

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







830.6 L778

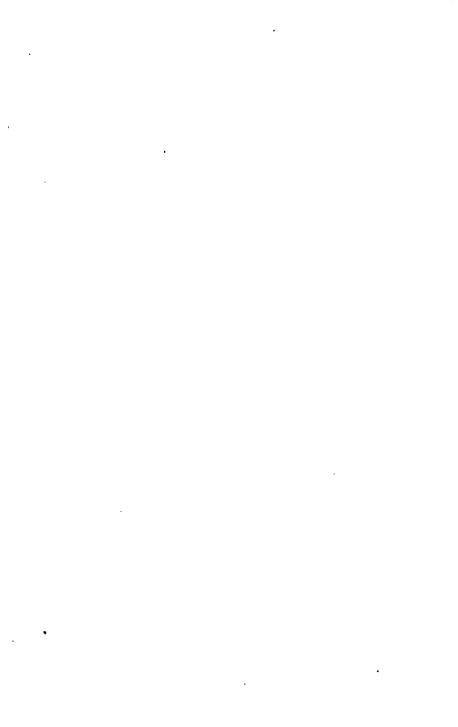



• .

.

# Schriften

des

Literarischen Vereins in Wien.

#### VI.

# Grillparzers Gespräche

und

die Charakteristiken seiner Persönlichkeit durch die Zeitgenossen.

III. Band.

Gesammeit und herausgegeben

August Sauer.

Zweite Abteilung.

Gespräche und Charakteristiken April 1831 bis März 1848.

Wien 1906.

Verlag des Literarischen Vereins in Wien.

# Grillparzers Gespräche

und

# die Charakteristiken seiner Persönlichkeit durch die Zeitgenossen.

III. Band.

Gesammelt und herausgegeben

von

August Sauer.



Zweite Abteilung.

Gespräche und Charakteristiken (April 1831 bis März 1848).

Wien 1906.

Verlag des Literarischen Vereins in Wien.

Alle Rechte vorbehalten.

K. u. k. Hof-Buchdruckerei u. Hof-Verlags-Buchhandlung Carl Fromme in Wien. Newson west: 5.24-40 41038

#### Vorrede.

Dach benselben Grundsätzen bearbeitet, wie der zweite Band, umfaßt ber vorliegende britte bie erhaltenen Zeugniffe über Grillparzers Leben in ber Zeit von April 1831 bis Marz 1848, die Zeit der reifen Mannesjahre, von seinem vierzigsten bis zu seinem achtundfünfzigften. Das Wert feiner Jugend ift mit ber "Hero" abgeschlossen. Als verspätete Gabe folgt "Der Traum ein Leben" 1834 nach. "Weh' bem, ber lügt!" (1838) zeigt ben Tragobiendichter von einer neuen, ungeahnten Seite. 1840 legt er biefe brei Dramen auch in Buchform vor. Die Aufführung bes Borfpieles zur "Libuffa" fündigt eine lette Epoche feines Schaffens an: Bon ber Arbeit an Dieser Dichtung und an "Rudolf IL" wird während der vierziger Jahre gelegentlich berichtet. "Efther" und die "Jübin von Tolebo" werben nicht einmal bem Namen nach genannt. Die geplante Gefamtansgabe ber Dramen, die Sammlung ber Gebichte tommt nicht zustanbe. Der Dichter schafft für sich allein. Die Klagen über sein Schweigen, sein Berstummen mehren sich. "Unser Bester — er verstummt" bieser Bers Feuchterslebens bei der Feier für Dehlenschläger ist das Leitmotiv vieler Berichte, Aufsähe und Gedichte.

Auch gesellschaftlich zieht er sich balb nach ben erften breißiger Jahren immer mehr gurud, wie ber Kronzeuge biefes Banbes. Bauernfeld, oft und nicht ohne Schmerz vermerkt. Nur bei Reften (für Mozart, Dehlenschäger, Meyerbeer) fehlt er nicht und spricht fogar latonische Toaste von höchster Schlagtraft. Rur wiberwillig läßt er 1844 die halb vom Zaun gebrochene Feier feines eigenen, bes 53. Geburtstages über fich ergeben: in ihrem publiziftischen Echo immerbin ein bebeutsames Reichen für bie Wandlung bes Urteiles über ihn in weiterem Rreise. An ben Borspielen ber Revolution, an ben Beratungen über bie Schriftftellerpetition jur Milberung ber Renfur im Jahre 1845, an ben Borbereitungen gur Begründung ber Atademie ber Wiffenschaften 1846, am öfterreichiichen "Borparlament" ber Doblhoff-Gesellichaften 1847 nimmt er Anteil, ohne die führende Rolle zu spielen. Die — nicht immer leibenschaftslosen und objektiven — Berichte über alle biese Vorgange konnten baber hier nur foweit vereinigt werben, als fie ihn unmittelbar betreffen ober zum Berftanbnis anderer Berichte notwenbig finb

Bon ben Berichterstattern bes früheren Banbes treten Schrenvogel, Raroline Bicbler, Griefinger fast gang gurud. Reblit, Grun, Feuchtersleben, Schwind erscheinen gelegentlich. Bauernfelbs und Costenobles Aufzeichnungen fließen unvermindert weiter. Als wichtigste - bisber fast unbekannte Quelle - tut sich Rarajans Tagebuch auf. Seit Enbe 1839 feten Abolf Foglars unschätbare Mitteilungen ein, die bas eigentliche Ruckgrat biefes Bambes bilben. Upmittelbar nach ben Besuchen bei Grillparzer niedergeschrieben, geben biefe Berichte seine Borte so genau wieber, baß fie fich mit einzelnen von Grillvarzers Brofaaufzeichnungen. die bei Roglars erster Veröffentlichung noch nicht vorlagen, oft wörtlich beden. Auch in ben Daten scheint Foglar — bis auf eine Ausnahme (Nr. 923) - genau zu fein. Dasselbe Lob konnen wir Max Löwenthal erteilen, wohl auch Friedrich Kaiser (seit 1840). Dagegen ift Emil Widerhauser bei seiner veinlichen Gewissenhaftigkeit und seinem schwachen Gedachtniffe in wörtlichen Mitteilungen fehr guruchaltenb. Bas Otto Prechtler in langem Lebensverkehr mit Grillparzer von seinen Aussprüchen festgehalten bat. ift leiber meift nur durch Bermittlung britter und ohne genauere Datierung überliefert, mußte aus biefem Grunde auch fast burchwegs für später zurückgelegt werben.

Andere unserer Berichterstatter können von der Neisgung zur Legendenbildung nicht freigesprochen werben,

Wo man L. A. Frankls jo reichlich fließende Mitteilungen mit benen anberer Reugen vergleichen tann, fieht man, wie er übertreibt ober bie Dinge verschiebt. In der bekannten Raimundanekbote läßt Grillparzer den Dichter nach Raifers Erzählung (Nr. 728) "in einer Rleidung voll Staub und mit Baumbars beschmutt" aus bem Wald tommen. Rach Frankle Wiebergabe (S. 499) trieft Raimunds "blane schlottrige Bluse" ba und bort von Harz: "hinter jedem Dur ftat ihm eine Reber. eine britte hielt er auch nebst einem Tintenfasse und Bapier in ber Sand". Bei bem beiteren Gelag bei Abelgeist am 23. Januar 1834 (Rr. 598) tanzt Grillparger nach Bauernfelbs Bericht mit ber ftattlichen Birtin und "ein Übriggebliebener — ber ernfthafte Witthauer, wenn ich nicht irre, hopfte mit dem Hausbudel herum". Frankl teilt lettere Rolle ohne weiteres Bebenken Grillparzer zu und malt bie Szene theatralisch aus. "Schallenbes Gelächter und Bivatrufen". Sogar einen icherabaften Ausibruch Grillpargers weiß er genau wiederzugeben. Man bringt ihm aber Miftrauen entgegen, wenn man beobachtet, wie er ein anderesmal (Nr. 895 III), wo er ebenfalls von einem "hoch Grillparzer, hoch, hoch!" und zwar aus einem wichtigeren Anlag zu berichten weiß, selbst ben Rückzug antritt und ben betreffenben Abfat in ber Buchansgabe seiner Erinnerungen ftreicht. Ebenso übergieht Soltei, ber breimal mährend biefes Reitraumes, 1834/5,

1841/2 und 1844/5, viele Monate in Wien weilte und oft mit Grillparzer zusammenkam, die Ereignisse mit dem rasch und üppig wuchernden Woos seiner heiteren schlessischen Fabulierkunft und verpflanzt schließlich sogar seine Freunde wirklich unter die Helden seiner Romane (Nr. 747, 805), während der behagliche Wiener Humorist Friedrich Schlögl seine bescheinen Anekdeten in sorgloser Planderlust zu ganzen Romankapiteln ausbauscht, die noch freier ersunden sind, als die einen wahren Kern in sich bergenden Erzählungen Holteis (vgl. S. 503 ff.).

Feften Boben fühlen wir wieder unter ben Rugen, wenn wir ins Hans ber Schwestern Fröhlich eintreten dürfen. Durch eine Reise Rathis nach Karlsbad im Sommer 1844 ift es uns auch in biefem Beitranme gegonnt. Am frühen Morgen ober am fpaten Abend, vor der Arbeit oder nach dem Vergnügen, fest fich Netti noch zum Briefpavier, holt ihre Augenglafer. "ihre Bilfstruppen", wie fie fagt, herbei und bucht die großen und kleinen Erlebnisse mit gleichmäßiger Treue. Leiber war für die ganzen Briefe mit ihrer urwüchsigen wienerischen Ausbrucksweise in unferem Aufammenhang nicht Plat. Nur was fich näher ober ferner auf "ihn" bezieht, haben wir aufgenommen. Roch ist er nicht der Zimmerherr der Schwestern; aber schon forgen fie für ibn, wie in den letten zwei Dezennien seines Lebens, stopfen ihm feine Strumpfe.

heilen ihm seine körperlichen Leiben, ertragen seine Launen, unterhalten ihn, neden sich und streiten sich mit ihm. Und jede Nachricht über seine dichterische Produktion nehmen sie mit Begierde auf, jede Zeile, die von ihm gedruckt wird, ist für sie ein Schatz. "So leben nun Sappho und Melitta", dieses mitten in der Beschreibung ihrer häuslichen Räumerei scherz-haft gebrauchte Zitat (S. 320) ist ein rührendes Zeugnis dafür, wie sie ganz mit und in dem Dichter leben, wie sie seine Geschöpse sind und sich als solche fühlen.

Neben biefen Liebsten und Nächsten, Die fo leibhaft in die Erscheinung treten, huschen viele andere Berfonlichkeiten schattenhaft vorüber : ipmpathische Frauen wie Luife Neumann und Betty Baoli entloden ihm Worte ber Anerkennung, die äfthetisierende Baronin Mint, die unter dem Namen Serafine fich auch als Dichterin versuchte, die Gönnerin Stifters, empfiehlt ihm ben Bater Anzengrubers turz vor beffen Tod, und er lieft beffen Dichtung, wie es feine Gewohnheit war, sehr aufmerksam, wie die anderer jungerer Dramatiker, so J. N. Bachmanrs, Jos. Streiters, Abolf Bichlers. Andere Bertreter ber jungeren Generation, wie Morit Hartmann und Alfred Meißner, betrachten ihn nur aus ber Ferne mit schener Ehrfurcht. Ru Bebbel ergibt sich trot großer innerer Verwandtschaft, die uns noch niemand in vollem Umfang bargelegt bat, tein näheres Berhältnis. Bon

Halm und Lenau trennen ihn scharfe Gegensätze. Leiber hat der Berkehr mit dem innig befreundeten Abalbert Stifter so wenig sichtbare Spuren hinterlassen.

Un die einheimischen Berichterstatter reihen sich auch in diesem Reitraum die fremden Besucher, von beren Begegnung mit Grillparzer wir ausführlichere ober knappere Kunde erhalten: Dichter wie Uhland (1838), Andersen (1834, 1841, 1846), Deblenschläger (1844), Schriftsteller wie Menzel (1831), Guttow (1833, 1845), Laube (1833; Ottober 1845, als er wieder in Wien war, scheint er nicht mit Grillparger verkehrt zu haben). Barnhagen (1834), Glagbrenner (1835), 3ba v. Düringsfelb (1845/6); Gelehrte wie Fr. Thierich (1840) und Cefare Cantù (1845); Maler wie Cornelius (1845); Musiter wie Schumann (1838, 1846), Moscheles (1844), Liszt, Meyerbeer (1847), Afinftlerinnen wie Elise Bernbes-Asztalos (1836), Clara Bied-Schumann (1838, 1846), Jenny Lind (1841), Schauspieler wie Eb. Genaft (1847), Buchhändler wie Sedenaft (1846). Einer der ausführlichsten fremben Berichterstatter (Nr. 813) muß leiber anonym bleiben. Mit anderen, die in dieser Zeit Wien besuchten, wie mit Randach (1833), Balzac (1835), Rosenfranz. ber im Juli 1838 gleichzeitig mit Uhland bort war, mit Hacklander, ber 1845 gleichzeitig mit Gustow bort weilte, mit Ebert, ber im Winter 1846 in ber "Concordia" verfehrte, scheint er nicht in Berührung

gekommen zu sein, ober wir ermangeln wenigstens eines Berichtes barüber. Ob er dem Dichter Sichendorff 1847, etwa im Schumannschen Kreise, begegnete, ware gleichfalls zu fragen.

Über die vier größeren in diesen Zeitraum fallenden Reisen sind wir sehr ungleich unterrichtet. Recht gut über die Fußreise nach Sastein 1831, am besten über die zweite Reise nach Dentschland 1847. Freilich wäre uns ein Tagebuch von Grillparzer selbst lieber, als das von der Hand seines Mündels und Zöglings Wilhelm Bogner; man gehe mit den Ungezogenheiten und Lausbübereien des dummen Jungen, der doch ein herzlich guter Kerl gewesen zu sein scheint und über den damals bereits der Schatten des Todes schwebte (gest. 25. Mai 1848), nicht allzustreng ins Gericht. Darf man auch Grillparzers Meinung mit der seines Reisebegleiters nicht schoaus beneBortenseines Schülers.

Bon ber griechischen Reise hat uns die Gräfin Hahn-Hahn wenigstens für zwei Tage Berichte hinterlassen, die mit Grillparzers Tagebuchauszeichnungen zu vergleichen höchst lehrreich ist. Bei der Schilderung des Derwisches S. 264 und S. 513 sieht man deutlich, wie Grillparzers regere Phantasie vergrößert und übertreibt. Er dichtet die Borgänge um, wie es bei der Lektüre schlechter Dramen, die er zu beurteilen hatte, seine Gewohnheit war.

Dagegen ließen fich bisher über die Reise nach Frankreich und England teine Rachrichten aus fremden Quellen auffinden. Selbft bie Auffage, mit benen ihn Börne und andere in den Pariser Zeitungen begrüßten (val. Nr. 670), und das Gespräch mit Borne, bas mit Rennung von Grillparzers Namen am nächften Tag in einem Blatte ftand (Werke 5 XIX, 157), entziehen fich hartnäckig meiner Benutzung, so oft ich auch seit zwanzig und mehr Jahren fast alle mir bekannten franzöftichen Fachgenoffen mit diefer Angelegenheit behelligt habe. Es scheint mit den frangösischen Reitungen und Beitschriften bes 19. Jahrhunderts noch ärger zu ftehen als mit ben gleichzeitigen beutschen. So bleibt mir nichts anderes übrig, als biefe Sammlung vorläufig auf bie beutschen Quellen zu beschränken; benn auch ber Bericht bes Engländers Archer Gurnen, der um 1839 Grillparzer befuchte (Nr. 701) und die Verbindung später mehrmals wieder aufnahm, ift mir im Driginal nicht erreichbar. Ich tann baber nur ben Wunich aussprechen, daß Grillparzers perfönliche und literarische Beziehungen zu Frankreich und England von anderer Seite bie nötige Ausbellung ersahren. Aussichtslos ist diese Forschung teineswegs; befinden sich boch fogar in der Bibliothet zu Rimes eine Sandschrift von Grillparzer und Überjetungen eines seiner Gedichte. 1) Auch die Ausnutzung

<sup>1)</sup> Catalogue général des Manuscrits des Bibliothèques publiques de France. Tome XLII, Paris 1904, S. 508 f-

biefes Fundes muß ich anderen Kräften überlaffen, die, wie ich höre, schon am Werte find.

Nachträge und Ergänzungen zu den früheren Bänden, die bereits in größerer Anzahl vorliegen (zum Teil durch die Güte von Freunden und Fachgenossen), halte ich dis zum Abschluß der Sammlung zurück, wo man auch alles das zu suchen haben wird, was sich der chronologischen Einreihung bisher hat nicht fügen wollen.

A. Sauer.

Nr. 492 Collection d'autographes, léguée à la ville de Nimes par M. Jules Canonge: Grillparzer, envoi d'une pièce de vers en allemand "Des Kindes Heimkehr", 1819, Vienne 1861; traduction de cette pièce par Canonge; une autre traduction en deux exemplaires de cette pièce par Ch. Loyson, tirée des Annales romantiques de 1825; une photographie représentant un ange emportant un enfant vers le ciel (cette pièce de Grillparzer paraît avoir inspiré à Reboul son élégie, L'ange et l'enfant')." Die Anregung, ben Katalog auf beutsche Dichter hin burchzusehen, verbante ich meinem Rollegen Prof. Freymond.

| Borrede                                                                                         | Seite<br>V              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Grillpargers Gefpräche und die Charafteriftiten feine<br>Berfönlichfeit durch die Zeitgenoffen. | t                       |
| dweite Abieilung.                                                                               |                         |
| Gespräche und Charakteristiken.                                                                 |                         |
| Bon der Aufführung der "Hero" bis zur<br>Aufführung von "Weh' dem, der lügt!"                   |                         |
| April 1881 bis März 1888.                                                                       |                         |
| Nr. 558 bis 692.                                                                                |                         |
| 558. Migemeines über die ersten breißiger Jahre. Rach Bauernfelds Erzählung, 1868               | 8<br>8<br>9<br>11<br>11 |
| II. Rach Menzels Erzählung, 1882                                                                | 12                      |
| III. Rad Mengels Denkwürdigfeiten, 1877                                                         | 14                      |
| 1881                                                                                            | 14                      |
| 565. "Der Gefellichafter", Berlin, 27. Juli 1881                                                | 15                      |

# Juhaltsverzeichnis.

|               |                                                      | Ceite |
|---------------|------------------------------------------------------|-------|
| 56 <b>6</b> . | Fußreise von Wien nach Ischl, 16. bis 29. Juli 1831. |       |
|               | I. Bauernfelds Tagebuch                              | 16    |
|               | II. Th. v. Karajans Notizenheft                      | 17    |
|               | III. Th. v. Karajans Notizenheft, 1840               | 17    |
|               | IV. Nach Bauernfelds Erzählung, 1869                 | 21    |
|               | V. Bauernfelbs Erinnerungen, 1877                    | 24    |
| 567.          | Gaftein 1881. Bilhelmine Pfifter, geb. Miglit, an    |       |
|               | Grillparzer, 5. Juli 1871                            | 25    |
|               | Bauernfelds Tagebuch, 3. Sept. 1881                  | 26    |
|               | Bauernfelds Tagebuch, 81. Dez. 1881                  | 26    |
|               | 1832. Nach E. A. Franklis Erzählung, 1888            | 26    |
| <b>571.</b>   | Bortrag bes hofrates Frang Laver v. Burgermeifter    |       |
|               | Ritter v. Beerburg über Grillpargers Gefuch um bie   |       |
|               | Stelle bes Hoffammerarchivbirektors, 23. Jan. 1832   | 28    |
| 57 <b>2</b> . | Alexander Gigle Feuilleton: "Die Via sacra eines     |       |
|               | Dichters", 1872 (Aus Grillpargers Beamtentarriere)   | 88    |
| 5 <b>73.</b>  | Ernft v. Feuchtereleben an Romeo Seligmann,          |       |
|               | 19. Februar 1832                                     | 42    |
| <b>574.</b>   | Morit v. Schwind an Bauernfelb, Munchen, 5. Marg     |       |
|               | 1882                                                 | 43    |
| 575.          | Bauernfelds Tagebuch, Ende März 1882                 | 43    |
| 576.          | Rach ber Aufführung von Bauernfelds Luftspiel: "Der  |       |
|               | Musitus von Augsburg", Wien, 28. April 1832.         |       |
|               | I. Bauernfelds Tagebuch, 29. April                   | 43    |
|               | II. Costenobles Tagebuch, 80. April                  | 44    |
| 577.          | Schrepvogels Penfionierung, Ende Mai 1882            | 44    |
|               | · I: Bauernfelds Tagebuch, 30. Mai 1832              | 44    |
|               | II. Rach Bauernfelds Erzählung, 1869                 | 45    |
| 578.          | Bauernfelds Tagebuch, Juni 1832                      | 46    |
|               | Costenobles Tagebuch, 22. Aug. 1882                  | 46    |
| 5 <b>80.</b>  | Bauernfelbs Tagebuch, 4. Oft. 1882                   | 47    |
| 581.          | Bauernfelds Tagebuch, Dez. 1832                      | 47    |
| 58 <b>2.</b>  | 1832? Bauernfelbs Tagebuch, 4. Aug. 1842             | 47    |
| 583.          | Anfang 1838. Rach Th. v. Rizys Erzählung, 1877       | 47    |
| 584.          | Bauernfelds Tagebuch, Jan. 1838                      | 48    |
| 585.          | Bortrag bes hoftammerpräsidenten Grafen Frang        |       |
|               | Rlebelsberg an Raifer Franz, 10. Jan. 1888           | 49    |

|               | AL . 4 4 . AU                                                      | Seite |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 586.          | Gutachten bes Staatsrates Karl Freiherrn v. Leberer                |       |
|               | über ben Borichlag ber allgemeinen hoffammer                       |       |
|               | Nr. 585, 22. Januar 1833                                           | 54    |
| <b>587.</b>   | Bauernfelds Tagebuch, Februar 1883                                 | 57    |
|               | Bauernfelds Tagebuch, März 1888                                    | 57    |
|               | R. Schumann an Th. Töpten, Leipzig, 5. April 1888                  | 57    |
|               | Zeblit an Böttiger, 20. Mai 1888                                   | 58    |
| <b>591.</b>   | Rarl Gugtow und Beinrich Laube in Bien, zweite Salfte Auguft 1883. |       |
|               | L. Gutfom an Mengel, Berlin 20. Cept. 1888                         | 58    |
|               | II. Laubes Reisenovellen, 1886: Grillparger                        | 59    |
|               | III. Laubes Erinnerungen, 1875                                     | 65    |
|               | IV. Gustows "Rüdblide auf mein Leben", 1875 .                      | 66    |
| <b>592</b> .  | Bauernfelds Tagebuch, Rov. 1888                                    | 67    |
|               | Rach Bauernfelbs Erzählung, 1870                                   | 67    |
| <b>594</b> .  | Der Gefellichafter, Berlin, 8. November 1888                       | 68    |
| <b>59</b> 5.  | Bertehr mit A. Grun, 1884. A. Grun an &. A. Frantl,                |       |
|               | März 1878                                                          | 69    |
| <b>596.</b>   | Honorierung ber "Tristia ex Ponto", 1884. A. Grun                  |       |
|               | an Rarl Reimer, 4. Januar 1886                                     | 71    |
| <b>597</b> .  | Coftenobles Tagebuch, 22. Januar 1834                              | 71    |
|               | Januar und Februar 1884.                                           |       |
|               | I. Bauernfelbs Tageb., 10. und 23. 3an. 1884 .                     | 72    |
|               | II. Rach Bauernfelds Erzählung, 1868                               | 72    |
|               | III. Nach L. A. Frankls Ergählung, 1883                            | 74    |
| 59 <b>9</b> . | Bauernfelds Tagebuch, Mary 1884                                    | 75    |
|               | Frang Graf Rlebeisberg an ben Brafibenten ber t. t.                |       |
|               | Studienhoftommiffion Grafen Ant. Friedr. v. Dit                    |       |
|               | tromsky, 25. Mai 1884                                              | 75    |
| 601.          | Bauernfelbs Tagebuch, Juni 1884                                    | 79    |
|               | Raupach an Deinharbftein, Berlin, 1. Juli 1884 .                   | 79    |
|               | 5. C. Anderfen in Bien, Sommer 1834. Rach                          |       |
|               | Anderfens "Das Märchen meines Lebens", 1866 .                      | 79    |
| 604.          | Aus bem Bericht ber nieberofterreich. Canbesregierung-             |       |
|               | bes (Regierungsrates &. Eblen v. hoffinger) an bie Stu-            |       |
|               | bienhoftommiffion über bie Befetung ber Borftanbs-                 |       |
|               | ftelle an ber Bien. Univerfitatsbibliothet, 8. Juli 1884           | 80    |
| 64            | hriften. VI.                                                       |       |

#### XVIII

| _                                                             | Seite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| 605. Außerung bes Roftum- und Deforationsbirettors am         |       |
| Hofburgtheater Philipp v. Stubenrauch Aber "Der               |       |
| Traum ein Leben"                                              | 86    |
| 606. Barnhagen v. Enfe in Wien. Ende Juli und Anfang          |       |
| August 1884.                                                  |       |
| I. Th. v. Karajans Rotizenheft                                | 86    |
| II. Barnhagens Dentwürdigkeiten, 1859                         | 87    |
| 607. Die Direttion bes Burgtheaters an bie Regiffeure,        |       |
| 7. August 1884                                                | 89    |
| 608. Barnhagen in Baben bei Wien, 8 18. Auguft 1834.          |       |
| Barnhagens Dentwürdigfeiten, 1859                             | 89    |
| 609. Coftenobles Tagebuch, 19. August 1834                    | 89    |
| 610. Das Oberftfammereramt (Jofeph Freiherr v. Saden)         |       |
| an bie hofburgtheaterbirektion, 21. August 1834               | 90    |
| 611. Die Boftheaterbirettion an v. Stubenrauch, 28. Mug. 1884 | 91    |
| 612. Die hofburgtheaterbireftion an b. Stubenrauch,           |       |
| 2. September 1884                                             | 91    |
| 618. Coftenobles Tagebuch, 3. September 1884                  | 91    |
| 614. Erfte Aufführung von "Der Traum ein Leben" im            |       |
| Burgtheater, 4. Ofober 1834.                                  |       |
| I. Coftenobles Tagebuch, 4. Oftober 1884                      | 92    |
| II. Aus Franz Pietniggs (Ermins) Rezenfion in                 |       |
| ber Zeitschrift "Der Sammler", 11. Ott. 1834                  | 93    |
| III. Prechtlers Bericht, 1850                                 | 94    |
| IV. Laubes Bericht, 1858                                      | 94    |
| 615. Frang Bietnigg, anonym, in ben von ihm heraus-           |       |
| gegebenen "Mitteilungen aus Wien", Ottoberheft 1834:          |       |
| Gefchichtlicher Beitrag gur Burbigung bes neueften            |       |
| Grillparzerschen Wertes "Der Traum ein Leben"                 | 94    |
| 616. Aus Bauernfelds Tagebuch, Ottober 1834                   | 98    |
| 617. Aus bem Auffat eines Ungenannten: "Das Burg-             |       |
| theater im Jahre 1836", A. Lewalds "Europa", 1838             | 98    |
| 618. Bauernfelds Tagebuch, Ottober 1834                       | 99    |
| 619. Coftenobles Tagebuch, 22. Oftober 1884                   | 99    |
| 620. Bortrag ber Studienhoftommiffion an Raifer Franz,        |       |
| 24. Ott. 1884                                                 |       |
| 621. Griefinger an Böttiger, 1. Nop. 1884                     |       |

|               | Inhaltsverzeichnis.                                      | XIX   |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------|
|               |                                                          | Seite |
|               | Costenobles Tagebuch, 1. Nov. 1834                       | . 107 |
| <b>62</b> 3.  | Bauernfelds Tagebuch, Rov. 1884                          | . 107 |
|               | Costenobles Tagebuch, 18. Nov. 1834                      |       |
| 625.          | Coftenobles Tagebuch, 21. Nov. 1884                      | 108   |
| <b>626</b> .  | Bauernfelds Tagebuch, Dez. 1884                          | 109   |
| 627.          | Raupach an Deinharbftein, Berlin, 8. Dez. 1834           | 109   |
| <b>628.</b>   | Soltei an August Rahlert in Breslau, 25. Deg. 1834       | 109   |
| 6 <b>29</b> . | Soltei in Bien, Winter 1884. Solteis "Bierzig Jahre",    | ,     |
|               | geschrieben Winter 1887; gebrudt 1846                    | 110   |
| 6 <b>3</b> 0. | Winter 1834/5. Nach Holteis Erzählung, 1866              | 110   |
|               | 1884. Nach Holteis Erzählung, 1872                       |       |
|               | 1884/5. 2. A. Frankle Bericht, 1888                      |       |
|               | 1835? L. A. Frankle Bericht, 1883                        |       |
|               | Raupach an Deinhardstein, Berlin, 7. Jan. 1835           |       |
|               | Bauernfelds Tagebuch, Jan. 1885                          |       |
| <b>636</b> .  | Blatter für Literatur, Runft nub Rritit. (Bur öfter-     |       |
|               | reichischen Zeitschrift für Geschichts- u. Staatstunbe.) |       |
|               | 24. Januar 1885: Kritit und Krititer unferer Beit.       |       |
|               | Bon Bauernfelb                                           | 115   |
| 687.          | Bauernfelds Tagebuch, Febr. 1835                         | 116   |
| 638.          | Blatter f. Literatur, Runft u. Rritit, 7. Febr. 1835:    |       |
|               | Mitteilungen aus Wien. Bon Bauernfelb                    | 116   |
| 639.          | Otto Prechtler an Grillparger 8. Febr. 1835              | 121   |
|               | Costemobles Tagebuch, 21. Febr. 1885                     |       |
| €41.          | Aufführung v. Bauernfelds "Fortunat", 24. März 1835.     |       |
|               | I. Costenobles Tagebuch, 25. März 1885                   | 122   |
|               | II. Bauernfelbs Tagebuch, 25. März 1885                  |       |
|               | III. Costenobles Tagebuch, 26. Marz 1885                 |       |
|               | IV. Rach ben Dentwürdigkeiten ber Raroline Bichler,      |       |
|               | 1844                                                     | 128   |
|               | V. Rach Bauernfelds Erzählung, 1871                      |       |
|               | VI. Rach Bauernfelds Erzählung, 1873                     |       |
| 642.          | Aus Saphirs Rezenfion von Bauernfelds "Fortunat",        |       |
|               | "Theaterzeitung", 28. Marz 1885                          |       |
| 643.          | Aus Bauernfelds Beschwerde üb. Saphirs Pritit seines     |       |
|               | "Fortunat" an den Prafidenten ber Bolizeihofftelle       |       |
|               | Graf Seldnitty                                           | 126   |
|               | b*                                                       |       |

|                                                   | Seite                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Umarbeitung der Bollshymne, Marz u. April 1886.   |                                                                           |
| I. Th. v. Karajans Notizenheft, 4. April 1885     | 127                                                                       |
|                                                   |                                                                           |
| 1837, gedruck 1846                                | 127                                                                       |
| III. Soltei an August Rahlert, 21. Dai 1835       | 134                                                                       |
| Coftenobles Tagebuch, 7. April 1885               | 134                                                                       |
| Th. v. Rarajans Rotigenheft, 20. Mai 1885         | 135                                                                       |
| Bauernfelbs Tagebuch, Juni 1835                   | 135                                                                       |
| Sommer 1835. Rach A. Glagbrenners Erzählung, 1886 | 135                                                                       |
|                                                   | 135                                                                       |
|                                                   | 136                                                                       |
|                                                   |                                                                           |
|                                                   | 137                                                                       |
| M. 2. Ent an Fr. Balm, Melt, im Commer 1885       | 137                                                                       |
|                                                   |                                                                           |
|                                                   | 187                                                                       |
|                                                   | 138                                                                       |
|                                                   |                                                                           |
|                                                   | 138                                                                       |
|                                                   | 138                                                                       |
|                                                   | 139                                                                       |
|                                                   | 189                                                                       |
|                                                   |                                                                           |
|                                                   | 139                                                                       |
|                                                   | 140                                                                       |
|                                                   | 140                                                                       |
|                                                   | 141                                                                       |
|                                                   | 141                                                                       |
|                                                   | 142                                                                       |
|                                                   | 144                                                                       |
|                                                   | 145                                                                       |
|                                                   | 146                                                                       |
|                                                   |                                                                           |
|                                                   |                                                                           |
|                                                   | 146                                                                       |
|                                                   |                                                                           |
| Th. v. Rarajans Notizenheft, 30. März 1886        |                                                                           |
|                                                   | II. Nach Holteis "Bierzig Jahre", geschrieben Winter  1837, gedruckt 1846 |

#### Reife nach Paris und London.

#### 30. März bis Juli 1836.

|              | Nr. 670 bis 678.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>~</b> .14. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|              | mer . A. I m. d t as are seen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite         |
|              | Th. v. Karajaus Rotizenheft, 24. April 1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 148           |
|              | Th. v. Karajans Notizenheft, 6. Mai 1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 148           |
|              | Th. v. Karajans Rotizenheft, Juni 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 149           |
| 678.         | Bauernfelds Tagebuch, 18. Aug. 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 151           |
| 674.         | Befprechungen ber "Dichtungen" von J. D. Prechtler, Wien 1836.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|              | I. Anonym in ber "Biener Zeitschrift für Runft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|              | Literatur, Theater u. Mode, 27. Sept. 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 152           |
|              | II. Ernft Freiherr v. Feuchtersleben in ben "Blättern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|              | für Literatur, Runft und Kritit", 5. Oft. 1886 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 152           |
| 675.         | 23. Oft. 1836. Rach bem Berichte von Elife v. Asztalos,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|              | geb. Bernbes, 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 158           |
| 676.         | Bauernfelbs Tagebuch, 24. Ott. 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 154           |
| 677.         | Erfte Aufführung von Salms Trauerfpiel "Der Abept",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|              | 12. Nov. 1886. Fr. Halm an M. L. Ent, 14. Rov. 1896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 154           |
| 678.         | Julius Seiblig, Die Poeffe und Die Poeten in Ofter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|              | reich im Jahre 1886. Grimma 1887: Fr. Grillparger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 155           |
| 679.         | Spohr in &. v. Alvenslebens Biographifchem Lafchen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|              | bud 1887. Deutschlands jest lebenbe, befannte unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|              | berühmte bramatifche Dichter und Confeper in Feber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|              | fliggen (Aus ber Briefmappe eines Runfifreundes):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|              | Grillparzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 155           |
| 680.         | Mus einem Bortrag der allg. hoftammer, 4. Febr. 1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 156           |
|              | Coftenobles Tagebuch, 30. Marg. 1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 156           |
|              | Bauernfelds Tagebuch, 16. April 1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 157           |
|              | Bauernfelds Tagebuch, 26. Juni 1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 157           |
|              | Rach bem Tagebuch ber Belene Lieben, 1860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 158           |
|              | Sept., Dit. 1887, Bauernfelds Erinnerungen, Marg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|              | 1877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 159           |
| 686.         | Oft. 1887. Rach hermann Rolletts Bericht, 1908 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160           |
|              | Bohnung u. Berfehr bei Beprother feit Binter 1837.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| <b>5</b> 01. | Rach Hruschlas Bericht, 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 160           |
|              | sound then indiges to control to the control of the | 100           |

|                 |                                                          | Seite |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------|
| 688.            | 1887—1838. Lulas R. v. Flihrich, Mority v. Schwind.      |       |
|                 | Eine Lebenssstige, 1871                                  | 162   |
| 689.            | über bas Gebicht an Clara Bied, 7. Jan. 1838. Liszt in   |       |
|                 | einem Briefe aus Bien, aus b. "Gazette musicale" ab-     |       |
|                 | gebrudt i. b. "Reuen Zeitschrift für Mufit"19. Oft. 1838 | 168   |
| 690.            | Clara Wied in Wien.                                      |       |
|                 | I. Clara Bied an Grillparger, 11. Jan. 1888              | 168   |
|                 | II. Clara Wied an Robert Schumann, 18. Jan. 1888         | 168   |
| 691.            | Bauernfelds Tagebuch, 26. Jan. 1838                      | 164   |
|                 | Ein anonymer Bericht bes Grafen Johann Mailath           |       |
| 002.            | an die Polizeihofftelle, 9. Febr. 1838                   | 164   |
|                 | an one pongengopheae, o. Oron 1000                       | 101   |
|                 | <del></del>                                              |       |
|                 | Bon ber Aufführung von "Beh"                             |       |
|                 | bem, der lügt" bis zur Revolution.                       |       |
|                 | März 1838 bis März 1848.                                 |       |
|                 | Nr. 698 bis 937.                                         |       |
| 698.            | Ende ber breifiger Jahre.                                |       |
|                 | I. Rach Bauernfelds Erzählung, 1868                      | 169   |
|                 | II. Felix Dormann-Biebermanns Bericht, 1890              | 169   |
| 694.            | Erfte Aufführung von "Beh' bem ber lügt", 6. Marg 1838.  |       |
|                 | I. Laubes Bericht, 1858                                  | 170   |
|                 | II. 2. A. Frantis Bericht, 1888                          | 170   |
| 695.            | Mus Bauernfelbs Schreiben an ben hofrat ber Boligei-     |       |
| 000.            | und Zensurhofftelle, Jos. Ritt. v. Hoch, 15. Mai 1888    | 171   |
| <b>404</b>      | Ludwig Uhland in Wien. 9. Juli bis 8. Aug, 1838.         |       |
| 030.            | L Th. v. Karajans Rotizenheft                            | 171   |
|                 | II. Uhland an seine Gattin, begonnen 28. Juli 1888       | 172   |
|                 |                                                          | 172   |
| eo <del>v</del> | III. Th. v. Karajans Notizenheft, 9. Aug. 1838           | 112   |
| OF1.            | Ernst Frh. v. Feuchtersleben an Jos. Stan. Zauper        | 180   |
| 000             | in Pilsen, 5. Ottober 1838                               | 173   |
|                 | M. E. Ent an Fr. Halm, Anf. Nov. 1838                    | 178   |
| 699.            | Ernft Frb. v. Feuchterslebens Aufzeichnungen über        |       |
|                 | Banernfelds Luftspiel "Der Talisman" nach "The           |       |
|                 | little french lawyer" (von Beaumont und Fletcher)        |       |
|                 | und über Grillparzers Bemerkungen bazu, Ro-              |       |
|                 | namhau 1000                                              | 172   |

|      |                                                          | Seite |
|------|----------------------------------------------------------|-------|
| 700. | Robert Schumann an Clara Wied, 3. Dez. 1838              | 174   |
| 701. | Archer Gurney in Wien, um 1889? Archer Gurney            |       |
|      | an Grillparger, Baben-Baben, 27. Auguft 1856             | 174   |
| 702. | 1889? Rach &. A. Frankle Bericht, 1889                   | 184   |
|      | Mus Max Lowenthals Aufzeichnungen, 15. Febr. 1889        | 185   |
|      | Rangler Friedrich v. Müller an BBafily Andrejewitich     |       |
|      | Joutowsty in Bien, Beimar 28. Februar 1839               | 185   |
| 705. | Bauernfelbs Tagebuch, Mars 1889                          | 186   |
|      | Lenau ju Max Löwenthal. Rach Löwenthals Auf-             |       |
|      | zeichnung 18. März 1889                                  | 186   |
| 707. | Aus Mar Lowenthals Aufzeichnungen 4. Mai 1889            | 187   |
|      | Josef Streiter bei Grillparger. 12. Juni 1889. Aus       |       |
|      | Josef Streiters Reiseblattern 1839                       | 187   |
| 709. | Jofef Streiter an Frl. Anna Capeller, 19. Juni 1888      | 188   |
|      | Josef Streiter an Frl. Anna Capeller, Brag               |       |
|      | 22. Juni 1889                                            | 188   |
| 711. | Frene v. Brofefch, geb. Riefewetter an Ratti Frohlich.   |       |
|      | Dornbach, 22. August 1889                                | 189   |
| 712. | Dt. 2. Ent an Fr. Salm, Melt, Anf. Rov. 1889 .           | 189   |
| 718. | Bauernfelb an Soltei, 18. Rovember 1889                  | 190   |
| 714. | Grillparzer zu Max Löwenthal. Rach Löwenthals            |       |
|      | Aufzeichnung, 19. Rovember 1889                          | 190   |
| 715. | Bauernfelds Tagebuch, 21. Rovember 1889                  | 191   |
| 716. | Abolf Foglar bei Grillparger, 5. Dezember 1889 .         | 192   |
| 717. | Lenan zu Max Löwenthal. Rach Löwenthals Anf-             |       |
|      | zeichnung, 12. Dezember 1889                             | 194   |
| 718. | A. Foglar bei Grillparzer, 30. Dezember 1839             | 194   |
| 719. | Um 1840. Aus ben Lebenserinnerungen des Joseph           |       |
|      | Freiherrn v. Spaun, 1864                                 | 195   |
| 720. | Bu A. Foglar, 2. Febrnar 1840                            | 197   |
| 721. | Holtei an Pauline in Grafenort, Berlin, 10. Febr. 1840   |       |
|      | Holteis Briefe aus und nach Grafenort 1841               | 198   |
|      | Bu A. Foglar, 11. Februar 1840                           | 199   |
| 728. | Ernft Frh. v. Feuchtersleben an Josef Stanislaus         |       |
|      |                                                          | 201   |
| 724. | Bertehr mit Louis v. Szantovits, Döbling, 12. Aug. 1840. |       |
|      | Rach F. Dörmann-Biebermanns Bericht, 1890                | 201   |
|      |                                                          |       |

## XXIV Inhaltsverzeichnis.

|               |                                                        | CELLE |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 725.          | Friedrich Thiersch in Bien. Rach einem Briefe bon      |       |
|               | Thierfch, 6. September 1840                            | 201   |
| 726.          | Lenau gu Mar Limenthal. Rach Löwenthals Auf-           |       |
|               | · , · , · ,                                            | 202   |
|               | Bu A. Foglar, 16. November 1840                        | 202   |
| 728.          | Friedrich Raisers erfte Begegnung mit Grillparger      |       |
|               | und Gründung ber "Concordia", 1840/41. Rach            |       |
|               | Kaisers Erzählung, 1869                                | 208   |
| 7 <b>2</b> 9. | Grimbung ber "Concordia", 1840/41. Rach & A.           |       |
|               | Frankls Erzählung, 1864                                | 213   |
| 780.          | Bu A. Foglar, 21. Januar 1841                          | 214   |
| 731.          | Gegen Enbe Jan. 1841. Solteis "Bierzig Jahre", 1646    | 214   |
| 782.          | Bu A. Foglar, 5. März 1841                             | 215   |
| 788.          | Abolf Berger an Josef Streiter in Bogen, 16. Marg      |       |
|               | 1841                                                   | 216   |
| 784.          | Gegen Ende Marg 1841. Solteis "Bierzig Jahre", 1846    | 216   |
| 735.          | Morit hartmann an Alfred Meigner, 2. Mai 1841          | 217   |
| 786.          | Lenau an Sophie Löwenthal, Stuttgart, 9. Mai 1841      | 219   |
| 787.          | S. C. Andersen in Wien, Sommer 1841.                   |       |
|               | I. Rach Anberfens Bericht: Das Marchen meines          |       |
|               | Lebens, 1865                                           | 219   |
|               | II. Nach Th. Frh. v. Righs Bericht, 1877               | 219   |
| 788.          | Soltei in Bien, 1841. Solteis "Biergig Jahre", ge-     |       |
|               | fcrieben September 1845, gebrudt 1846                  | 219   |
| 739.          | Soltei an M. Rahlert in Breslau, 12. Juli 1841 .       | 221   |
| 749.          | Bu A. Foglar, 26. Juli 1841                            | 221   |
| 741.          | Abolf Berger an Jofef Streiter in Bogen, 80. Mug. 1841 | 222   |
| 742.          | Bauernfelds Tagebuch, September 1841                   | 222   |
| 748.          | M. 2. Ent an Fr. Halm, 11. Ottober 1841                | 223   |
| 744.          | Bu A. Foglar, 24. Ottober 1841                         | 228   |
| 745.          | Mogartfeier, 6. Dezember 1841. Bericht v. 2B. G. Fint  |       |
|               | in ber "Allgemeinen Mufitalifchen Beitung", 29. De-    |       |
|               | gember 1841                                            | 228   |
| 746.          | Bauernfelds Tagebuch, Dez. 1841                        | 224   |
|               | Binter 1841/42. Rach holteis "Rachschrift" zu bem      |       |
|               | Roman "Die Bagabunden", 1852                           | 224   |
| 748.          | Um 1842. Rach Holteis Erzählung, 1872                  | 226   |

|               |                                                       | Stile       |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 749.          | Lenau zu Max Löwenthal. Rach Löwenthals Auf-          | ••••        |
|               | zeichnung. 25. Januar 1842                            | 227         |
| 750.          | DR. Ent an Fr. Salm, Melt, gegen Enbe Febr. 1842      | 227         |
| 751.          | Bu A. Foglar, 27. Februar 1842                        | 227         |
| 752.          | Bu A. Foglar, 6. März 1842                            | <b>22</b> 8 |
| 753.          | M. Ent an Fr. Halm, Melt, 16. Apri 1842               | 228         |
|               | Nach M. Löwenthals Aufzeichnung, 21. April 1842       | 229         |
|               | M. Ent an Fr. Halm, Melt, Anfang Rai 1842             | <b>22</b> 9 |
|               | M. Ent an Fr. Halm, Melt, 12. Mai 1842                | 229         |
| 75 <b>7</b> . | Etwa Juni 1842. Nach holteis "Biener Erinnerung":     |             |
|               | "Hat ihm schon!" 1868                                 | <b>2</b> 30 |
|               | Frankle "Sonntage-Blätter", 81. Juli 1842             | 234         |
|               | Zu A. Foglar, 8. August 1842                          | 224         |
|               | Bu A. Foglar, 29. August 1842                         | <b>23</b> 5 |
|               | Bu M. Foglar, 9. September 1842                       | 236         |
|               | Bu A. Foglar, 80. Ottober 1842                        | 287         |
|               | Bu M. Foglar, 20. Rovember 1842                       |             |
|               | Bu A. Foglar, 5. Dezember 1842                        |             |
|               | Dr. Joh. R. Bergers Tagebuch, 24. Dez. 1842           | 239         |
| 766.          | Ungefähr 1848. Aus einem Bericht bes Polizeibirettors |             |
|               | Amberg über die Einführung der Tantieme im Burg-      |             |
|               | theater                                               | 239         |
|               | Jan. 1848. Rach E. Biderhausers Erinnerungen 1891     | 240         |
|               | Bu A. Foglar, 6. Januar 1843                          | 242         |
|               | Th. v. Karajans Tagebuch, 7. Januar 1848              | 248         |
|               | Bu A. Foglar, 10. Januar 1843                         | 214         |
|               | Bu A. Foglar, 22. Januar 1848                         |             |
|               | Bu A. Foglar, 17. Februar 1848                        | 245         |
| 778.          | F. Dingelftedt (anonym) im "Morgenblatt für gebil-    |             |
|               | bete Lefer", Stuttgart, 6. Marg 1848. Korrefpondeng.  |             |
|               | nachrichten. Februar                                  |             |
|               | Zu A. Foglar, 25. März 1848                           | 246         |
| 775.          | Das Gebicht auf "Erzherzog Carl", 1843. Rach          |             |
|               | Th. v. Rizys Bericht, 1877                            |             |
|               | Bauernfelbs Tagebuch, April 1848                      |             |
|               | Zu A. Foglar, 12. April 1840                          |             |
| 778.          | Bu A. Foglar, 14. Mai 1848                            | <b>2</b> 50 |

|                |                                               | Seite       |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 779. M. Ent a  | nFr. Halm, Mell, wahrscheinlich 11. Juni 1848 | 252         |
| 780. Bu A. ?   |                                               | 253         |
| 781. Ru A.     |                                               | 258         |
|                | I. T                                          | 258         |
|                |                                               | 254         |
|                |                                               | 254         |
| 785. Sommer    | : 1848. A. Meigners "Gefcichte meines         |             |
|                |                                               | 255         |
| ,              |                                               | 200         |
|                | Reise nach Griechenland.                      |             |
| 27             | 7. August bis 7. November 1848.               |             |
| ~-             | Nr. 786 bis Nr. 797.                          |             |
| ~ #            |                                               |             |
|                | w = 0 = 1                                     | 257         |
|                | ,, _ , , , , , , , , , , , , , , , , ,        | 258         |
|                | . August bis 8. September 1848. Nach          |             |
|                |                                               | 258         |
|                |                                               | 269         |
|                | ,                                             | <b>26</b> 0 |
|                | warzhuber an seine Eltern, Konftantinopel,    |             |
|                | 7                                             | 260         |
|                | ifin Sahn-Sahn an ihre Mutter, Ronftanti-     |             |
| nopel, 1'      |                                               | 260         |
|                | warzhuber an feine Eltern, Konstantinopel,    |             |
|                |                                               | 267         |
|                | , 28. September 1848. Iba Gräfin Hahn-        |             |
|                |                                               | 268         |
|                | ilt in Athen 12. bis 22. Oftober 1848.        |             |
|                | 0, 0                                          | 268         |
|                | h Hyppolit Frh. v. Sonnleithners Be-          |             |
| rigi           |                                               | 269         |
|                | ,,                                            | 269         |
| 797. B. v. B., | Biener Briefe, "Die Grengboten", 1843 .       | <b>2</b> 70 |
| 798. Ru M %    | oglar, 24. Nov. 1848                          | 272         |
|                | lbs Tagebuch, Dez. 1843                       |             |
| 800. Ru W. 9   | Foglar, 8. Dez. 1848                          | 273         |
| O O            | , - g ,                                       |             |

| Ingalisverzeignis.                                            | KAII          |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                               | Seite         |
| 801. Bu A. Foglar, 17. Dez. 1843                              | 275           |
| 802. Zu A. Foglar, 81. Dez. 1848                              | 275           |
| 803. Um 1844. Rach A. Stifters Erzählung, 1844: Wiener        |               |
| Salonizenen                                                   | <b>. 2</b> 76 |
| 804. Holteis "Bierzig Jahre", 1844                            | 277           |
| 805. Biener Gaft- und Raffeehausleben, 1844. Holteis          |               |
| Roman: "Die Gelsfreffer", 1860                                |               |
| 806. Lenau über bas Gebicht "Abschied von Wien" (ent-         |               |
| ftanden 27. Aug. 1843, gebruckt 2. Jan. 1844). Rac            | )             |
| A. E. Frankle Bericht, 1854                                   | 279           |
| 807. Borbereitung zu Grillparzers Geburtstagsfeier, Jan       |               |
| 1844. Rach Fr. Stelzhamers Erzählung, 1851                    |               |
| 808. Zu A. Foglar, 14. Jan. 1848                              | 281           |
| 809. Feier von Grillparzers Geburtstag, 15. Jan. 1844.        |               |
| I. Bauernfelds Tagebuch, Jan. 1844                            |               |
| II. Beilage zu Frankls "Sonntags-Blätter", 21. Jan.           | •             |
| 1844: Grillparzerfest in Wien. Bon A. Schumacher              | 282           |
| III. Rach Otto Brechtlers Bericht, 1850                       |               |
| IV. Rach & A. Frankls Bericht, 1864                           | 286           |
| V. Rach Friedrich Raisers Erzählung, 1869                     |               |
| VI. Rach E. A. Franks Erzählung, 1888                         |               |
| 810. <b>Bortrag des Hoftammerpräfidenten A.</b> Fr. Freih. v. |               |
| Rubed an Raifer Ferbinand (verfaßt von bem Sof-               |               |
| selretar Fr. Frh. Rell v. Rellenburg), 26. Jan. 1844          |               |
| 811. <b>Botum des Staatsrates A.</b> Frh. v. Schwarzhuber     |               |
| über Nr. 810                                                  |               |
| 812. Zu A. Foglar, 2. Febr. 1844                              |               |
| 818. Ein Besuch bei Grillparzer. Bon einem Norddeutschen.     |               |
| Rach dem 10. Februar 1844? "Grenzboten", 1846 .               |               |
| 814. Zu A. Foglar, 19. Febr. 1844                             |               |
| 815. A. Berger an Jos. Streiter, 26. Febr. 1844               |               |
| 816. Zu A. Foglar, 10. März 1844                              |               |
| 817. Zu A. Foglar, 4. April 1844                              |               |
| 818. Rainers Korrespondenz aus Wien, April 1844. "Die         |               |
| Grenzboten", 1844                                             | 818           |
| 819. Rainers Korrespondenz aus Wien, April 1844.              |               |
| "Die Grenzboten", 1844                                        | 814           |
|                                                               |               |

.

•

## XXVIII Inhaltsverzeichnis.

|               |                                                        | Seite       |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------|
|               | Bu A. Foglar, 1. Mai 1844                              | 814         |
| 821.          | Retti u. Beppi Fröhlich an Ratti in Rarlsbab, 1. bis   |             |
|               | 5. Juni 1844                                           | 815         |
| 822.          | Retti Frohlich an Ratti in Rarlsbab, 11./12. Juni 1844 | 818         |
| 828.          | Frankls "Sonntags-Blätter", 16. Juni 1844. Grill-      |             |
|               | pargers Libuffa                                        | <b>320</b>  |
| 824.          | Retti und Beppi Frohlich an Ratti in Rarlebad, 18. bis |             |
|               | 19. Juni 1844                                          | <b>32</b> 0 |
| 825.          | Retti und Peppi Fröhlich an Ratti in Karlsbab, 23.     |             |
|               | bis 26. Juni 1844                                      | 822         |
| 8 <b>26</b> . | Retti Fröhlich an Ratti in Rarlsbad, 4. Juli 1844 .    | 828         |
|               | Retti Frohlich an Ratti in München, 10./17. Juli 1844  | 824         |
|               | Abichiedsfest für Dehlenfchlager, 12. Juli 1844.       |             |
|               | I. Dehlenschlägers Brief in Die Beimat, 12./13. Infi   |             |
|               | 1844. Dehlenschlägers Lebenserinnerungen, 1850         | 825         |
|               | II. "Biener Beitschrift", 15. Juli 1844                | 826         |
|               | III. Rach &. A. Franklis Erzählung, 1889               | 827         |
|               | IV. Rach hermann Rolletts Ergählung, 1908              | 827         |
| 829.          | 14. Juli 1844. Rach E. Biderhaufers Erinnerungen, 1891 | 828         |
|               | Bu A. Foglar, 15. Juli 1844                            | <b>32</b> 8 |
|               | Retti Frohlich an Ratti in Ifchl, 18. Juli 1844        | 829         |
|               | Bu A. Foglar. 28. Juli 1844                            | 329         |
| 888.          | 8. Aug. 1844. Rach Hermann Rolletts Erzählung, 1908    | 330         |
|               | A. Bichler bei Grillparger, 1844? A. Bichler an M.     |             |
|               | Sauer, 20. Juni 1890                                   | 880         |
| 885.          | A. Bichler an Jof. Streiter, 9. Mug. 1844              | 881         |
| 836.          | A. Bichler bei Grillparger, August 1844. A. Bichler    |             |
|               | an A. Sauer, 20. Juni 1890                             | 381         |
| 887.          | Bu A. Foglar, 11. Aug. 1844                            | 3 <b>82</b> |
| 838.          | Bu A. Foglar, 25. Aug. 1844                            | 834         |
| 889.          | Baronin Mint an Joh. Anzengruber, Herbst 1844 .        | <b>33</b> 5 |
| 840.          | Joh. Anzengruber bei Grillparzer, Berbft 1844. Rach    |             |
|               | A. Bettelheims Mitteilung, 1891                        | 386         |
| 841.          | Iguaz Moscheles an seine Frau, Rov. 1844               | 380         |
| 842.          | Bu A. Foglar, 8. Dez. 1844                             | 386         |
| 843.          | Caftellis Anmertung jum Abbrude bes Gebichtes: "An     |             |
|               | die Uberdeutschen", im Taschenbuch: "Sulbigung ben     |             |
|               | Frauen" auf das Jahr 1845                              | 837         |

|               |                                                          | Geite       |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 844.          | Spatherbst 1844. Rach E. Kuhs Erzählung, 1870 .          | 387         |
| B <b>45</b> . | "Die Grenzboten" 1845. Bon ber Freiung                   | 338         |
| B <b>46</b> . | 1845. Rach J. R. Bachmayrs Ertlärung 21. März 1850       | <b>3</b> 39 |
| B <b>47</b> . | Emil Biderhaufer und Cefare Cantù bei Grill-             |             |
|               | parger, 1845. Rach E. Widerhaufers Erinnerungen, 1891    | 889         |
| 848.          | 12. Jan. 1845. Rach Bauernfelbs Tagebuch, 18. Jan.       | 841         |
| B <b>49</b> . | Bu A. Foglar, 16. Febr. 1845                             | 341         |
| 8 <b>50.</b>  | Joj. Frh. v. Sammer-Burgftall an DR. Roch, 14. Febr.     |             |
|               | 1845                                                     | 342         |
| <b>851.</b>   | Die Abfaffung ber Schriftftellerpetition, Februar und    |             |
|               | März 1845.                                               |             |
|               | I. Nach L. A. Frantis Erzählung, 1862                    | 342         |
|               | II. Rach Bauernfelbs Erzählung, 1873                     | 844         |
| 8 <b>52</b> . | Bauernfelds Tagebuch, 21. Febr. 1845                     | 846         |
| 853.          | Bien, 24. Febr. 1845 "Allgemeine Zeitung", Angs-         |             |
|               | burg, 27. Febr. 1846                                     | 347         |
| 854.          | Hammer-Burgftall an M. Roch, 8. Marg 1845                | 848         |
|               | Bauernfelds Tagebuch, 11. März 1845                      | 349         |
|               | Hammer-Burgftall an M. Roch, 14. März 1845               | 849         |
|               | Hammer-Burgftall an M. Roch, 19. Marz 1845               | 850         |
|               | "Allgemeine Zeitung", Angeburg, 31. März 1845 .          | <b>3</b> 51 |
|               | Hammer-Purgstall an M. Roch, 1. April 1845               | 852         |
| 860.          | "Allgemeine Zeitung", Augsburg, 4. April 1846            |             |
|               | ("Mug. Preuß. Zeitung")                                  | 852         |
|               | Hammer-Burgftall an M. Roch, 5. April 1845               | 854         |
| 8 <b>62</b> . | Guttow in Wien, Mai 1845. Guttows Biener Gin-            |             |
|               | briide, 1845                                             | 854         |
|               | Zu A. Foglar, 19. Juni 1845                              | 356         |
|               | Bu A. Foglar, 17. Juli 1845                              | 357         |
| 865.          | Sommer 1845. "Die Gegenwart", 20. Dt. 1845. Biener       |             |
|               | Revue II: Wien in der Fremde                             | 357         |
|               | Barnhagens Tagebuch, Kissingen, 18. Aug. 1845            | <b>85</b> 8 |
|               | Barnhagens Tagebuch, Kissingen, 23. Aug. 1845            | 858         |
|               | Bu A. Foglar, 11. Sept. 1845                             | <b>8</b> 58 |
|               | Zu A. Foglar, 4. Ott. 1845                               | 359         |
| 870.          | F. Hebbel bei Grillparzer, zwischen 9. u. 19. Rov. 1846. |             |
|               | Bebbel an Elife Lenfing, 19. Nov. 1845                   | <b>36</b> 0 |

#### XXX

|               |                                                       | E ai i a |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 871.          | Bu D. Prechtler über bie erfte Betanntichaft mit      | Seite    |
|               | Hebbel.                                               |          |
|               | I. Hebbels Tagebuch, 10. Sept. 1861                   | 362      |
|               | II. Rach A. Miller-Guttenbrunns Bericht, 1882         | 862      |
| 872.          | Bu A. Foglar, 24. Nov. 1845                           | 363      |
| 878.          | F. Sebbel an Elife Lenfing, 29. Rov. 1845             | 864      |
| 874.          | Bu A. Foglar, 7. Dez. 1845                            | 365      |
| 875.          | "Allgemeine Theaterzeitung", 1845.                    |          |
|               | I. Nr. 298, 13. Dez. 1845                             | 366      |
|               | II. Nr. 300, 16. Dez. 1845                            | 366      |
| 876.          | 1845-1846. 3ba Baronin Reinsberg-Düringsfelb an       |          |
|               | Grillparzer, Prag, 18. Jan. 1861                      | 867      |
| 877.          | Beitstimmen aus und über Ofterreich. I. Band. Leipzig |          |
|               | 1846. Das literarische Ofterreich                     | 367      |
| 878.          | 1846. Rach E. Biderhausers Erinnerungen, 1891 .       | 368      |
|               | A. Stifter an G. Sedenaft, Jan. 1846                  | 869      |
|               | Bu A. Foglar, 18. Jan. 1846                           | 369      |
|               | Bu A. Foglar, 19. Jan. 1846                           | 373      |
|               | hammer-Burgftall an M. Roch, 24. Jan. 1846            | 373      |
|               | Bu A. Foglar, 2. Februar 1846                         | 875      |
| 884.          | hammer-Burgstall an M. Roch, 14. Febr. 1846           | 376      |
| 885.          | Andersen in Wien, Marg 1846. Rach Andersens Er-       |          |
|               | zählung, 1855                                         | 378      |
|               | Bu A. Foglar, 80. April 1846                          | 379      |
| 887.          | Das Gebicht auf Jenny Lind. "Allgemeine Theater-      |          |
|               | zeitung", 19. Mai 1846                                | 879      |
| 888.          | G. Sedenaft bei Grillparger, Juni 1846. Sedenaft an   |          |
|               | Grillparzer, 8. Juli 1846                             | 880      |
|               | Bauernfelds Tagebuch, 28. Juni 1846                   | 380      |
| 8 <b>90</b> . | Fr. Edl. v. Hilleprandt an J. Fischhof, Salzburg,     |          |
|               | 29. Sept. 1846                                        | 881      |
|               | A. Stifter an G. Bedenaft, 16. Rov. 1846              | 881      |
| 892.          | Fr. Edl. v. Hilleprandt an J. Fischhof, Salzburg,     |          |
|               | 28. Nov. 1846                                         | 382      |
|               | Bauernfelds Tagebuch, 20. Dez. 1846                   | 882      |
| 894.          | Ende 1846, Anfang 1847. Rach Friedr. Raifers Er-      |          |
|               | jählung, 1869                                         | 888      |

Anbaltsbergeichnis.

XXXI

# Inhaltsverzeichnis.

# Reife nach Deutschland. 2. bis 24. September 1847.

### Nr. 918 bis 922.

|              |                                                    | Seine       |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 913.         | "Biener Bote", Beilage ju Frantis "Sonntags.       |             |
|              | Blättern", 29. August 1847                         | 409         |
| 914.         | Fahrt auf ber Donau von Bien nach Ling, 2. Gep-    |             |
|              | tember 1847. 2B. Bogners Tagebuch.                 |             |
|              | I. Entwurf                                         | 409         |
|              | Il. Reinschrift                                    |             |
| 915.         | Fahrt nach Ling und Omunden, 3. September 1847.    |             |
|              | 2B. Bogners Tagebuch.                              |             |
|              | I. Entwurf                                         | 413         |
|              | II. Reinschrift                                    | 418         |
| 916          | Gmunden, Jichl, St. Wolfgang, 4. Sept. 1847.       |             |
| •            | I. 28. Bogners Tagebuch. Entwurf                   | 419         |
|              | II. B. Bogners Tagebuch. Reinschrift               |             |
|              | III. Rach M. A. Ritter v. Beders Mitteilung, 1872  |             |
| 017          | Istal, 5. Sept. 1847. B. Bogners Tagebuch          |             |
|              | Salzburg und München, 6. bis 11. September 1847.   | 422         |
| A10.         | 28. Bogners Tagebuch                               | 404         |
| 010          | 0 ,                                                | 424         |
| 919.         | "Biener Bote", Beilage ju ben "Sonntags-Blättern", | 431         |
|              | 29. September 1847                                 | 401         |
| YZŲ.         | Regensburg, Mürnberg, Leipzig, Hamburg, Berlin.    | 4.4.4       |
|              | 12. bis 23. Sept. 1847. 23. Bogners Tagebuch       | 481         |
|              | Barnhagens Tagebuch. Berlin, 23. September 1847    | 487         |
| 922.         | Berlin. Rudreife, 24. bis 28. September 1847.      |             |
|              | 28. Bogners Tagebuch                               | <b>43</b> 8 |
|              |                                                    |             |
|              | Bu A. Foglar früheftens am 28. September 1847 .    | 441         |
| 924.         | E. Biderhaufer in Bien, Ron. 1847 bis Jan. 1848.   |             |
|              | Rach E. Wickerhausers Erinnerungen, 1891           |             |
|              | A. Stifter an G. Bedenaft, 1. Dezember 1847        |             |
|              | Bauernfelds Tagebuch, Ende Dezember 1847           |             |
|              | Bu A. Foglar, 9. Januar 1848                       | 448         |
| <b>92</b> 8. | Mus hammer-Burgftalls Rebe in ber feierlichen Er-  |             |
|              | öffnungsfitung ber t. Atabemie ber Miffenichaften. |             |

| Inhaltsverzeichnis.                                      | XXXIII       |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| 2. Februar 1848. "Wiener Zeitung" 4. b<br>bruar 1848     | 445          |
| März 1888 bis März 1848.                                 |              |
| Unbestimmtes.                                            |              |
| 930. Berfehr mit Fr. Liszt, 1888 bis 1846. Aus ein       | em Briefe    |
| von Liszt an Richard Bagner. 80. Januar                  | •            |
| 931. 1841? Joseph Rriehuber an Grillparger, oh           | ne Datum 446 |
| 982. Erfte Bierziger Jahre? Holtei an Louis v. S         | -            |
| Ohne Datum                                               |              |
| 983. Begegnung mit Betty Paoli in ben ersten             |              |
| Jahren. Nach dem Bericht von Helene Be<br>Gabillon, 1900 | •            |
| 934. Begegnungen mit Luife Reumann in ben er             |              |
| siger Jahren.                                            |              |
| I. Rach ben Erinnerungen ber Grafin Eni                  | je Schön-    |
| felb-Reumann. Mitgeteilt von Anto                        |              |
| heim, 1898                                               |              |
| II. Rach ben Erinnerungen ber Grafin Qui                 | •            |
| felb-Reumann. Mitgeteilt von Belen                       |              |
| heim-Gabillon, 1905                                      |              |
| Bericht, 1891                                            |              |
| 936. Holteis "Bierzig Jahre," Fünfter Band, 1            |              |
| 937. Rach Rainers Bericht: "Die Grenzboten",             |              |
| Anmertungen                                              |              |
| Abkürzungen                                              |              |
| Berichtigungen                                           | 550          |

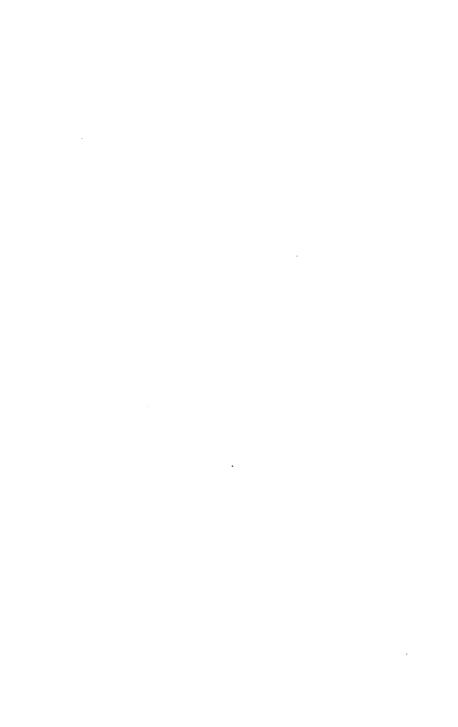

Uon der Aufführung der hero bis zur Aufführung von "Weh' dem, der lügt!"

April 1831 bis März 1838.

Dr. 558 bis 692.

1

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
| , |  |
|   |  |
|   |  |

Allgemeines über die erften dreißiger Jahre. 558.

Rad Bauernfelds Ergahlung. 1868.

Im Jahr 1831 war Wolfgang Menzel noch ein junger Mann von einigen Dreißig, obwohl bereits Gatte und Familienvater, mas ihn aber nicht abhielt, die Wiener Freuden vollauf zu genießen. Ich traf öfter mit ihm gufammen, auch auf Landpartien und fonft. Baron Schlechta gab ihm zu Chren ein vertrauliches Diner, an welchem auch Grillparger mit uns teil nahm. Der reifende Belehrte ertundigte fich genau über bie öfterreichischen Berhaltniffe, fammelte Notigen, ließ auch merten, bag er ein Buch über Wien zu fchreiben vorhabe, um feine Reifetoften herauszuschlagen. Dabei versicherte uns ber geftrenge berr Dottor im Bochgefühl feiner literarifden Bichtigfeit, bag er befliffen fein werbe, uns in feiner Brofchure aufs befte herauszuftreichen. Diefes Gonnerwefen fing mich gu wurmen an. Go ein Mahahböh aus Schwaben, ber fich au nus fterblichen Ofterreicher-Rindern herablaft! Dan muß ihm zeigen, bag man ihn nicht fürchtet. Go trug ich benn bereits feit mehreren Tagen eine Art bramatifcher Barobie: "ber reifende Dottor in Phaatien" in ber Tafche herum, einen gunftigen Moment abwartend, um bamit loszulegen. Der fand fich, als wir turz vor Mengels Beimreife mit ihm und Brillparger, Schlechta, Caftelli, Braun von Braunthal und Anderen bes Abends im Gaftbaufe gufammen fagen. Gegen Mitternacht, als mir bie Stimmung gunftig fcbien, rudte ich, etwas zaghaft, mit meinem Dous bervor. Darin wurden bie Ginbeimischen und eben Wegenwärtigen, Grillparger und Caftelli, als "Sapphotles Istrianus und Ciff Charon ber Sollenzote" (lublamitifche Spignamen) mit ihren kleinen Schwächen und lächerlichkeiten nicht verschont, fo wenig als bie Abmefenden, Schrenvogel, Zedlit, Deinhardstein, Sofrat Sammer, wie auch ber Berfaffer schonungslos gegen fich felbft und feine burchgefallenen Stude zu Felbe 30g. Daburch glaubte ich mir aber auch ein Recht erworben, ben giemlich pebantischen Mengel in ber Figur ber Übertreibung vorzuführen - ben Allerwelts-Rritifus, ber auf freiherrlich von Cottafche Rosten reift, die bummen Bhaaten in ber beutschen Literaturgeschichte unterrichtet, indem er ihnen beweift, daß Goethe und Schiller nur unbedeutende Talente feien, Tied hingegen ein Benie usm. Much an politischen Streiflichtern fehlte es nicht . . . . .

Der Schwank tat im rechten Moment seine Wirkung. Menzel — zu seiner Ehre sei's gesagt — nahm die freilich zahme Satire gut auf, erbat sich sogar eine Absschrift. Seine Reiseeindrücke kamen bald darauf bei Cotta heraus und wir in der Broschüre ziemlich glimpflich weg... ber trodene, steise und pedantische Ton, der darin waltet, schwebt mir noch deutlich vor. Reine Spur des Wirklichen, Lebendigen, Erlebten! Über Österreich die landläusigen Phrasen von Gemütlichkeit und Mangel an Vilsbung, und die Wiener-Gesellschaft, wir selbst, in dem herkömmlichen Rosenwasserseit der Morgens und Abendsblätter jener Zeit schematisch besprochen, ohne alle In-

bivibualiflerung, ftellenweife in einer Art Brebigerton! — Ein Beifpiel für Biele!

[Erzählung eines lustigen Ausfluges mit Menzel nach huttelborf zu Castelli.]

Bie aber ward des Boltsdichters und der tollen Orgie in der Reise-Broschüre erwähnt? Folgendermaßen! Ich topiere die Stelle aus meinem Tagebuch vom Jahre 1832, wo ich sie mir angemerkt hatte. — "Er und kein Anderer ist der wahre deutsche Anakreon" — schreibt Menzel über Castelli. — Und weiter heißt es: — "nur wer so ganz fern von Bedanterie ist (sic!) wie Castelli, darf noch Rosen im grauen Haare tragen. — Wir brachten in seinem Garten einen herrlichen Abend zu." — . . .

Grillparzer in feiner fatirifchen Beife äußerte sich über jene angezogene etelle: "Er nennt Castelli ben beutschen Anakreon? Ich weiß nicht, wie es ber felige Anakreon aufnehmen wurde, wenn man ihn im Jenseits als grieschischen Castelli begrüßen wollte!" . . . .

Inzwischen hatten wir unser Hauptquartier in Reuners "silbernem" Kaffeehause in ber Plankengasse so wie im Gasthause zum "Stern" auf ber Brandtstadt aufgeschlagen. Grillparzer, Karajan, Witthauer (bamals Redakteur ber Modezeitung), Christian Wilhelm Huber (in ber Folge Generalkonful in Alexandria), ber Hofschanspieler Schwarz (ber berüchtigte Chalife der Ludlamsbible) bilbeten mit mir und dem jungen und überlustigen Alexander Baumann, wie auch anderen Freunden, ben Kern ber Haus- und Stammgaste, die sich jeden Mittag und Abend zusammen fanden. Der gesellige Kreis vergrößerte sich aber balb und gewann durch das Hinzutreten von anderen Schriststellern, auch Malern, Musikern, Schauspielern, einen immer mehr literarisch-artistischen

Anstrich. Mehrere beutsche Journale brachten Artitel über ben "Stern" - nicht eben ju unferm Behagen, benn bie Wiener Boligei tonnte leicht aufmertfam auf ben "Rlub" merben, ihm bas Schicffal der Lublam bereiten. Doch hatten fich bie Beiten inzwischen geandert und fo ließ man uns gemähren, auch fpater, nach bem Tobe bes Raifer Frang, als fich ber Oppositionsgeist in Wien immer mehr und mehr zu regen begann, ber benn auch unter uns gehörig wucherte, fich im babinraufchenben Gefprach fo wie in Auffagen in Profa und Berfen tund gab. Dem alten luftigen harmlofen Biener Leben wiberfuhr bagegen nicht minber fein Recht, auch wechselten Scherz und Ernft, und an lebhaft-geiftreicher Mitteilung über Runft und Literatur fehlte es nicht. Bor allem war es Grillparger, ber mit Berlen bes Beiftes und Gemutes nicht fargte, wie ihn auch in guter Stunde ftets bie schlagenoften Bigworte in Bereitschaft ftanben. Wie wir uns ber Jahre, die er, ber altere Dann, mit uns gubrachte, in Freude und Dankbarkeit erinnern, fo wird er auch gewiß feine treuen "Sternianer" nicht vergeffen haben. Ich schmeichle mir, daß ich ihm einiges gegolten habe und annoch gelte, und mit welchem Bohlwollen, mit welcher Barme und Liebe er meine erften Jugendversuche aufgenommen, fteht für immer in meiner Bruft gegraben.

Im Berlaufe biefer Wiener Stizzen wird wohl noch öfter von Grillparzer die Rede scin — hier soll vor allem eröffnet werden, daß er damals als treuer Rumpan mit uns hielt, sich auch von keiner Kundgebung unserer bisweilen übermütigen Geselligkeit ausschloß. So an den Sonntagen, Winter wie Sommer, wo gemeinschaftliche Landpartien unternommen, zur schönen Jahreszeit wohl

auch auf ein paar Tage ausgebehnt wurden. Im festen Schnee bei Rugborf marb gelegentlich ein Wettlauf befcoloffen, wobei unfer "Sapphotles" mit rennen mußte, er mochte wollen ober nicht! - Durch eine Reihe von Jahren war ich gewohnt, bei allen meinen Arbeiten und Berfuchen ftets Grillvarger ju Rat ju gieben, ber fich als alterer Freund ebenfo liebensmurbig wie als Rritifer scharffinnig, als Renner bes Theaters praftisch erwies. 3ch befite mohl noch ein Dutend Blatter von feiner Sand, in benen er fich über Kabel, Charatter, Dialog verschiedener meiner Leiftungen ausspricht. Bu bem britten Aft ber "Betenntniffe" entwarf er mir fogar einen fzenierten Brouillon, ben ich großenteils benutte, ibn in meiner Art verarbeitete, fo bag ich manche gludliche Wendung, manchen feinen Bug bes Luftspiels bem Dichter ber "Sappho" zu banten habe.

Ein haufiger Gaft im "Stern" war Ferbinanb Raimund, beffen Talent wie Charafter Grillparger überaus hoch hielt. Beibe Dichter, auch in ben feinen und nerbos burchfurchten Gefichtszügen einander nicht unahnlich, waren zugleich echte Bfterreicher=Naturen, nichts Gemachtes an ihnen, alles einfach mahr, Raimund mehr primitiv, ein wunderliches Gemisch von Naivem und Sentimentalem in feinem gangen Befen. Sein humor mar im Grunde harmlos, feine Scherze ab und zu findlich; ber tragifche Grillparger, weit scharfer in feiner Satire, hatte bagegen einen aufmertfamen Blid für alles Racherliche und Bertehrte. Das Sonnleitnersche Blut floß in ihm. Grillparzers Ontel von mutterlicher Seite war ein berühmter Biener Wigbold; in bem Tragiter verdichtete fich ber Spaß gur geiftreichften Fronie, bie fich noch bis gum beutigen Tage in Taufenben von Spigrammen Luft macht. Eines Abends faß Raimund bis tief in die Nacht unter uns und gab seine Liebes- und Heiratsgeschichte mit Louise Gleich zum Besten . . . Die Details dieser wunderlichen She müssen verschwiegen bleiben — Raimunds Darstellung des ganzen Berhältnisses, so wie gewisser Zwischenfälle war geradewegs hinreißend. Ich ruse Grillparzer zum Zeugen an! — Der Komiker gab uns Anelboten preis, die das Zwergsell erschütterten, dann kamen wieder weiche und zarte Empsindungen dazwischen, eine wirklich erotische Boesie, die uns die Tränen in die Augen locke, die ein neuer Theaterklatsch sie uns wieder abtrocknete . . . .

Nach und nach hatten sich sämtliche Wiener Schriftsteller häufig im "Stern" eingefunden, Saphir außgenommen, gegen welchen Grillparzer sein Beto einlegte, wobei ich ihm sekundierte . . . .

.... Daß Holtei uns gelegentlich mit einem nordbeutschen Weinpunsch bewirtete, wobei er bie gefamte österreichische Literatur unter ben Tisch trank, mag nebenbei erwähnt werben.

559.

# Nach Bauernfelbs Erzählung. März 1877.

Bereits gegen Ende der zwanziger Jahre traf ich mit bem jungen Grafen Anton Auersperg zusammen, der in Wien sein Jus absolvierte. In dem sogenannten "filbernen Kaffeehaus" bei Neuner hospitierten wir in der Folge täglich mit J. G. Seidl, Halirsch, Hermannsthal und anderen jungen Poeten; auch die älteren, wie Grillparzer, Castelli, Deinhardstein, sprachen häusig zu, nicht minder ber Redakteur der Modezeitung, Friedrich Witthauer, berühmte Schauspieler, wie Ludwig Lowe und Raimund, besgleichen Musiker und Maler. Es war ein völliger Parnaß.

560.

Grillpargers Beziehung zum Tafchenbuch "Befta"
1831—1835.

Nach Theobald von Righs Ergählung 1877.

Bom Jahre 1831 angefangen, erschien bei Ludwig in Wien bas Tafchenbuch "Befta", welches an die Stelle ber in auffälligem Riebergange begriffenen "Aglaja" gu treten bestimmt mar. Gin wohlhabender Runstfreund stellte bedeutende Geldmittel gur Berfügung, und wenn wir nicht irren, mar es Redlit, ber unferen Dichter für bas Unternehmen zu interessieren mußte. Schon im Rabre 1831 fab man bie "Befta" burch eines ber lieblichften Bebichte Brillparzers ("Begegnung" [Werke 5 II, 86]) geschmückt, und im Jahre 1885 ward fie mit ber Beröffentlichung ber Tristia ex ponto betraut. Aber auch ben amifchenliegenden Jahrgangen gedachte unfer Dichter nüplich zu werben, indern er fich bereit zeigte, alljährlich zu ber einen ober andern ber hubiden Bilberbeigaben, burch welche bas Tafchenbuch sich auszeichnete, eine poetische Mustration ju liefern, und es mar mohl nur ein besonderes Spiel bes Bufalls, bag fein guter Wille bem Unternehmen nur in geringem Dage zu ftatten fommen follte.

Dieses wibrige Spiel machte sich schon bei bem Jahrgange 1832 geltenb, als bessen vorzüglichste Zierbe ber nach einem Ölgemälbe Beter Fendis trefflich gearbeitete kleine Kupferstich Passinis hervortritt. Das interessante Bilb stellt Karl V. vor, welcher an dem geöffneten Fenster seiner Klosterzelle zu St. Just, in tieses Sinnen verloren,

einem im Tale vorüberziehenden Trupp bewaffneter Reiter nachzubliden scheint, und das "Alosterszene" überschriebene Gebicht [Werke I, 200] war dazu bestimmt, dem sinnigen Werke des Malers beigefügt, den darin angedeuteten Gedanken nach seiner ganzen Tiefe poetisch auszuführen. Leider wurde die gedankenreiche Dichtung von der Zensur beanstandet und der Redakteur der "Besta" sah sich genötigt, an Stelle berselben das Erzeugnis eines anderen Poeten aufzunehmen, das zwar keineswegs eine gleiche Fülle schwer wiegender Gedanken enthält, dafür aber auch dem Zensor keinersei Bebenken anzuregen geeignet war.

Eine ähnliche, wenngleich, wie es scheint, minder gehässige Bufälligkeit beraubte die "Besta" auch in dem daraufsolgenden Jahre der Gabe, welche ihr Grillparzer mit dem Gedichte "Herkules und Hylas" [Werke II, 38] zugedacht hatte. Dasselbe ist durch das interessante Ölzgemälde Markos angeregt, auf dessen Mittelgrunde der den verlornen Liebling verzweislungsvoll suchende Halbgott dargestellt ist, während im Bordergrunde die Najaden sichten Verben, welche an der Quelle des Askanius, aus dichten Lorbeergebüschen hervorlauschend, den geraubten Knaden zu verdergen suchen. Die klangvollen Verse unseres Dichters sollten einem nach jenem Gemälde gearbeiteten Kupserstiche als Erklärung beigedruckt werden, wovon er jedoch aus undekannten Gründen abgekommen ist.

Erst in der "Besta" vom Jahre 1834 sinden wir Maler und Dichter, der ursprünglichen Intention entssprechend, zu gemeinsamem Zwecke vereint. Das bekannte Ölgemälde Waldmüllers, ein Mädchen vorstellend, welches eine weiße Taube liebkost und dieselbe vor den gierigen Bliden der nebenan sauernden Katze bergen zu wollen scheint, durch den Griffel Passinis wiedergegeben, wird

hier burch bas Gebicht Grillparzers erläutert, in welchem ber Dichter über ben beschiebenen Gebanken bes Malers hinausgehend, die Unschulb vor den gefährlichsten ihrer Feinde — den geflügelten nämlich (von denen jedoch auf dem Bilbe nichts zu sehen ist), mit besonderem Nachdrucke warnen zu sollen glaubt [Werke 5 II, 40].

561.

Bauernfelds Tagebuch. Bien, Mai 1881.

Leseprobe bes "Liebesprotofoll" (am 16.?). Das Stüd mißsiel mir total, auch die Schauspieler wurden zweiselhaft; besonders Karoline Müller. — Ich gab es bem Grillparzer, der nicht bestimmt zurät, dem Schlechta, der dastr ist. Schreyvogel schreit: "Nur aufführen!"... Biel mit dem neuen Freundeskreis auf dem Lande herum vagiert.

562.

Rangler Müller an Binterberger in Bien. Beimar, 7. Juni 1831.

Haben Sie die Gute, mich ben werten Freunden Grillparzer und Deinhardstein angelegentlich zu empfehlen und sehen Sie zu, uns bes ersteren "Hero und Leander" mitzubringen.

563.

Bolfgang Menzel in Bien, Enbe Juni und Juli 1881.

I.

Bauernfelds Tagebuch.

Juli 1831.

Dottor Wolfgang Menzel, ber große Krititus aus Stuttgart. Biel mit ihm und ben Boeten. . . . Abschieb

von Menzel im Theaterbierhaus. Ich las eine fatirische Komödie: "Der reisende Doktor in Phäakien", die hauptsächlich auf ihn gemunzt war. Er machte bonne mine. Aber auch Grillparzer, Zeblit, Braunthal, mich selbst schont' ich nicht.

#### П.

### Rad Bolfgang Menzels Erzählung 1882.

... Der berühmte Trauerfpielbichter Grillparger mar mir eine neue Befanntichaft und fehr intereffante Erfcheinung. Dbgleich ich ihn wie alle anbern Schicfaletragoben in meinen Rrititen feinbfelig behandelt, machte bies boch in unferer Begegnung feine Störung. Er fcbien ben Motiven meiner Rritit ebenfo viele Gerechtigfeit wiberfahren zu laffen, als ich ben Motiven feiner Boefie, wie verschieben fie auch immer fein mögen. Man muß in ber Tat in ber Beurteilung öfterreichifder Dichter billig fein. Bas ich ben Müllnern, ben Houwalds nimmer vergebe, erscheint unter gang anberer Bedingung bei einem ofterreichischen Dichter. Wenn man bebenft, bag in Ofterreich unter bem Drude ber Benfur bie Boefie nie recht frei ihre Schwingen hat entfalten fonnen, und baf auf ber andern Seite bie glangenden Mufter ber nord= und westbeutschen Dichter allzublendend auf Bfterreichs Dichterjugend wirkten, fo barf man fich nicht wundern, daß fie nur in ber harmlofen Luftigkeit originell erfcheinen, im Ernsten und Tragischen aber meist nur als schwache Nachahmer ihrer gludlichern Borbilber. Offenbar hatte Grillparger, ber burch und burch ein achter Ofterreicher ift, bei weitem mehr Anlagen als Theodor Körner ober Collin, ein ofterreichifcher Schiller gu merben; aber mie wurden ihm feine Ibeale verfummert! mas blieb von feinem warmen Patriotismus übrig, wenn er jeden Bebanten an Freiheit ein für allemal bavon ausschließen mußte! Er weiß es vielleicht felbst nicht, aber mir fceint ber gebeime Grund feiner für einen Ofterreicher ungewöhnlichen Melancholie in bem Migverhältniffe feines eigentlichen Berufes und feiner Stellung zu liegen. Beboren, ber tragifche Dichter feiner Nation zu fein, barf er boch bie mahrhaft tragifchen Geftalten ber Gefchichte und bas geheime Webe unter ben Bilbern bes Gludes nicht berühren und muß fich eitle Truggeftalten ichaffen, melde die tolle Luft bes Leopolbstädter Theaters unter feinen Augen unwillfürlich gleich wieber traveftiert. Er tann nicht luftig fein mit ben Luftigen und barf nicht traurig fein, ober darf es nur nach vorgeschriebener Form fein. Da er nun feiner achten Ofterreicher Ratur gufolge ehrlich und treu, es für unrecht ober gar wiberlich halt, ein Maltontent zu fein, fo fcheint er es fich noch gar nicht einmal überlegt zu haben, mas er eigentlich als ber tragifche Dichter feiner Nation zu tun habe. Es fcheint ibm noch nicht einmal eingefallen zu fein, bag feinem großen Talente tragifche Belben, wie Bista, Ballenftein, Ragoczi, Totely, Hofer und Speckbacher beffer zufagen wurden als die Ahnfrau, Sappho, Ottofar und ber treue Diener feines Berrn.

Die tragifche Muse will ben gekrönten Häuptern nicht schmeicheln, sie will ihnen nur Lehren geben, und bas barf sie in Österreich nicht. . . .

Es war mir fehr intereffant, noch zwei junge Wiener Dichter kennen zu lernen, bie in gerader, offener Biederkeit ganz fo wie Grillparzer ben öfterreichischen Nationalscharakter aussprechen, aber nicht ernst ober versinstert sind, wie bieser, sondern so heiter wie der junge Tag.

Der erste, Herr von Bauernfelb, besitzt ein sehr glückliches Talent für das Lustspiel, der zweite. Baron von Schlechta, weiß sich das Leben selbst zum Lustspiele zu machen, und ift ein wahres Ideal von guter Laune und liebenswürdigem Wiße.

### III.

Rad Menzels Dentwürdigfeiten, 1877.

Bon ben öftreichischen Dichtern lernte ich eine gute Zahl in Wien im Jahr 1831 kennen. Der älteste unter ihnen war Castelli . . . Auch schon nicht mehr jung war Grillparzer, ben ich früher schon etwas mitgenommen hatte, ber mir aber in seinem Wiener Phlegma alles verzieh. Er fühlte sich freilich auch burch bas Bewußtsein getragen, baß er in Österreich immerhin für einen ber ersten Dichter galt. "Der treue Diener seines Herrn", in welchem er bem armen Bancbanus das Unglaublichste von Servilismus andichtet, mag für die Zeitgeschichte als bebeutend angesehen werden, benn er ist der vollsommenste Ausdruck derzenigen korrekten Untertänigkeit, die zu Metternichs Zeit von den guten Östreichern verlangt wurde.

#### 564.

Schrehvogels Gutachten über "Der Traum ein Leben". Bien, 1831.

"Der Grundgebanke dieser etwas seltsamen, aber genialen Komposition ist vortrefflich und tief abgesaßt, aber die theatralische Aussührung hat ihre Schwierig-keiten und scheint sogar einen Widerspruch zu enthalten. Der erste Akt und der Schluß des Stückes stellen nämlich Begebenheiten aus dem wirklichen Leben dar, die übrigen

Afte aber ben Traum bes helben, ber mit feinem Bertrauten felbst wieder barin die Sauptrolle fpielt. Der Bufchauer muß baber bie Sandlung aus einem boppelten. gang verschiebenen Besichtspuntte betrachten und fich bem willfürlichen Zwede bes Dichters gang babin geben, um fich Mufion zu machen. Zwar hat ber Berfaffer burch Rühnheit und Barme feiner phantaftifchen Dichtung alles getan, um bem Bufeber bies zu erleichtern: aber ber materielle Einbrud von ben Brettern berab burfte boch ber notwendigen Täufchung Abbruch tun und einige Berwirrung in die Art und Weife bringen, wie die Buichauer bas Gange auffaffen. Gin abnliches Stud mit berfelben Grundidee murbe ungefahr zu ber Reit, ba ber Berfaffer ben erften Entwurf zu bem feinigen machte, im Theater an ber Wien aufgeführt und hatte einen zweifelhaften Erfolg: mas jedoch ber Mittelmäßigkeit ber Arbeit an fich noch mehr, als ber Schwierigkeit ber Aufgabe überhaupt zuzuschreiben fein möchte." Das Stud, "bas in feiner gegenwärtigen Geftalt mehr als Stigge benn als ausgeführtes Wert zu betrachten ift", bedürfe noch bringend ber Reile.

565.

# Gefellichafter, 27. Juli 1831.

Grillparzer vollenbete abermals ein neues Trauersspiel, betitelt "Der Traum ein Leben"; es bilbet gleichssam einen Gegensatz zu Calberons Tragödie "Das Leben ein Traum". Der Helb bes Stückes schläft im ersten Att ein, träumt und ber Traum bewährt sich in den solgenden zwei Atten. Das Stück wird sich gut parodieren lassen, wenn nicht die ganze Angabe etwa ein Wiener Wit ist.

566.

Fußreise von Wien nach Ischl, 16 .- 29. Juli 1831.

I.

### Bauernfelbs Tagebuch.

Ifchl, 29. Juli, 8 Uhr morgens, 1831. Auszug mit Grillparger, Beber und Rarajan am 16. mittags. In ber hilbreichsmuhle gespeift, in Beiligentreuz, wo ich wohl befannt bin, im Stift übernachtet. Am nachsten Morgen Auszug um 6 Uhr. Grillparzer trägt einen Tornifter, wir Übrigen Jagbtafchen. Banberung unter wechselndem Regen. Über Meierling, Schwarzenfee, Beigenbach ufw. Nachtlager bei ber Hochbauerin. Über bie Raft (trot Grillparzers eingebilbetem Schwindel) nach Rapellen. Bum Toten Beib, über bie Frein nach Mariagell. Mit bem Apothefer Solzel und bem Jager Abam eine Bartie auf ben Hochschwab verabrebet. Am 22. abends von Weichselboben aus zur Salterhütte auf graglichen Begen. Um 10 Uhr angelangt. Ralte, Rebel, Regen. Bir lagen auf ber Streu, erftidten halb vor Rauch. Bei Morgengrauen teine hoffnung. Solzel und Abam gingen bemungeachtet botanisieren. Wir andern tehrten um 4 Uhr morgens nach Beichfelboden gurud. Grillparger vergaß bes Schwindels, hupfte mit feinem Alpenftode wie eine Bemfe. Der arme Bener betam Dilgftechen, mußte fich ju Bette legen, fuhr fpater nach Wien gurud. Wir brei fpielten Tarod mahrend bes Regens, agen zu Mittag. Mit bem erften Sonnenftrahl nach Wilb= alpen vormarts. Am 24. (Sonntag) über bie Gifenerger Bobe nach Gifenerg. Anappenhochzeit. Grillparger tangte eine Tour. Tags barauf mit Bost nach hieflau. Rach Tifch burch bas Gefäuse nach Abmont, wo wir, nachbem ich meine ermibeten Gefährten gehörig angetrieben, erft um 1/210 Uhr nachts anlangten. Über Ließen usw. nach Aussee, von da über den Hallstätter See hieher. Im strömenden Regen gestern abends zur Not ein elendes Duartier gefunden. Ich schreibe an einem runden Loch, statt Fensters. Grillparzer tritt heute noch seine Gasteiner Badereise an, Karajan begleitet ihn nach Salzburg. So gehöre ich mir wieder an.

#### II.

### Th. v. Rarajans Rotizenheft.

Nachmals bin ich viel mit Grillparzer zusammengekommen; so machten wir 1881 eine Fußreise zusammen bis Gastein, wo ich mich 4—5 Tage bei ihm aushielt; ben Gamskahrkogel, ben Hochswab und noch mehrere Berge Steiermarks hatten wir da miteinander erklommen. Ich verließ ihn in Gastein, wo er das Bad gebranchte, und zog nach Salzburg zurüd.

### Ш.

## Th. Karajans Notizenheft, 1840.

Bon ber Fußreise mit Grillparzer, Bauernfelb und dem historienmaler Bayer, ber jett vier Jahre tot ist (25. Jänner 1836) behielt ich manche angenehme Erimnerung. Wir gingen durch die Brühl den ersten Tag nach heiligen Kreut. hier ward der vorzüglichste Dichter Osterreichs von dem herrn Abt und Konvent mit einem elenden Abendmahl bewirtet, nichts als saueres Fleisch in einer Rahmbrühe! Wir standen alle hungerig auf und ließen uns die "Kollation", so nannten sie's, zur Warnung für tommende Klöster sein. Grillparzer war noch dazu angemeldet. Ein junger Geistlicher wollte uns auf unserem Zimmer-

entschäbigen und schleppte um 9 Uhr abends brei Dag 97ger Wein, als Glühmein mit ungahligem Gewurge bereitet, herbei, Unfere Nerven fturmten bie gange Nacht. über Gutenftein zur Hochbäuerin im Bollental brachte uns ber nachfte Tag; ich schlief beim Tarocfpiele abends bafelbst ein, was namentlich Bauernfelb gang wütenb machte. Es regnete jammerlich, bas bereingebrachte Rachtmahl wedte mich, wir agen gang ungeheuer und ichliefen bis fpat in ben Tag hinein. Abends nach Maria-Rell. ben nachften Tag über ben Beichfelboben, wofelbft Nachtmahl, unter furchtbarem Regen auf ben Sochichmab, wo wir um 11 Uhr nachts, über bie ichaubervollften Bragepiffe, ohne fie ju ahnen, fcreitend, in ber Ochfenhutte anlangten auf bem Eblach. Morgens um 8 Uhr gof es entfetlich, wir traten baber bie Wanderung abwarts traurig an und faben jest mit Entfeten bie fchaubervollen Bege, bie wir in ber Dunkelheit gemacht. Grillparger, ber febr an Schwindel leibet, marterte fich entfetlich berab, mir brach zum Überfluffe beim Abfahren mein Griegbeil. Die Nacht in ber Ochfenhutte werd' ich nie vergeffen. - Man tonnte nicht aufrecht fteben, weil ber Qualm bes Berbes in ber Mitte eine tiefhangende Rauchschichte bilbete, unter bie man fich, wollte man nicht erfticen, neigen mußte. In einem Raume von 11/2 Rlaftern im Gevierte befanden fich nun 13 Berfonen um ben Berb, alle von Raffe triefend. Bauernfelb gog voreilig feine Stiefel aus und feste fle ans Feuer, wo fie bald zu braten begannen und fo enge wurden, bag er fie tags barauf, um binein au gelangen, aufschneiben mußte. Grillparger und ich legten uns auf eine Art Erhöhung fclafen, ober uns blidten bie Ochfen herein, bie hinter unferen Ropfen ihre Rrippe hatten. Alle Augenblick schnaubte uns einer ins Dhr. Die

Lage war wirklich originell. — Als ber Tag erwachte, fließ mich Grillparger leife mit bem Ellenbogen und frug mich halblaut: "Bas ift benn bas neben mir?" - ich blidte bin und fab nichts als einen buntlen Klumpen. 3ch betaftete es und erkannte es als bie mit einer lebernen Bofe überzogenen Bofteriora eines Schlafenben, ber, als er fich aufrichtete, einem Estimo gar nicht unahnlich fab. Grillparger bebte völlig bor ihm gurud. Die übrigen bertrieben fich bie Racht, indem fie gang entfetlich fcmarges Brot in eine ungeheuere Schuffel Milch tuntten und aus langer Beile und Ralte agen. Tage barauf unten angelangt, nicht weiter als bis nach Wilbalpen; wir waren zu fatiguiert. - An einem berrlichen Morgen über bie Gifenargerhöhe und ben Leopolofteiner Gee - Regenguß, Grillparger mit einer Rapuge bes Regenmantels auf bem Ropfe, barunter bem aufgeschnallten Tornifter, ber ibn jum Budligen formte, und ben Brillen auf ber Rafe, in ber Sand ben Alpenftod gang ergötlich - nach Gifenara, geitlich abends, - Bir mußten unfere Fußbekleidungen renovieren laffen, gingen baber alle brei (benn Bager hatte uns in Beichfelboben verlaffen, inbem er außerft unwohl fich fühlend umtehrte, er ftarb balb barnach) in Bantoffeln burch ben Ort fpazieren. Grill= parger hatte grune Bantoffeln, eine Rappe mit febr breitem Schirm, Augenglafer und einen abgefchabten grauen Sausrod an. In biefem Roftume nun ihn auf einer Rnappenhochgeit, bie wir im Gafthofe trafen, tangen gu feben, gehorte unter bas Ergöslichfte, was man feben tonnte, befonbers wenn man fein froftiges, melancholifches, bypochonbrifches Befen bagegenhielt. Er tangte mit einem außerft gramlichen Befichte, er fab aus, wie wenn einer weint und entfetlich babei ift. Bauernfelb war nicht mube genug, um nicht alfo-

gleich im Gafthaufe Liebesabenteuer anzufpinnen, ein Rendezvous war verabredet um Mitternacht in einem Rimmer bes erften Stodes, Ich mußte nichts bavon, In ber Racht hor' ich Geräusch und febe jemanben im Zimmer berumschleichen. Ich rufe Wer ba? - feine Antwort, ber Schatten verbirgt fich. Ich rufe nochmals, teine Antwort. Da fpring' ich auf, reiße mein Terzerol hervor und brobe zu fchießen, ba gibt er fich endlich zu erkennen. Ich hatte bereits auf ihn angeschlagen. Das gab nun ein ungeheueres Gelächter, befonbers als wir erfuhren, baß die alte Wirtin, nichts Gutes ahnend, die Ture verriegelt und die Schluffel zu fich genommen habe, fo bas Abenteuer vereitelnd, wornach fich ber arme Dichter mit unbefriedigter Leibenfcaft zu Bette legen mußte. Wir konnten vor Lachen lange nicht zur Rube kommen. Als wir tags barauf in unfere Stiefel fuhren, tonnten wir alfogleich ungeheuere Ragel fühlen, ber betrunkene Schufter hatte um einen halben Boll vorstehenbe Nagel eingetrieben . . . Bir fetten unfere Reife burche Gefäufe über Abmont, Liegen und Auffee nach Ifchl fort, wo uns Bauernfelb verließ. Grillparzer und ich manberten nach Gaftein, wo ich mehrere Tage bei ihm blieb und mit Erzherzog Johann von Ofterreich fprach . . . . . Der Erzherzog munterte mich auf, die Samstahrtogelpartie zu machen. Nachbem wir diefelbe gemacht und fo nach 71/2 Uhr gurud nach Gaftein gekommen waren, fag ich abends im Dunkel vor ber Butte, als ber Erzbergog, feine Gattin am Arme, vorüberichritt. Er ertannte mich, fchritt auf mich ju und fagte: "Da nib mahr Gie haben nicht viel g'febn beut, ber Glodner wird wohl eine Sauben g'habt haben. Barens ju mir hinausgekommen, ich hatt' Ihnen ben heutigen Tag wiberraten." . . . . Auf ber Rüdreife von Innsbrud traf ich Grillparzer wieber unterwegs und wir langten beibe wieber glüdlich in Wien an, wo die Cholera noch nicht ansgebrochen war.

IV.

Rad Bauernfelbs Ergablung, 1869.

Im Sommer 1881 machte ich eine Fugreise mit Grillparger, Rarajan und bem jungen Maler Baper von ber Brühl über Maria-Bell, Auffee bis Ifchl. Der tragifche Dichter war gleich am ersten Tage ber Banberung mit feinen "Rothurnen" beschäftigt. Der neue Stiefel brudte ibn, behauptete er. Und fo murbe bie widerspenstige Fußbefleibung wieberholt gewechfelt. Bei Regenwetter gog ber Dichter ber "Ahnfrau" bie Rapuze von Wachstaffet fchutend über fein haupt und ben betto Regenmantel über ben Tornifter, wanderte in alfo phantaftifcher Gestalt ruftig vorwarts, nur bag er beim Schreiten über etwas fteile Anhöhen zuweilen über Schwindel flagte. Bon "Beichfelboben" aus follte bemungeachtet ber Sochfdwab erklettert werben. An einem trüben Juli-Abend brachen wir auf. Der Apotheter Bolgel aus Mariagell, eine bamals betannte botanische Grofe, batte fich uns angeschloffen, auch ber Jager Abam, im Dienste bes Ergherzog Johann, ein tuchtiger, von Wilbschützen mehrmals angeschoffener Bergfteiger und Gemfenjager. Auch einige Förfter und Beamte nahmen teil an ber Expedition, und Bauern wurden als Trager mitgenommen. Unter Nauchzen und Jobeln ging es bergan, aber bei ben gräßlichen, burch ben andauernben Regen fast halsbrecherisch geworbenen Begen verstummte ber Jubel balb, und als bie Racht vollends einbrach, die Wolfen rabenschwarz fich über unferen Sauptern turmten und ein leifes, aber hartnädiges Riefeln

bis zu unferer Epibermis brang, ba mar man frob, amifchen gehn und elf Uhr die Salter- ober Ochsenhutte erreicht zu haben. Die Reufche, worin breizehn Menfchen unterbuden follten, mar etwa acht Schritte lang und ebenfo breit; Feuer wurde angemacht, aber wo Feuer, ift leiber auch Rauch! Wir Honoratioren lagerten auf ber Streu, wurden halb gefelcht. Die Anderen fagen auf ber Erbe ober ftanben berum, bie Jager fcutteten frifches Bulber (am offenen Feuer!) auf die Bfannen ber unterwegs abgeschoffenen Buchfen, und ein Teil ber mitgenommenen Sveife= und Beinvorrate wurde aufgezehrt. Ich unterhielt mich mit Solzel, beffen gute Laune, mit bem Jager Abam, beffen Jagb-Anetboten unerschöpflich waren, Rarajan verhielt fich zuhorchend und ftumm, Baber Magte über Dilgftechen, Grillparger borte ich nur feufgen und von Reit gu Beit ein leifes: "Sei's!" ober: "Liebster Jefus!" hervorhauchen was bei ihm einfache Interjektionen waren, bie er fich angewöhnt, ohne weitere Bebeutung. Gleich anberen nervofen Leuten fprach er wohl auch auf einfamen Spaziergangen mit fich felber ober bewegte bie Lippen, wie es auch bes Tragitomiters Raimund Gewohnheit mar.

Gegen 3 Uhr morgens erhoben wir uns von unferem rauchigen Lager, tamen so aus der nächsten Nähe der gefährlichen Jagdflinten. Draußen war's kalt, finster, neblicht. Zugewartet bis 4 Uhr. Jummer dickerer Nebel, zulett auch Regen. Alles riet umzukehren — von einer Aussicht könne ja ohnehin keine Rede sein! Hölzel, dem wenig um die schöhen Natur zu tun war, sondern der nur leidenschaftlich nach Pflanzen suchte, sagte uns Lebewohl, nahm Jagd- und Botanisierbüchse zur Hand und schritt mit seinem getreuen Jäger Abam unter dem ausgiebigsten Regenguß den Hochschwab hinan, wir Weichselboden-ab-

warts. Aber den Rudweg mochte sich finden, wer's vermochte und wie es Einer imstande war! Bon einem Pfade keine Spur mehr übrig — da galt es: "Sauve qui pout!"

> "Frisch, holpert es gleich, über Stock und Steine den Trott!" —

Grillparger hatte bes Schwindels völlig vergeffen und feste mit feinem Alpenftod über Felfenabgrunde gleich bem fühnsten und verwegenften Gemfenjager! Rarajan, obwohl fcon in früher Jugend korpulent, war doch leicht beweglich, ein ausbauernder und gewandter Fußganger, auch mich schreckten weber Weg noch Begitunden und fo waren wir Beibe nur bemuht, ba ber "Dichter" ohnehin für fich felber forgte, bem Maler über bie bebenklichften Stellen weiter zu helfen. Der arme Menfch mar völlig erschöpft; wir bemertten, daß er beständig die eine Sand nach ber fcmergvollen Seite hielt; nach ber Rudfehr nach Beichfelboben legte er fich auch augenblidlich zu Bette. Es ftellte fich beraus, bak er fich fcon in Wien burch langere Reit unwohl gefühlt, eine Art Seitenftechen qualte ihn, welchem er burch beftige Bewegung beizukommen glaubte, baburch aber nur bas Übel ärger machte. Er bat mich, ihm einen Bagen nach Saufe zu beforgen und ber gute Menfch entschuldigte fich noch, bag er nicht weiter mit uns halten fonne. Berftimmt, festen mir übrigen Drei uns zu einer Tarochartie. Grillparger feufzte babei, und Rarajan war um feine Familie in Wien beforgt, welchem fich, laut ben Beitungen, die gefürchtete Cholera in bebroblicher Beife naberte.

Inzwischen hatte es sich ein wenig ausgeheitert; wir nahmen Abschied von Baber und fuhren noch gegen Abend, um einen Borsprung zu gewinnen, nach dem reizenden Wifdalpen. Wir hatten gestern, selb-breizehn, in der Ochsenhütte übernachtet. Diejenigen, welche vor dieser ominösen Zahl Schen tragen, mögen nur gleich erfahren, daß der liebenswürdige und talentvolle junge Maler noch vor Jahr und Tag ihr zum Opfer siel — ihr oder vielmehr der Tour nach dem Hochschwab, von welchem uns kein Bergzipfel zu Gesicht gekommen! Bayer siechte in Wien dahin, und wir hatten im nächsten Winter den Schmerz, die Leiche unseres Reisegefährten zu begleiten.

In Eisenerz gelangten wir mitten in eine Bergknappen-Hochzeit, auf welcher selbst unser Tragiter, burch
ben trefflichen "Luttenberger" begeistert, ein wenig mithopste. Tags barauf mit ber Bost nach Hieslau, nach Tisch zu Fuß burch bas "Gefäus". Damals sührte noch
keine Straße, kaum ein Saumpfab durch die wilbe Felsenschlucht. Wir kamen erst nachts gegen 10 Uhr nach Abmont, so sehr ich angetrieben, keine Rast gegönnt hatte,
zum Ärger bes höchst ermübeten Grillparzer. Durch bas
große Ennstal (wieber per Post) nach Aussee, von ba
über ben Koppen und Hallstädter See nach Ischl, wo
wir im Gußregen eintrasen und bei ber hohen Saison
kaum ein (elendes) Unterkommen sinden konnten. So gelangte die Fußreise zu Ende, bei welcher mehr gefahren,
als gegangen worden, ganz gegen meine Absicht . . . . . .

V.

Bauernfelbs Erinnerungen, 1877 Bgl. oben Bb. I, S. 275 f. 567.

### Gaftein 1831.

Bilbelmine Bfifter, geb. Miglit, an Grillparger. Bien, 5. Juli 1871.

# Sochberehrter Berr Regierungsrat!

... herr Regierungsrat maren in ben breifiger Jahren im Bab Gaftein und lernten bort meine Mutter tennen. — vor allem wollen Sie ben Ramen wiffen. Rofefine Miglit, aus Rlagenfurt, erft in fpatern Jahren wurde mir flar, bag fie einen gerechten Stola empfinden mufte, bon einem Grillbarger verehrt worben au fein. Das Gebicht an Josefine borte ich so oft von ihr, und an ihrem Totenbette übergab fie ihrem Sohn ben Bergftod, ben Sie ihr bamals gur Stute boten. Sie hat bas Andenken an Sie bewahrt, und fast möchte ich glauben, es brudte fie ein Borwurf, benn bie Erinnerung an Sie ward mit Wehmut bewahrt. Meine Mutter farb icon im Jahre 1847 in ihrem 40. Lebensjahre. Dit Gitelfeit und Stolz gebente ich noch ftets ihrer Borte, und wohl tein Bunder, wenn es mir jest noch Freude macht, beffen gewiß zu fein, daß Gie einft meine Mutter berehrt . . . Ich war vor 8-9 Jahren bier in Wien und wollt bamals mich Ihnen nähern, doch ich erfuhr, daß Sie leidend maren, und magte es baber nicht, Sie gu Und nun ich wieder hier, wurde es mich gludlich machen, wenn mir herr Regierungsrat bie Erlaubnis erteilen wurbe, mich zu empfangen, ich wurbe Ihnen bas Bilb meiner Mutter bringen, und ich glaube, basfelbe wurde mir ein freundlich Willfommen und bie Seligkeit bereiten, bem einstigen Freund meiner Mutter und bem hochgeseierten Grillparzer ins Auge sehen zu burfen.

568.

Aus Bauernfelbs Tagebuch.

Wien, 3. September 1831.

Am 30. August: "Das Liebesprotokoll" zum ersten Mal. Machte Furore. Ich wurde gerufen, erschien auch. . . . Nach dem Theater mit den Freunden zusammen. Witthauer, Karajan, Beher, Graf Mailath usw. Alle freuten sich herzlich. — Grillparzer war erst im dritten Att gekommen, nahm auch wenig Anteil. — Soll ich mir's selber eingestehen? Seit ich anfange, einen Namen zu bekommen, ist er weit weniger freundlich gegen mich.

569.

Aus Bauernfelbs Tagebuch.

Bien, 31. Dezember 1831.

Lethin bei Esteles gespeift mit Witthauer und Zedlit. Bei mir ein paar Mal Gefellschaft. Grillparzer als Whiftsspieler. Er will seine Fehler nicht eingestehen.

570.

1832.

Rach L. A. Frankls Erzählung, 1883.

Erft einige Jahre später [vgl. Nr. 518] wurde mir bas ersehnte Glud zuteil, ihm vorgestellt zu werben. Der Dichter war, wie man erzählte, über mannigsach, namentlich von ber Kritik, wiberfahrene Unbill schweigsam geworden. Ich wagte es, ein Gebicht an ihn zu richten, bas ich in einer Wiener Zeitschrift brucken ließ. Es glossierte bie bekannten Berse Uhlands "Singe, wem Gesang gegegeben", und sind mir bessen letzte Berse noch erinnerlich:

Ebler Sanger, bift Du tobt? Ober ift verstummt bein Leben Und bes Liebes heil'ge Ahnung Filr die traftig schone Mahnung: Singe, wem Gesang gegeben!

Ich ging mit einem Freunde, dem ich einen Abdruck der Berse gegeben hatte, ins Parterre des Burgtheaters. Da saß auf der sogenannten "Militärbant", die schmal und unbequem zwischen dem ersten und zweiten Parterre hinziehend, sich dem letzteren anschloß, Grillparzer. Diese Bank hatte ihren Namen darum, weil eigentlich die k. k. Offiziere, die das Parterre dis zum heutigen Tage für zehn Kreuzer, "damit sie sich eine höhere Bildung aneignen", besuchen, auf berselben Platz nehmen. Die Direktion des Hosburgtheaters hat sich niemals veranlaßt gefühlt, dem Dichter einen permanenten gesperrten Sitz einzuräumen. Er besaß dis an sein Lebensende nur eine Karte für einen Stehplatz im Parterre. Die zusällige Abwesenheit von Offizieren verschaffte Grillparzer an dem Abende die Bequemlichkeit, auf der Militärbank sien zu können.

Ich war tief erschrocken, als mein Freund, ein Berwandter des Baters der damals noch nicht geborenen Bauline Lucca, der sich aber Lucka schrieb, sich ihm näherte, und, wie ich sehen konnte, ihm das Blatt mit meinen Bersen gab. Grillparzer skand auf und verfügte sich zum Ausgange des Parterres, wo damals noch neben der Anzeige des am folgenden Tage aufzuführenden Stückes eine trübe Öllampe hing, um die Berse lesen zu können. Ich heftete meine Blide auf seine Gestichtszüge, um ben Eindruck zu erspähen, den meine Berse auf ihn machten. Er stellte meinem Freunde das Blatt wieder zurück und sprach mit ihm. So sehr ich darauf brannte, sein Urteil zu hören, verließ ich, ängstlich, das Parterre, und erst am folgenden Tage hatte ich den Mut, meinen Freund um das Urteil Grillparzers zu fragen. Ich darf seine Äußerung, ohne undescheiden zu sein, mitteilen, weil ich glaube, daß sie der zu Satire und Epigramm stets aufgelegte Dichter vielleicht nur wohlwollend ironisch tat: "Da steigt wieder eine junge Lerche in Österzeich aus!" Damals habe ich den Ausspruch für ein Lobgenommen, und ich schwelgte in Lorbeerglück.

#### 571.

Bortrag bes Hofrates Frang Laber von Burgermeifter Ritter von Beerburg über Grillpargers Gefuch um bie Stelle bes Hoftammerarchivbirettors.

Wien, 28. Januar 1882.

Durch bas am 15. September 1881 erfolgte Ableben bes Johann Georg Megerle v. Mühlfelb ift die Direktorsstelle bes t. t. Hoftammerarchivs in Erledigung getommen.

Mit biesem Posten ist seit bem Jahre 1807 systemsmäßig ber Gehalt jährlicher 1500 fl. und seit ber Quartiergelberregulierung bas tompetente Quartiergelb jährlichser] 800 fl. verbunden und die Besetzung dessselben hängt gegenwärtig (nach § 33 bes Wirkungstreises ber allgemeinen Hoffammer vom 5. Jänner 1829) von dem hierortigen Beschlusse ab. Mit allerhöchster Entsschließung vom 18ten September 1816 war dem von

Mühlfelb bie Hoftammerarchivsbirektorsstelle verliehen und bemfelben unterm 28ten September 1816 ber fustemmäßige Gehalt von 1500 fl. angewiesen worben.

Die allgemeine Hoftammer fand sich bei der besonberen Brauchbarteit und Berdienstlichkeit des von Mühlfeld veranlaßt, für denfelben mit alleruntertänigstem Bortrage vom 17ten April 1817 bei Seiner Majestät um die Berleihung einer Personalzulage jährlicher 200 st. einzuschreiten, über welchen Antrag Seine Majestät mit allerhöchster Entschließung vom 17ten April 1817 "dem Archivsdirektor von Mühlseld die Erhöhung seines Sehaltes auf 2000 fl. in der Erwartung zu gestatten geruhten, daß er es sich ferner angelegen sein lassen werde, durch genaue Nachsorschung in den Archivsatten die Materialien, welche für die verschiedenen Berwaltungszweige von höherem Interesse sein können, benützbar zu machen."

Eingeschritten um die Hoftammerarchivsdirektorsstelle find die folgenden, in der Kompetententabelle nach ihrer Onalifikation und bisherigen Dienstleiftung umftandlich gefchilberten Bewerber, nämlich:

Die Hoftonzipisten ber allgemeinen Hoftammer: Schulz v. Straßnisth, Johann Wagner, Franz Grillparzer und Josef v. Jezernisth; der im Steuerdepartement der Hostanzlei verwendete Regierungssetretär: Rajetan Wagner; die Hostammer-Archivsdirektionsabjunkten: Franz Weibel und Paul Sorga; die hierortigen Registratursdirektionsabjunkten: Dominik Champagne, Karl Hennig, Ferdinand Hossmann und
Leopold Teichgruber; der Expeditsbirektionsabjunkt
der allgemeinen Hostammer: Johann Wichael Kunz;
endlich der Hostammerregistrant und vormalige Prototollsabjunkt ber bestandenen Ginlösungs- und Tilgungsbeputation Josef Geist.

Die entfprechenbe Leitung bes Hoftammerarchivs als bes Sammelplates ber wichtigsten alteren und neueren Registratursaften fest in ber Berfon bes Direttors besondere Renntniffe und Gigenschaften voraus, nach beren Borhandenfein allein fich die gegenwärtige Bahl aus ben zu berücksichtigenben Individuen zu richten haben burfte. Die Alten bes umfaffenben Archivs reichen in vergangene Jahrhunderte gurud, mahrend es gugleich bie Beftimmung hat, von Beit au Beit aus ben einzelnen bierortigen Registratursabteilungen bie für ben kurrenten Befchaftsgang icon feltener erforberlichen Attenftude bes vorletten Dezenniums in sich aufzunehmen. Die altere Abteilung bes Archivs enthält zahlreiche lateinische und im veralteten Deutsch verfaßte Aften und Dofumente, beren Lefung und richtiges Berfteben bie vollftanbige Renntnis beiber Sprachen und genaue Befanntichaft mit ben Schriftzugen ber Borgeit vorausfetet. Nicht minber erforberlich für ben Archivsbirettor ift bie Renutnis ber italienischen und frangösischen Sprache, weil bas Archiv gablreiche Aftenftude auch in biefen beiben Sprachen enthält.

Die Erhaltung der Ordnung in dem Archive und die der angenommenen Einteilung entsprechende Einverleibung der zuwachsenden Akten aus der neueren Zeit erfordert eine rationelle Kenntnis der Registratursgeschäfte verbunden mit einem richtigen Überblicke der mannigsaltigen Berwaltungszweige, deren Akten sich in dem Hoftammerarchive vereinigen. Da es jedoch bei der Benützung des Archivs für die Zwecke der Staatsverwaltung, besonders wenn es sich um Rückblicke in die vergangenen Jahrhunderte handelt, nicht auf

eine mechanische Registratursmanipulation nach Schlagwörtern und Bezugszahlen antommen tann, fo muß ein tuchtiger Archivsbirettor mit ber Geschichte bes ofterreichischen Staates und feiner Bermaltung genau befannt fein, um die Bermutungen ber Gefchäftsmanner, welche oft nur im allgemeinen die Quellen des Softammerarchivs in Anspruch zu nehmen in ber Lage find, geleitet burch hiftorifche und Gefchichtstenntniffe mit Gicherheit verfolgen, und mit Beruhigung über bas Borhandenfein ober ben Mangel ber verlangten Auffchluffe abfprechen zu können. Archivalische Nachforschungen biefer Art erbeifchen ben regften Rleif von Seite bes Direttors, und bie gemiffenhaftefte Erichopfung aller ihm zu Bebote ftehenben Silfsmittel, wenn nicht zweifelhafte ober vergeffene Rechte bes Arars Breis gegeben werben follen. Beranderungen in ber Gefetgebung und Streitfragen in bezug auf bas Gigentum alterer Befitungen, und bie Bfanbichaften beuticher und ungarifder Realitäten für ben Staat, geben ber Staatsverwaltung häufig Anläffe, Nachforschungen in bem Archive einzuleiten, auf beren Ergebnis ber Ausgang wichtiger Rechtsftreite oft einzig bedingt erscheinet. Juribifche Renntniffe find zwar nicht unbebingt für ben Archivsbirektor erforberlich, es folgt aber aus ber Ratur von vielen feiner Aufgaben, bag fie ihm bei löfung berfelben von mefentlichem Ruten fein muffen.

Da ferner die humanität der öfterreichischen Berwaltung die Benützung der Quellen des hoffammerarchivs auch für die Geltendmachung von Privatrechten und zu den Zwecken historischer Forschungen gestattet, ohne daß den Privaten oder Schriftstellern das Archiv selbst zugängig gemacht werden kann, so ist es höchst wünschenswert und ber Burbe ber Staatsverwaltung angemeffen, daß dem Archive ein Direttor vorstebe, welcher felbft vielfeitig wiffenschaftlich gebilbet, ben Bert und die Tendeng wiffenschaftlicher Forschungen richtig zu erfaffen, und bie 3mede ber Gelehrten mit fachtundiger, aber bie Grengen ber burch höhere Rücksichten gebotenen Zurückaltung nicht überschreitenben Bereitwilligfeit zu forbern vermag. Birb endlich in Betrachtung gezogen, bag bie alteren Quellen bes hoffammerarchivs nicht blog von ber Finanzvermaltung, fondern für die Bwede ber geheimen Saus-, Sofund Staatstanglei und aller übrigen Berwaltungszweige häufig in Anspruch genommen werben, so erscheint eine bobere miffenschaftliche Bilbung für ben Archivebirettor faft unerläglich, ba nur biefe allein burch eine gentbte Urteilstraft bas Auffaffen fo vieler verschiebenartiger Gegenstände und ihrer individuellen Intereffen erleichtern fann.

Strenge Rechtlichkeit enblich und Berschwiegenheit müssen gleichfalls bei dem Archivsdirektor vorausgesetzt werden, der so viele geheime und wichtige Urkunden und Berhandlungen jedem Mißbrauche unzugängig zu ershalten hat.

Bon ben Bewerbern um die Archivsdirektorsstelle müssen nach dem Erachten des Referenten die Hostonzipisten Schulz v. Straßnitzty, Johann Wagner und Josef Jezernitzty; die Hossammerarchivsdirektionsadjunkten: Franz Weibel und Paul Sorga; die Registratursdirektionsadjunkten: Dominik Champagne und Karl Hennig; der Hossadjunkten: egistrant Josef Geist; der Expeditsdirektionsadjunkt Kazietan Wagner, welchen es nach Inhalt der Qualisikationstadelle teils an den erforderlichen Sprachs und Geschäftskenntnissen, teils an Küstigkeit und Leitungsgabe,

oder nebstbei auch an Bekanntschaft mit den Registraturgeschäften folglich an wesentlichen Erfordernissen gebricht, um so mehr ganz außer Beachtung bleiben, als dieselben mit den erübrigenden Bewerbern: dem Hofkonzipisten Franz Grillparzer und den beiden Registraturdirektionsadjunkten: Ferdinand Hoffmann und Leopold Teichgruber in bezug auf ihre Qualisitation nicht in die Schranken treten können.

Bon der Ansicht geleitet, daß die Hostammerarchivdirektorsstelle, wie schon bei dem Antrage auf v. Mühl=
felds Ernennung hervorgehoben wurde, vorzugsweise
gründliche vielseitige Sprach= und historische Kenntnisse,
Bekanntschaft mit den Interessen der Staats= und zunächst
der Finanzverwaltung, und eine durch umfassende wissen=
schaftliche Ausbildung geübte Urteilskraft ersordert, wodurch die Erreichung der höheren Zwecke des Archivs
gesichert, die Leitung dessen aber, was dabei als einsache
leicht aufzusassende Registratursmanipulation erscheint,
verdürgt wird, kann Referent nicht umhin, unter diesen
brei Bewerbern dem Hostonzipisten Franz Grillparzer den
Borzug einzuräumen.

Grillparzer steht in bem fräftigen Mannesalter von 41 Jahren, er hat die juridisch-politischen Studien absol- viert und seine Laufbahn im Februar des Jahres 1818 als Konzeptspraktikant der k. k. Hofbibliothek begonnen. Im Dezember 1818 als Kanzlei= und im Dezember 1814 als Konzeptspraktikant der niederösterreichischen Zollsgefällsadministration angestellt, wurde er am 2. März 1815 in gleicher Eigenschaft zu der allgemeinen Hofkammer berusen, wo ihm am 9ten Juli 1823 die Beförderung zum Hofkonzipisten zu teil wurde. Seine ganze Dienstzeit besträgt 188/12 Jahre.

Grillparger besitt die vollständige Renntnis der beutschen, lateinischen, frangbiischen, italienischen, englifden, fpanifden und griechifden Sprache, und bat feine ausgezeichnete wiffenschaftliche Bilbung burch verschiebenartige Leiftungen erprobt, beren bleibenber Wert anerkannt ift, und welche eine Bierbe ber vaterlanbischen und ber bentschen Literatur überhaupt bilben. Er hat nach feiner urfprünglichen Reigung feine Dienftleiftung bei ber Sofbibliothet, folglich bei einem bem Archivgefchafte in mancher Beziehung analogen Zweige begonnen, und feine Berwendung bei ber Bollgefällenadministration und bei ber allgemeinen Hoftammer haben ihm burch viele Jahre Belegenheit bargeboten, fich mit ben verschiebenen Begenftanben ber Finangverwaltung befannt zu machen. Dies mar insbefondere mahrend feiner Bermendung bei bem bestandenen Finanzministerium ber Fall, wo die ihm anvertraute Führung bes Ministerialerhibitenprotofolls ihm bie Ginficht in bie wichtigften und mannigfaltigften Beschäftsgegenstände gestattete. Wenn er gleich an bem eigentlichen abminiftrativen Dienste bisher teinen befonders tätigen Anteil nahm, fo dürfte, ba ihn nur Borliebe für literarifche Beschäftigung und nicht Liebe gur Untätigkeit bavon abzog, feine Berficherung Berfichtigung verbienen, bag bie Reignng ju bem Archivsbienfte ihm auch jenen Grab von Emfigfeit und Gifer einflößen werbe, welchen er bisher bei feinen literarifchen Arbeiten erprobt gu haben glaube. Das hoffammerarchiv ift von Mühlfelb in einer mufterhaften Ordnung hinterlaffen worben, und fein Rachfolger wird taum mehr zu leiften haben, als basfelbe in bezug auf bas Borhandene zu erhalten und in Anfehung bes Buwachses fortzuseten. Für bie zwedmäßige Benützung ber bereits geordneten Quellen bes Archive burgen bie

bewährten Sprach= und historischen Kenntniffe Grillparzers; feine vorzüglichen Talente und in allgemeinen Umriffen erworbenen Geschäftskenntniffe verbürgen ein 
richtiges Auffassen ber an das Archiv zu stellenden Ansfragen und der administrativen Interessen, welche demselben zugrunde liegen. Das Mechanische der Registratursmanipulation bei einer bereits bestehenden systematischen Einteilung sich eigen zu machen, kann für einen hellen Kopf keine schwierige Aufgabe bilden, zumal ihm in dieser Beziehung langgediente und vollkommen eingestbte hilfsarbeiter unter dem Personale des Hostammerarchivs zur Seite steben.

Wenn daher Grillparzer nach seiner Zusicherung die erforderliche Emfigkeit in der von ihm gewünschten Geschäftssphäre sich angelegen sein lassen wird, so dürste bei den dargestellten Berhältnissen sich wohl von keinem der eingeschrittenen Individuen eine rationellere Leitung und Benühung des Hostammerarchivs erwarten lassen.

Es scheint zubem angemessen zu sein, einen Mann von Kenntnissen und ausgezeichneten Talenten in jene Sphäre zu versetzen, welche seiner Neigung und Borliebe entspricht, um den Platz, welchen er auf einem anderen Standpunkte einnimmt, in der Folge von einem mit mehrerem Beruse dazu ausgerüsteten Individuum einnehmen zu lassen. Durch die Ernennung Grillparzers zum Hofstammerarchivsdirektor könnte übrigens, salls es das hohe Präsidium dienstgemäß fände, sein Hosftonzipisteng ehalt von 1000 st. samt Quartiergeld von 200 st. in Ersparung kommen, weil nach der allerhöchsten Entschließung vom 2ten September 1881, von der damals bestandenen Zahl von 51 Hosftonzipisten drei allmählich, ohne daß jedoch bei den nächsten drei Erledigungen in unmittels

barer Aufeinanderfolge angefangen werden mußte, einzuziehen sind, was bisher bereits in bezug auf eine, nämlich die nach [bem] eben verstorbenen Hoftonzipisten Heinz erlebigte Stelle diefer Kategorie stattgesunden hat.

Referent erachtet baher nach den Anforderungen des Dienstes die Ernennung des Hoffonzipisten Franz Grillsparzer zum Hoffammerarchivsdirektor mit den systemsmäßigen Genüffen von 1500 fl. Gehalt und 300 fl. Quartiergelb antragen zu sollen.

Die Bitte besfelben, bag ihm biefe Anftellung mit bem Gehalte von 2000 fl. wie ihn v. Duhlfelb bezog, verliehen werben wolle, burfte bermals außer Beachtung bleiben. v. Duhlfelb verbantte biefen höheren Gehalt ber allerhöchsten Unade Seiner Majestat, als er bereits mit bem fustemmäßigen Gehalt von 1500 fl. als Archivsbirettor angeftellt mar, und wenn auch in biefem allerhöchsten Gnabenatte, womit Seine Majeftat bem Duhlfelb eine Berfonalzulage von 500 fl. zu gemahren geruhten, mahrend bie allgemeine hoffammer biefelbe nur in bem Betrage von 200 fl. angetragen hatte, eine Bestätigung liegen burfte, bag bie Anftellung von Rongeptsbeamten und Literaten auf jenem Boften, wenn fie ihrer Bestimmung mit Muszeichnung nachtommen, ben allerhöchsten Absichten Seiner Majeftat entspricht, fo burfte boch ein ähnlicher Antrag für Grillparger, wenn er bie ibm augebachte Beforberung erhalt, bem Reitpuntte vorbehalten bleiben, wo bas Ergebnis feiner Dienftleiftung bie nötigen Motive zu beffen Unterstützung bargeboten baben wird.

Borgetragen am 23. Janner 1832 unter bem Borfite Seiner Erzellenz bes herrn hoftammerprafibenten Grafen von Rlebelsperg. Gegenwärtig: Die herren Bigeprafibenten Freiherr v. Rrieg, Freiherr v. Gichhoff, Seine Erzellenz Graf Szecfen. hofrate: v. Plater, v. Liebemann, v. Rinna, v. Belgl, v. Millit, v. Reicheter, v. Krauß, v. Bugwald.

Die Stimmenmehrheit, welcher auch Seine Exzellenz der herr Hoftammerprasident beitraten, entschied sich aus den von dem Referenten geltend gemachten Motiven für die Ernennung des Hoftonzipisten Franz Grillparzer, mit den für diese Stelle spstemisserten Genüffen.

Nur vier Stimmführer, nämlich bie Berren Bofrate: v. Belgl, v. Millit, v. Reicheter und Philipp v. Rrauft, faften bie Aufgabe bes Softammerarchivsbirettors aus bem Gefichtspunkte auf, bag biefelbe nur in feltenen einzelnen Fallen bobere miffenschaftliche und Geschäftstenntniffe, bagegen aber für ben taglichen Dienft eine befondere Bewandtheit im eigentlichen Registratursgefchäfte erforbere, welche lettere, nach ber Unficht biefer Botanten, bei bem Softongiviften Grillparger ebenfowenig als bie Emfigfeit eines tuchtigen Manipulationsbeamten in bem Grabe vorausgesett werden tonne, als bies bei ben in Bewerbung getretenen ausgezeichneten Regiftratursbeamten ber Fall fei. Die brei erften biefer Stimmführer erklarten fich aus bem Grunde biefer Anficht für bie Ernennung bes Registratursbirettionsabjuntten Ferdinand Soffmann, während Sofrat Bhilipp v. Rrauf jene bes Regiftratursbirektors Douseban in Antrag brachte, weil bas vorgerückte Alter besfelben nicht im Bege ftebe, ihm die Leitung bes v. Mühlfelb in fehr guter Ordnung hinterlaffenen Archivs angubertrauen.

Wien, am 23. Janner 1832.

#### 572.

Alexander Gigls Feuilleton: Die Via sacra eines Dichters. 1872.

(Aus Grillpargers Beamtenfarriere.)

Wenn wir von ber Schauflergaffe aus ben Ballplat betreten, fo fteben wir an ber Teilung breier Wege. Der eine führt in gerader Richtung gur Bforte bes Muswartigen Amtes; ber zweite, rechts bavon ablentenb, gum Ballhaufe und, um die nördliche Ede besselben fortlaufend, auf ben Plat, ben bas Statthaltereigebaube ein= nimmt; ber britte windet fich um die Ede ber Schauflergaffe, ber Front eines Bebaubes entlang, bas, gur Sofburg gehörig, biefer gerabe gegenüberliegt und burch einen Schwibbogen mit ihr verbunden ift, unferem Blide bie Aussicht auf ein großes hölzernes Gittertor, von bem nur mehr bas obere Segment erhalten ift, und auf eine binter bemfelben ansteigende breite fteinerne Treppe eröffnenb. Gegenüber ber Front biefes Sofgebaubes liegt bas Ballhaus, bann, burch einen freien Blat bon bemfelben getrennt, eine Remife, und mit biefer bilbet bie erwähnte Treppe, an ber biefer Weg fein Enbe finbet, einen rechten Winkel.

Bir steigen bie Treppe hinan; es sind zwanzig Stufen. Auf einem Plateau angelangt, jenseits bessen sie sich, jeboch verengert, fortsetzt, sehen wir zur Linken ein weites eisernes Gittertor. Wir treten burch bieses, klimmen noch etwa zehn Stufen empor, die sich in kurzer Schneckenlinie scharf nach links ziehen, und stehen jetzt in einer Borhalle mit getäseltem, vom Alter gebräuntem Plasond zwischen zwei Flügelturen. Wenn wir die zur linken

Hand öffnen, gelangen wir zunächst in einen mittelgroßen, bann in einen zweiten größeren Saal. In der linken Ede dieses letzteren sehen wir den Eingang in ein Kämmerlein, das etwa sechs Schuh breit und zwölf Schuh lang ist und durch eine zweite, kleinere Tür mit der Aufgangsstrege in Berbindung steht. Dieses Kämmerlein ist der Raum, in welchem unser Grillparzer als Archivdirektor der allgemeinen Hosfammer von 1832 bis 1848, inmitten der dort untergebrachten ältesten Atten dieser Behörde, amtlich hauste. . . . .

Es war gegen Enbe Januar bes Jahres 1832, als ben acht Beamten bes Archives mitgeteilt murbe, baf fie nachsten Tages bem nach Ableben bes bisherigen Archivbirektors Megerle v. Mühlfelb († 15. September 1881) neuernannten Direttor Grillvarger werben vorgestellt werben. Auf biefe offizielle Anzeige bin waren bie Beamten im Feiertagsgewande erfchienen. Grillparger murbe bormittags burch ben bamaligen hofrat und Rangleibirettor Ar. I. v. Burgermeister Ritter v. Beerburg eingeführt. Diefer hielt an bas Berfonale eine turge Anfprache, in welcher er bemertte, bag bas Archiv burch bie Ernennung Grillpargers, eines Mannes von fo feltenem Rufe, einen befonberen Blang erhalte und bag man erwarte, bas aanze Berfonale werbe fich in ihm geehrt fühlen. Grillparzer, nie ein Freund ber Rebe und ein Feind jeber offiziellen Feierlichkeit, ftanb neben bem Rangleibirettor. ben Daumen ber einen frampfhaft zusammengekniffenen Sand in ber Tafche feines Beinkleibes, und machte bem Berfonale wieberholte Berbengungen, wobei er gum Schluffe einiges murmelte.

Sier ift es nun am Plate, einer viel verbreiteten Anficht, als ware unferem Dichter bie Archivbirektorsftelle

als Sineture gegeben und als folche von ihm angenommen worben, auf Grund vorhandener Dofumente entgegenzu-Nicht nur überwog im Ratsgremium ber Boftammer gegenüber vielen Rompetenten bie Anfchauung. baß bem Archive vor allem eine miffenschaftliche Rapazitat nottue, sondern Grillparger felbft hatte bas volle Bewuftfein ber Bebeutung eines folden Boftens und betatigte bies mabrend feiner gangen Wirtfamteit in biefer Sphare. Es irren jene gewaltig, bie in ihm nur ben Dichter, ben schöngeistigen Schriftsteller feben und ibn niemals mit ben trodenen Gefchaften eines Amtes ibentifizieren wollten; Grillparger brachte auf bas entschiebenfte bie positiven Renntniffe für biefe Stelle mit - fechs frembe Sprachen waren ihm geläufig, und bie Bedürf= niffe eines Archives tannte er febr mohl - und neben allen Beweifen ift bei bem Charafter biefes Mannes ber gewichtigste ber, bag er felbst barum tompetierte und fich für fäbig erklärte .....

Das Gebäube, in welchem Grillparzer burch 16 Jahre aus- und einging, hat eine reiche Geschichte. Im 16. Jahre hundert diente es als sogenanntes Kaiserspital zur Aufnahme armer siecher Bürger. Schon 1660 wurde ein Zimmer desselben zur Unterbringung von Archivakten der Hofkammer geräumt und im Jahre 1777 das ganze Archiv, bis dahin im Direktorial-(Hofkanzlei-) Gebäude, dorthin verlegt.

Die Räume biefes Haufes hatten einen Ruf, ber sie mit Dichtung und Boesie in Berbindung sette: sie waren schon vor Grillparzers Einzug von Geistern be-wohnt, und biefer konnte sich, wenn auch nicht in grund-bücherlichem, doch wenigstens in diesem Sinne einen legitimen Erben nennen. Die langgestreckten Sale, die schlecht-

vermahrten Fenfter, an benen ber Sturm rattelte, bie tiefe Ginfamteit, namentlich jenes Saales, ber fich rechts von ber Aufgangsfliege eröffnet, bie Erinnerung an bie Tobesfeufger ber Bfrundner, bie bier ihr Leben aushauchten, haben ben Stoff zu Sputgefchichten gegeben, von benen fast jeber, ber in bem Saufe gu tun hatte, eine zu erzählen wußte. Befonbers machte ein alter Archivbiener in Bifionen. Diefer tam eines Tages aus bem erwähnten Saale gang bestürzt in bas Beamtenzimmer gelaufen mit ber Melbung, daß famtliche auf bem langen Auflagstifche gur Reponierung hergerichteten Aftenfaszikel in bellen Flammen fteben. Dan eilte fogleich binüber und - fand alles in Ordnung, vom Feuer teine Spur. Man lachte ben Alten aus. Der aber fcuttelte ben Ropf und ließ es fich nicht nehmen, daß es "umgebe". Aber felbst von ben Aufgeklarten geftand jeber, bag es ihm ftets unheimlich fei, bort zu amtieren, ba ein beständiges Rniftern, Raufchen, Boltern und Sufchen fich nehmen laffe. Wie oft mag nicht ber Dichter bort an bie Berfe feines Jaromir erinnert worben fein, ber, von Gefpenftergrauen erfaßt, aus ber Rammer fturat und ruft:

Laut wird's in bem öben Zimmer usw.

Als ich in den letten Tagen, um meine Erinnerungen aufzufrischen, diese Räumlichkeiten besuchte, erfaßte mich der Geist des großen Mannes, dessen Rede ich dort vor 80 Jahren so oft gelauscht, mit Allgewalt. Ich sehe ihn noch au seinem Pulte, nahe dem einzigen Fenster seines Kämmerseins stehen, das Haupt auf den Arm gestillt, noch die milde Bewegung seiner Lippen, von denen das Gold der Rede sloß, und noch den Strahl seines durch-

geistigten Auges, vor bem jebes Rleine und Gemeine in Demut und Scham gerflog.\*)

Im Jahre 1848 erfolgte die Übersiedlung des Hofkammerarchivs vom Ballplate in die Johannesgasse, in den sogenannten Mariazellerhof neben dem alten Normalschulgebäude, wo es sich in einem seitbem neuerbauten Trakte noch heute besindet. Grillparzer amtierte darin bis zu seiner Pensionierung am 22. April 1856, nach 48jähriger Dienstzeit . . . . .

Mögen auf ben Spuren biefer Via saora bie kommenden Geschlechter sich erheben und veredeln, aber von benen, die das Kreuz ber Dichtung auf sich genommen, ihm nur jene folgen, die so wahr und so rein sind, wie er es gewesen. Alexander Gigl.

#### 578.

# Ernft von Feuchtersleben an Romeo Seligmann.

Wien, 19. Februar 1882.

... Grillparzer ist, zum Berdruß aller Berdrießlichen, Archivdirektor geworden, wo er nichts zu tun
und 2000 st. einzunehmen hat; mich dünkt, das ist der
rechte Bosten für einen Enkel der Leto; Bauernfeld geht
mit ähnlichen Plänen um; in das Nichtstun hat er sich
schon ziemlich eingearbeitet, aber mit den 2000 st. will
es nicht werden.

<sup>\*)</sup> Die Autopfie biefer Lotalitäten wurde mir burch bie liebenswürdige Bereitwilligkeit bes herrn hofrates v. Raymond und bes herrn Burghauptmannes Kirschner ermöglicht, welche mir aus Pietät für ben Dichter bie sonft unzugänglichen Räume öffneten.

574.

Morit v. Schwind an Banernfelb.

München, 5. Märg 1832.

Hat denn Schober gar nichts veranstaltet, was auf Grillparzers Werke Bezug hat. Du mußt wissen, daß ich mich Goethes, Shakespeares und Rleists erfreue, nun möchte ich auch das noch haben . . .

... Ist benn bas neue Stud von Gillparzer nicht gebrudt? Empfiehlt mich ihm boch ja befonders, ich bente immer baran, ihm irgend ein Bergnugen zu machen, aber es kommt nie bazu.

575.

Bauernfelds Tagebuch.
Bien, Enbe März 1882.

Goethe tot . . . Grillparger hatte bas Glad, ben Mann tennen gu lernen.

576.

Rach ber Aufführung von Bauernfelds Luftspiel "Der Rusitus von Augsburg", Bien, 28. April 1882.

I.

Bauernfelds Tagebuch, 29. April.

Gestern: "Der Musitus von Augsburg". Missiel. Die Zwischenmusit wurde ausgelacht. — Nach dem Theater große Zusammenkunft im Stern, wohl an die breißig Personen. Ich trat mit Horzalla ein. Großer Jubel. Ich lehnte ab. Da rief Marsano mit seiner Stentorstimme: "Was wollen Sie? Ihr Stüd ist gut. Wer ist aber der Esel, der die Rusit dazu gemacht hat?"

— hier mein Freund horzalfa, erwiderte ich. — Alls gemeines Gelächter. Es gab noch einen muntern Abend, bem Unfall zu Trot.

II.

Coftenobles Tagebuch. Bien, 30. April 1832.

Nach jeber Theatervorstellung kommen Grillparzer, Beblit, Manfred, Bauernfelb u. a. zusammen. Gestern, nach des Musikus Falle, versammelte sich die Kompagnie ebenfalls, und man bemühte sich, den unglücklichen Autor zu trösten. Baron Schlechta, der später auch eintrat, sagte: "Das Stück hat allerdings große Fehler, aber was dem Fasse den Boden ausstieß, war die elende Zwischenmusik. Der Musikus war doch noch lobenswert im Bergleich zu seiner Musik. Wer hat denn diesen Leierskram zusammengeschmiert?"

Bauernfelb erschraft und auf ben ihm gegenüberssitzenben Komponisten Horzalla beutenb, sagte er: "Da sitzt ber Musikmacher und ist ebenso niebergebonnert, wie ich, ber Musikantenmacher."

Baron Schlechta stutte, zuckte bann bie Achseln und rief tragikomisch: "Heraus ist's einmal — und ich nehme mein Wort nicht zurück."

577.

Schreyvogels Benfionierung, Enbe Mai 1832.

I.

Bauernfelds Tagebuch. Bien, 80. Mai 1882.

Schrehvogel lub mich neulich zu Tisch mit ber Gley, W. Alexis und Grillparzer. Inzwischen war er

pensioniert worben. Deinharbstein als Bizebirektor an seiner Stelle!! Die Bestialität bes Czernin ist groß. — Grillparzer, Bernard und ich speisten vorgestern bei Schrehvogel. Bom Theater niemand, um kein Ürgernis zu geben. Es wurde viel über die Sache gesprochen. Schrehvogel betrug sich sehr verständig, im ganzen blidte seine Theaterlust noch durch, es war sast rührend. — Schrehvogel ist "aus Gnade" mit der Hälfte seines ohnehin elenden Sehaltes, id ost mit 1000 fl., pensioniert, nachdem er achtzehn Jahre dem Theater gewidmet! — Wan nuß den Czernin mit Schrift und Wort, mit Feuer und Schwert versolgen . . .

#### II.

### Rach Bauernfelbs Erzählung, 1869.

Gegen Enbe Mai 1882 hatte mich Schrenvogel mit Julie Gley, Grillparzer, Willibald Alexis u. a. zu Tisch gebeten, als er plotlich sein Pensionsbekret erhielt und Deinhardstein mit dem Titel "Bize-Direktor" zu seinem Nachfolger ernannt wurde.

Der Ex-Dramaturg, um dem freundschaftlichen Diner nicht den Anschein einer Demonstration zu verleihen, lud Julien, so wie alles, was dem Theater angehörte, wieder ans, und Grillparzer, Bernard und ich speisten allein mit ihm. Natürlich wurde bei Tische viel über den Borfall und deffen Beranlassung gesprochen. Schrenvogel betrug sich, wie immer, verständig und mäßig, doch blickte aus allem seine unbezwingliche Theaterlust durch, es war fast rührend . . .

Ein Coufin Grillpargers biente im Oberftfammereramte, und ohne ben Amtsgeheimniffen etwas zu vergeben, — in die er vielleicht gar nicht eingeweiht worben, sondern sie nur teilweise erriet — konnte man doch aus seinen Außerungen entnehmen, daß etwas gegen Schrehvogel im Zuge sei; dieser schnurrte aber mich und andere bärbeißig an, wenn wir ihm rieten, auf seiner Hut zu sein oder bei Zeiten einzulenken, gelindere Seiten aufzuziehen, um der drohenden Gefahr vorzubeugen.

Er wollte aber meber feben, noch hören! -

578.

### Bauernfelds Tagebuch.

Wien, Juni 1832.

Grillparzer und ich fagten dem Deinhardstein Grobheiten. Er meinte: "Ich bin Familienvater. Hatt' ich die Stelle ausschlagen follen?" — Über die Pfingsten [10., 11. Juni] Ausslüge mit den Freunden . . . Ohne Grillparzer — der beleidigt schien.

579.

# Coftenobles Tagebuch.

Wien, 22. August 1832.

Ich gieng mit Deinhardstein nach Hause, ber boch wenigstens einsteht, daß La Roche [ber am 21. August bie Rolle gespielt hatte] kein Mephistopheles ift.

Als ich in mein haus trat, teilte mir Letteris die Anerkennung Grillparzers über meinen Wephistopheles mit. Alles foll jeht für mich stimmen, seit man La Roche hörte und sah. So sagt wenigstens Letteris. Wer weiß aber, was hinter bem Beihranche diefes Kritikers verborgen liegt.

580.

Bauernfelds Tagebuch. Wien. 4. Oftober 1832.

Das Lustspiel ["Das lette Abenteuer"] gefiel . . . Großer Anteil aller Freunde, auch Grillparzers.

581.

Bauernfelbs Tagebuch.

Dezember 1882.

Grillparzer gab mir seine "Hero" zu lesen und (vor bem Druck) zu rezensieren. Ich schrieb ihm barüber, auch verkehrten wir mündlich. Einige schlechte Berse wurden verbeffert, sonst läßt er sich nichts einreden. Daß die Helbin aus heiler Haut stirbt, bleibt immer mißlich. . . . . Rehrmals bei den Fröhlichs. Die Kathi gefällt mir ungemein.

582.

1882?

Bauernfelbs Tagebuch.

Wien, 4. August 1842.

... Barum bin ich nicht vor zehn Jahren nach Deutsch= land gegangen, wie Kuranda, Schuselka, Duller! Grill= parzer und Schrehvogel hielten mich zurud. Warum? Um hier als Schriftsteller und kleiner Beamter zu ver= sauern....

583.

Anfang 1838.

Rach Th. v. Rizys Erzählung, 1877.

Der wunderlichen Borgange, von benen die über biefes Gebicht ["Auf die Genefung Ferdinand bes Gutigen"]

eingeleiteten Berhandlungen ber Benfurbehörben begleitet waren, und ber traurigen Folgen, welche baraus für ben Berfaffer erwuchsen, bat Brillparger in feiner Selbftbiographie ziemlich umftanblich gedacht. Aber noch weit greller flang basjenige, was er in vertrauten Rreifen hievon zu erzählen mußte; und wenn wir es gleich nicht für unmöglich halten, daß die überaus dunkle Karbuna biefer mundlichen Berichte gum Teile in ber hnpochondris fchen Stimmung bes tiefgefrantten Berichterftatters ihre Erklarung finden burfte, fo bieten boch ichon bie unameifelhaft tonftatierten Tatfachen hinreichenben Anlag. barüber zu ftaunen, mit welch beispiellofer Unverschämtheit und mit wie sicherem Erfolge bamals bie platte Gemeinheit es magen burfte, mit Denunziationen und Berlafterungen gegen einen Mann von fo entschieben patriotischer und lonaler Gefinnung vorzugeben.

#### 584.

# Bauernfelbs Tagebuch.

# Wien, Januar 1833.

Den Zauberdrachen vollendet . . Grillparzer gab mir fein "Traum ein Leben". Ich stimmte für die Aufsführung. Er überließ es mir, fo geb' ich's dem Deinsharbstein . . .

Grillparzers Gedicht auf bes Kronprinzen Genesung wird fehr übel genommen. J. B. Rupprecht parobierte es mit dem Refrain: "Du bift dumm!" — Man follte ben Kerl prügeln.

585.

Bortrag bes hoftammer-Prafibenten Grafen Frang.
Rlebelsberg an Raifer Frang.

Bien, 10. Januar 1833.

# Guer Majeftat!

Nach dem am 15. September 1881 erfolgten Ableben des Hoffammerarchivsbirektors Johann Megerle v. Mühlfeld hat die treugehorsamste allgemeine Hoffammer die systemmäßig mit dem Gehalte jährlicher 1500 fl. und mit dem kompetenten Quartiergelde jährlicher 300 fl. verbundene Hoffammer-Archivsdirektorsstelle mit Gremialratsbeschluß vom 23. Jänner 1882 [Nr. 571] dem Hofkonzipisten Franz Grillparzer verliehen.

Die treugehorsamste allgemeine Hossammer wurde bei bieser Wahl von der Betrachtung geleitet, daß nur höhere Ausbildung in den administrativen Geschäften und in den historischen Wissenschaften, verbunden mit ausgebreiteten Sprachsenntnissen und einer richtigen Urteilstraft, eine sichere Bürgschaft für die erfolgreiche Benütung der reichhaltigen Schätze des Hossammerarchivs gewähren, welche Erfordernisse sich dem Hossonzipisten Grillparzer in einer eben so ausgezeichneten Bereinigung darboten, als es dei dem Direktor v. Mühlseld der Fall war, auf dessen unterm 18. September 1816 erfolgte allerhöchste Ernennung die treugehorsamste allgemeine Hossammer in dem alleruntertänigsten Bortrage vom 15. Festruar 1816 in gleicher Erwägung dieser nur selten verseinigten Erfordernisse angetragen hatte.

Obichon Grillparzer in feinem Einschreiten um bie Berleihung ber nach v. Mühlfelb erledigten Hoftammer= archivsbirektorsftelle gebeten hatte, daß ihm dieselbe mit bem Gehalte jährlicher 2000 fl., wie ihn v. Mühlfelb bezogen hatte, verliehen werden möge, so glaubte die trengehorsamste allgemeine Hostammer doch bei seiner Ernennung zu diesem Posten, von dieser Bitte absehen und sich nach dem ihm eingeräumten Wirkungskreise auf die Anweisung des damit systemmäßig verdundenen Gehaltes jährlicher 1500 fl. beschränken zu sollen, weil v. Mühlseld den erwähnten Gehalt der allerhöchsten Gnade Euerer Majestät verdankte, diese aber auch für Grillparzer in Anspruch zu nehmen dem Zeitpunkte vorsbehalten bleiben mußte, wo das Ergebnis seiner Dienstelistung als Hostammerarchivsdirektor einen Anhaltspunkt zur Würdigung seiner Berdienstlichkeit sowohl an sich, als im Bergleiche mit jener des v. Mühlseld darbieten könnte.

Sieben Monate nach ber mit allerhöchster Entfchließung vom 23. September 1816 erfolgten Ernennung bes v. Mühlfelb zum Soffammerarchivsbireftor fant fich bie treugeborfamfte allgemeine Softammer bei ber befonberen Brauchbarteit und Berbienftlichteit besfelben beranlaßt, für ihn mit alleruntertanigftem Bortrage bom 17. April 1817 um die Berleihung einer Berfonalzulage jährlicher 200 fl. einzuschreiten, wobei ber bamalige Softammerpräsibent, Graf Chorinsty, barauf antragen gu follen erachtete, bag ber jeweilige Soffammerarchivs= bireftor in Anbetracht ber höheren Anforderungen, welche an ihn geftellt werben, bem erften Softammerregiftratursbireftor, mit welchem er unbezweifelt im Range gleich ftebe, auch in ber Befoldung ftatusmäßig gleich gehalten Über biefen alleruntertanigften Antrag geruhten Euere Majeftat mit allerhöchster Entschließung bom 17. April 1817 bem Archivebirettor v. Dublfelb "bie Erhöhung feines Gehaltes auf 2000 fl. in ber Erwartung

allergnädigst zu gestatten, daß er sich ferner angelegen sein laffen werde, durch genaue Rachforschung in den Archivsatten die Materialien, welche für die verschiedenen Berwaltungszweige von höherem Interesse sein können, benützbar zu machen".

Gleichwie nun die treugehorsamste allgemeine Hofkammer in dieser allerhöchsten Entschließung bei der Ernennung des Grillparzer eine Bestätigung fand, daß die Anstellung von wissenschaftlich gedildeten Konzeptsbeamten auf dem Posten des Hostammerarchivsdirektors, wenn sie ihrer wichtigen Bestimmung mit Auszeichnung nachkommen, den allerhöchsten Absichten Euerer Majestät entspricht, so glaubt sie auch annehmen zu dürfen, daß nicht sowohl die Bewilligung einer Personalzulage von 200 fl., wie solche für den Archivsdirektor v. Mühlseld in Antrag gebracht worden war, als vielmehr die Gleichstellung der Genüsse des dermaligen Direktors Grillparzer mit jenen des v. Mühlseld, falls seine Leistungen nicht hinter jenen dieses letzten zurückgeblieben sein sollten, in den allergnädigsten Gesinnungen Euerer Majestät liegen dürfte.

Die Bestimmung bes Hoftammerarchivsbirektors besichränkt sich nicht auf eine kurrente Registratursmanipuslation nach Schlagwörtern und Bezugszahlen, wiewohl auch hierzu viele praktische Geschäftskenntnis und scharfe Auffassung der Kriterien gehört, sondern sie setzt, wo es sich um Rücklicke in vergangene Jahrhunderte handelt, und die Gelegenheit zur Lieferung statistischer Daten, oft auch in Bergessenheit zur Lieferung statistischer Daten, oft auch in Bergessenheit geratener Materialien zum Behuse von Systemalarbeiten sich barbietet, eine genaue Kenntnis der Geschichte des österreichischen Staates und seiner Berwaltung, ausgebreitete gründliche Sprachkenntnisse, Bestanntschaft mit veralteten Schrifts und Sprachsormen.

und nicht felten juribische Kenntnisse, wie auch, wenn es auf die Beförderung wissenschaftlicher Zwede ankömmt, eine höhere gelehrte Bildung voraus. Wird ein Konzeptsbeamter, welcher diese umfangreichen Ersordernisse in sich vereinigt, der administrativen Laufbahn entrückt und zur Leitung des Hostammerarchivs berufen, so erscheinen seine Aussichten nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge geschlossen, und er muß den Lohn seiner mühsamen Ausbildung in der Borliebe für seine Bestimmung sinden.

Die treugehorfamfte allgemeine Softammer bat nunmehr mahrend eines Jahres Belegenheit gehabt, fich bie volle Überzeugung zu verfchaffen, daß Grillparzer ben Erwartungen vollfommen entspricht, zu welchen feine vielfeitigen Sprach= und geschichtlichen Renntniffe und feine gludlichen geiftigen Anlagen berechtigen. Er bat bereits umfangreiche und verwidelte, bem Archiv gefette Aufgaben mit Umficht und richtiger Beurteilung gelöfet und bringt mit feltener Beharrlichkeit in die Zwede feiner Bestimmung ein. Unter biefen nimmt bie Berftellung ber Orbnung in ben alteren Bartien bes Softammerarchives ben erften Blat ein, und ba v. Dublfelb, welchen ber Tob zu früh überrafchte, ungeachtet feines eifernen Rleifies bei weitem nicht bie vollständige Indizierung ber alteren Alten auftande bringen tonnte, fo leuchtet ein, welch ein mühevolles Gefcaft bem bermaligen Direttor neben Erfallung bes laufenben Dienftes noch erübrigt. Grillparzer beftrebt fich mit Aufopferung ber bem Literator beiligen Muge, biefem erften 3wede feiner Anftellung als Softammerarchivsbirettor nachzutommen, und es fteht nach feinen bisherigen Leiftungen ju erwarten, bag er bas, was v. Mühlfelb für bie Ordnung bes Hoftammerarchives begonnen, mit gleichem Erfolge vollenden werbe.

Daß nun aber Grillparzer in seiner beschwerlichen ämtlichen Stellung berselben Aufmunterung würdig sein bürfte, wie solche dem Archivsdirektor v. Mühlselb schon nach stebenmonatlicher Amtssührung durch die allerhöchste Inade Euerer Majestät zuteil wurde, glaubt die treugehorsame allgemeine Hosfammer nicht in Zweisel stellen zu sollen. Wenn v. Mühlseld die Ausmerksamkeit durch mühlsame archivalische Zusammenstellungen auf sich zog, so ist dagegen Grillparzers Bestreben auf die bei weitem wichtigere Eröffnung der gesamten Quellen des Archives für die Zwecke der Berwaltung durch die beabsichtigte Anlegung eines bisher noch mangelnden systematischen Generalinder gerichtet, dessen Zusandebringung von höchstem Interesse seines Borgängers keineswegs zurück.

Grillparzer bient zubem bereits beinahe 20 Jahre, und feine literarischen Leistungen gereichen ber öfterreichischen nicht minder als der deutschen Literatur zur Zierde, während seine angestrengte dienstliche Stellung ihm in dem sustemmäßigen Gehalte jährlicher 1500 fl. nicht einsmal jene Subsistenzmittel gewährt, welche die Direktoren des Expedites und Protokolles bei einem Gehalte von 1800 fl. genießen.

Es kann ferner nicht unbemerket gelassen werben, daß Grillparzer sich seiner Aussichten auf eine andersweitige Beförderung im Konzeptsache, in welchem er gleichfalls lobenswerte Dienste geleistet hatte, bei seinem Einschreiten um die Berleihung der Hoftammerarchivsdirektorsstelle in der Hoffnung begeben hat, daß ihm gleich bei seiner Ernennung der von dem Direktor v. Mühlseld genossene höhere Gehalt jährlicher 2000 fl. zuteil werden würde, und daß er schon bei dem bestan-

benen Finanzministerium für seine Berwendung bei den Prasidialgeschäften neben seinem Hostonzipistengehalte von 1000 fl. eine Remuneration jährlicher 400 fl. genoß, solglich bereits in einem Gesamtgenusse stand, welchen seine bermalige Besoldung von 1500 fl. nur um 100 fl. übersteiget.

Es ift endlich bekannt, daß Grillparzer, obschon selbst nicht verehelicht, für verwandte Geschwister und beren Familie mit eigener Ausopferung sorget und auch in dieser Hinsicht einer Berbesserung seiner ökonomischen Berhältnisse mit Sehnsucht entgegensieht.

Bei allen biefen Berhältniffen und, da Grillparzer während des ersten Jahres feiner Dienstleistung als Hofstammerarchivsdirektor die auf ihn gefallene Wahl durch den Erfolg seiner Leistungen vollommen gerechtsertiget und den Beweiß geliefert hat, daß er seinem Borgänger v. Mühlseld hierin nicht nachsteht, sondern denselben in Bezug auf Sprachs und Geschichtskenntnisse, literarische Ausbildung und höhere Geschäftsansichten übertrifft, hielt sich die treugehorsamste allgemeine Hoftammer verpslichtet, die allerhöchste Gnade Euerer Majestät mit der alleruntertängsten Bitte ehrerbietigst in Anspruch zu nehmen, auch die Genüsse des Hoftammerarchivsdirektors Grillsparzer jenen seines Borgängers gleichstellen und daher die Erhöhung seines Gehaltes von 1500 fl. auf jährliche zweitausend Gulben allergnädigst bewilligen zu wollen.

586.

Gutachten bes Staatrats Rarl Freiherrn v. Beberer überben Borfchlag berallgemeinen Softammer Dr. 585.

Wien, 22. Januar 1883.

Ich wurde ben Antrag ber allgemeinen hoftammer, fo wie er gestellt ift, nicht für zureichend begründet halten.

Es wird teils mit Grillparzers perfonlichen Berhaltniffen, teils mit ber Wichtigkeit des Geschäftes, zu deffen ent= sprechender Beforgung ein seltener Berein von Gigen= schaften und Kenntniffen gefordert wird, teils mit den von Grillparzer zu erwartenden Leiftungen motiviert.

Ich erlaube mir hierüber zu bemerken: Grillparzers Berwendung im Prafibialbureau beschränkte sich, wie ich bestimmt zu wissen glaube, auf die Führung des Prasidials Stontro — ein rein materielles Geschäft, das ihm Muße genug ließ, seine hervorragenden Talente der Dichtkunst zu weihen, dem er aber die jährliche Remuneration von 400 fl., von der hier die Rede ist, — wie alle übrigen untersgeordneten Individuen im Brasidialbureau zu verdanken hatte.

Diefe an die zeitliche Berwendung Grillparzers geknüpfte Remuneration war, ihrer Natur nach, vorübergehend und hatte, so wie er in die Dienstleistung der Hoftammer zurücktrat, aufzuhören.

Es ist also nicht richtig, wenn die Hoftammer ansführt, er habe durch seine Beförderung zum Archivssbirektor nur 100 fl. an Befoldung gewonnen.

Ich gebe ohne Anstand zu, daß die Registratursgeschäfte überhaupt nicht zu den reinen Manipulationsgeschäften gezählet werden dürfen, und daß insbesondere die Leitung nur von einem geübten Geschäftsmann entsprechend besorgt werden kann. Dies gilt daher allerdings auch von der Archivdirektorsstelle.

Wenn aber bie Hoftammer behauptet, daß bazu ein feltener Berein von Eigenschaften und Kenntniffen geforbert werbe, so scheint sie mir bas, was zum Bereiche biefer Stelle gehöret, offenbar zu überschätzen.

Die Hauptsache bes Direktors ift und wird immer fein, bas zu ordnen, was noch nicht geordnet ift, und

insoweit die Ordnung schon hergestellet ist, sie aufrecht zu erhalten; endlich, wenn es sich darum handelt, Bershandlungen aus früheren Zeitperioden auszuforschen, die Spuren davon aufzusinden und bis zu ihrem Ursprunge zu verfolgen.

Bu biefem allerbings nicht unwichtigem Geschäfte ware ich aber nicht verlegen, viele bei ber hoffammer vollfommen geeignete Individiums zu finden.

Ich bin endlich weit entfernt, in Zweifel zu ziehen, baß Grillparzer ber Erwartung, die man bei ihm hegte, vollfommen entsprochen habe und noch mehr entsprechen werbe. Allein damit erfüllt er nur feine Pflicht, und ich würde, bei der kurzen Zeit feiner Leiftungen, lettere für sich allein betrachtet, als kein hinreichendes Motiv ansfehen, seine Genüffe schon bermal auf 2000 fl. zu erhöhen.

Eine Betrachtung fei mir jeboch erlaubet, ber allerhochften Burbigung zu unterziehen; ber Dienft tann nur babei gewinnen, wenn sich um die Direktorsstelle geubte Befchaftsmanner bewerben; ba fie aber mit biefer Stelle bie lette Stufe ihrer amtlichen Laufbahn erreichen, fo fcheint es billig, bag fie für bie hoffnungen, welche fic aufgeben, in einem mit ber Direktorsftelle verbundenen angemeffenen Benuffe bie Entschäbigung finden. Mus biefem Gesichtspuntte murben mir baber für bie Archivbireftoreftelle eben biefelben Rudfichten ju fprechen scheinen, welche bei ber Bemeffung ber Behalte ber übrigen Direttoren ber Silfsamter ber t. t. hoftammer beachtet wurden, und ich unterziehe Guer Majeftat weifeftem Ermeffen, ob Allerhöchft Diefelbe nicht geruben wollen, ben Gehalt bes jeweiligen Archivdirektors jenem ber Expedits= und Brotofollsbirektoren gleichzustellen, somit von 1500 fl. auf 1800 fl. zu erhöhen.

587.

### Bauernfelbs Tagebuch.

Wien, Februar 1833.

Runftlerball. Musikvereinsball. Mit Kathi Fröhlich Kotillon getanzt.

588.

# Bauernfelds Tagebuch.

Wien, Marz 1838.

Grillparzer hat die zwei ersten Afte von "Helene" gelefen. Schrieb mir gute Bemerkungen auf, auch für die folgenden Afte.

589.

Robert Schumann an Theodor Töpten.

Leipzig, 5. April 1838.

... Ihre Rezension [ber Papillons] soll mir wert sein; ist Plat im Briefe, so lege ich ihm eine Wiener bei, die mich fehr erfreut hat . . .

Da Plat ift, gebe ich die verfprochene Rezenfton gang:

"Die Biener mufitalifche Beitung Rr. 26. 1882.

I. Theme sur le nom etc.

II. Papillons.

7R "

... Die obige verhüllende 76 ift, was ich fpater erfahren habe, ber Dichter Grillparger in Wien . . .

590.

Beblit an Böttiger. Wien, 20. Mai 1888.

Seit Schreyvogels Tobe stehe ich nur noch mit Hammer und Grillparzer in naher Berührung, von allem übrigen literarischen Getreibe, sowie vom Theater halte ich mich ganzlich entfernt . . . . . .

... Grillparzer arbeitet in seinem Archiv, und liefert wenig Poetisches mehr; bem trefflichen Auersperg hangt bie Bensur Blei an bie Schwingen, und so wußte ich Ihnen von ben Leistungen unserer vaterländischen bebeustenbsten Talenten nicht viel Ersprießliches zu sagen.

591.

Karl Guttow und heinrich Laube in Wien. Zweite halfte August 1883.

I.

Buttow an Menzel. Berlin, 20. September 1838.

In Wien trafen wir mit Grillparzer zusammen. Es wurde mir unheimlich bei biesem Manne; benn noch nie hab' ich Ratlosigkeit, Unmännlichkeit, gebrochenen Willen in biesem Grabe bei einem Manne gefunden. Er sollte in ein Aloster gehen. Er sagt, daß er von allen Seiten versolgt werde, und ist doch seinem Herrn so treu. Es liegt in biesem Mißverständnisse eine eigene Fronie. Ein Gedicht auf den Kronprinzen hat Grillparzer um allen Kredit gebracht. Er kennt die Schwächen des Königs von Ungarn; benn er ist wohl so gescheut, etwas zu wissen, was ganz Österreich weiß. Aber so ungeübt ist sein Takt, daß er ein Gedicht an den genesenen Prinzen macht, das

auf dem Bite fußt: Man braucht keinen Geist zu haben, wenn man nur Tugend hat! und auf den Refrain: "denn Du bist gut" immer zurücktommt. Grillparzer weinte, als er das Gedicht einem Freunde vorlas. Es wird gedruckt, man verwundert sich, parodiert es (z. B. gab es eine Parodie mit dem Refrain: denn du bist dumm! und dagegen wieder eine mit dem Verse: benn du bist grob usw.) und Grillparzer ist auf ewig verloren. Warum säst der Mann keinen großen Entschluß! Warum wagt er nicht, drei Zeilen im Ausland drucken zu lassen! Ich wünschte sie spielten dem Narren noch härter mit.

### П.

### Laubes Reifenovellen 1836.

### Grillparger.

Es ift in Wien fehr fcwer, Leute zu finden. Man barf bort nicht etwa an iene Biertelabteilung, an bie bequemen Sausnummern, an ben ftets hilfreichen Abrefitalender, an das gange gum Nachfchlagen fo bequeme Bureauwesen Berlins benten; nein, burch eitel Romantit hindurch geht ber Weg. Grillparzer, wo bin ich überall hingeraten, um Dich zu finden! - erfter Sof, zweite Stiege, britter Stod, vierte Tur! Es wirbeln mir noch bie Befdreibungen im Ropfe. Nach einer vormittäglichen Suchiagh ftanb ich enblich in einer fcmalen, öben Gaffe vor einem großen ichweigsamen Saufe: meine Tritte hallten wieder auf ber steinernen Treppe, an der gewölbten Dede. Rlofterftille und Ruble umgab mich, braugen lag ein heißer Tag, ich bachte an bas Schloß bes alten Borotin in ber Ahnfrau; an bie gange ichauerliche Ginfamteit biefes Studes. Es trat auch fo ichauerlich einfam in ber Literatur auf, nur in ben sterbenden Augen trug es etwas von jener poetischen Lebenswärme, die es noch eine zeitlang vor dem Bergessen schützen wird; sonst war es kalt wie eine Leiche.

Ein eifernes Gitter hemmte meine Schritte, die Türe war verschloffen, nirgends ein Mensch zu sehen oder zu hören; — der alte Borotin liegt im Sterben, dachte ich. Eine schwere, rostige Klingel gab einen schrillen, gespenstigen Ton. — Niemand regte sich, noch einmal schellte ich; wieder umsonst.

So stand ich wohl eine Biertelstunde, und hatte Beit zu überlegen, was Grillparzer für ein Dichter sei. Bor der Klingel fürchtete ich mich, machte aber doch einen letzten Bersuch. Nach einer Weile hörte ich einen langsamen Frauentritt schlürfen, eine Gestalt mit fast ganz verhültem Kopfe näherte sich — die Ahnfrau, wie sie leibt' und lebte, fragte nach meinem Begehre und Namen.

Jaromir von Efchen, heiß ich, und wünschte herrn Grillparzer zu fprechen.

Er ist nicht zu Hause. — Ich mache hier teine Geschichte, fondern es fügte sich wunderlich genug in der Tat so, wie ich erzähle, die arme Ahnfrau mochte Zahnschmerzen haben.

Raum hatte ich ben Mut, diefer mittelalterlichen Behgestalt eine moberne Karte anzubieten.

Nun blieb noch ber "Stern" übrig, eine tief in ben Binkel gekauerte Wiener Kneipe, wo sich die Poeten des Abends zusammenfinden sollten. Früher geschah dies in der sogenannten "Ludlamshöhle", aber die poetischen Possen und das Bundesartige, was sich dort herausgestellt hat, sind dem Gubernio mißfällig geworden, und man hat die Höhle verschüttet. Freie Künste, Bund und Höhle

sind bedenkliche Ingredienzien, und "hoher Sinn liegt oft im kind'schen Spiele", man barf ben Teufel nicht an die Band malen 2c. kurz, man hat Gründe gehabt, die uns nichts angehen, und ich mußte nach dem "Stern" fragen, einem kleinen Filial der untergegangenen Ludlamshöhle.

Rach einigen unerschrodenen Berfuchen fanden wir ihn, Bustow und ber Staroft waren mit auf biefer Expedition. Gine einfache Wiener Speifekneipe ftellte fich bar; an einem gebedten Tifche, wo etwa Behn figen tonnten, fagen brei Berfonen; - bort wollten wir uns anfiebeln. Giner ber brei Berren bebeutete uns aber fehr artig, bag ber Tifch einer bestimmten Gefellschaft angehöre, - es war Grillparger, und er hieß uns freundlich willtommen, als wir unfern Bewerbsfpruch anbrachten, und uns als Leute bom Sandwert legitimierten. Bu ber Erzählung meines Befuchs in feinem Saufe lächelte er; aber er lachelt bochftens. Er ift ein fanfter, ernfter, tragifcher Mann, ein zerschlagener Baum, ber fich traurig umfieht nach feinen Aften, nach feiner Krone, Die gerfplittert feitab liegen. Diefe fragenben blauen Mugen waren mir rührend - "er hatte weber Blud noch Stern", ift nie gum Lachen tommen. -

Manche Leute werden fagen: Grillparzer ist an Österreich gestorben, — sie haben Unrecht; Grillparzer hatte von Hause aus den Tod im Herzen; auf der Sonnenseite war es verschlossen. Bon jeher hat er mit Hingebung Royalist sein wollen; er hat den rechten Weg nicht gefunden; man hat ihn verkannt; den Bankbanus hat er geschrieben, "den treuen Diener seines Herrn", der sich treten läßt wie ein Hund im zweisellosen Eiser, in unergründlicher Treue für seinen Herrn, umsonst; er hat Gedichte produziert, sie sind missbeutet worden.

Darin liegt etwas wirklich Tragisches, ein ehrlicher, burgerlicher Liebhaber zu fein, ber für einen Wiberfacher angefeben wird. Ich fann mir jenen Abend und ben Anblid Grillpargers nicht gurudrufen, ohne ftill bor mich bin zu fagen: Armer Grillparger! Er prafibierte an bem bescheibenen Tifche, trug ein grunes Rödlein, mar febr einfach und ein wenig preffiert höflich. Sein Geficht ware nicht leicht aus ber Menge berauszufinden, wenn man nicht ben Ramen bagu wußte. Er ift übrigens wohl geformt, bat eine tabellos aut geratene Nafe, eine Andeutung ber öfterreichischen Unterlippe, welche man noch fpezieller bie Leopoldslippe nennt, und einen ftillen, fanften Ausbrud ber Buge, ber, wie gefagt, nicht frei von Delancholie ift. Um bie außeren Augenwinkel ruht nämlich manch berbe Beforgnis. Er fpricht mit einem weichen, geschmeibigen Organe. Es murbe über die Europe literaire gesprochen. welche ein junger Mann mit altlichem, verbrieflichen Gefichte por fich hatte, und aus welcher er von Reit zu Reit einzelne Baffagen mitteilte. Diefer junge Mann mit einer großen Brille war Bauernfelb, ber Schriftsteller, aus bem er porlas. Beine, und amar enthielt bas Seft ben ameiten Abschnitt von beffen Raisonnements und Erzählungen über bie beutsche Literatur vorletter Reit.

Das Gefpräch haftete, wo Racine und Euripides in Schutz genommen werden gegen die Schlegel. Grillparzer nahm sehr lebhaft Partei für Euripides und beklagte sich wie die Schrift, welche vorlag, über Bernachlässigung und Hintansetzung desselben. Guttow stimmte mit ein, und Bauernfeld bildete eine unbedeutende, nergelnde Opposition, die mehr den Racine vorschob, und das Lob desselben mikbiliate.

Grillparzers Borliebe für Euripibes ift außerft natürlich. Jene Rhetorit ber Gebanten, ich möchte felbft fagen

Rhetorik der Empfindung, welche namentlich auf die Franzosen übergegangen ift, und welche das Herz Grillparzer'scher Muse ist, stammt vom Euripides. Ich bin während jenes Gesprächs, die im Schnürleib bacchantisch tanzenden Worte der Ahnfrau nicht los geworden:

> Ja, ich bin's, Du Ungludfel'ge! Ja, ich bin's, ben Du genannt, Bin's, ben jene Wälber kennen, Bin's 2c. Bin's 2c.

Das Gespräch war aber auch bebeutungsvoll, ba man Euripides von einer andern Seite beziehungsreich für unsere Gegenwart anschauen konnte. Mit Aeschylus und Sophokles war ebenfalls eine Schiller= und Göthezeit in Griechenland vorüber, alte Sitten und Formen waren in Gärung, die Auktorität der Götter war in Frage gestellt, das Volk war auf einem Höhepunkte, von welchem eine neue glänzende Zeit oder ein Ende beginnt.

Das sind Attribute, womit wir jett eine moderne Epoche bezeichnen; Mangel an Pietät gegen die alten Götter, die er heradzog, war wie jett eine Hauptanklage des Euripides, Bermischung des herkömmlich Poetischen mit dem keden Neuen, — und so sinden sich Berührungen in Fülle; vor der Hand fehlt uns noch der derbe Parodist Aristophanes, und es wird uns hoffentlich die Nach-kommenschaft des Euripides sehlen, welche nichts taugte und ihn zum letzten griechischen Dichter machte.

Bahrhaftig, er war ein Dichter, fagte Grillparzer ganz im Feuer, — Bauernfelb konnte es ben ganzen Abend nicht verschnupfen, daß Heine ben Racine gelobt babe. Abgesehen von den politischen Ansichten, deren Diskussion hier nicht am Orte war, und die er natürlich nicht teilen mochte, sprach Grillparzer ein sehr großes Interesse für Heine aus, und bei Gelegenheit Tiecks, welchen Heine auch zur Sprache bringt, bezeigte er sich in vielen Dingen erfreut über die Urteile. Namentlich über dasjenige, welches den meisten neueren Novellen Tiecks Triviales und Ordinaires, Mangel an Boesie zum Borwurfe macht.

Es ift nun freilich eine andere Frage, ob Grillparzers rhetorischer Richtung barüber ein kompetentes Wort zugestanden werden darf.

Im allgemeinen erfchien Grillparger bei allen Urteilen fehr liebenswürdig. Im Kontrafte zu ben meisten alteren Dichtern sprach er sich milb, schonend und mit mancherleihoffnungsgebanten über bie junge Generation aus.

Bauernfelb gehört im Grunde zu diefer, und feine Komödien hatten mir weit besser gefallen, als er selbst mir gesiel. Er hatte in seinem langen Philisterkittel, in seiner ganzen abschmadenden Weise viel Störendes. Das soll indes nicht mit Nachdrud gesagt sein; ich habe ihn nur an jenem Abende gesehen und gesprochen. Der liebenswürdigste Mensch kann aber manchen langen Abend unausstehlich sein, wenn ihm ein Rendez-vous sehlgegangen, ein Mittagessen im Magen sitzen geblieben, ein Produktionsversuch mißlungen ist.

Damals war Bauernfelds "Belene" an ber Reihe . . .

Es waren noch anbere Literaten aus Wien zugegen, ich habe außer bem Bitthaner's, ber ein redliches, tuchtiges Trachten befundet, aber ihre Namen vergeffen. Es
waren gute, freundliche Leute, wie benn meist die Schriftsteller
am liebenswürdigsten find, folange sie noch keinen Ramen
haben. Sie kampfen bann für die Existenz, bieten alle

Fähigkeiten auf, bewerben sich, — und wenn man nicht gar zu viel Essig und Galle in sich hat, so ist man in folchen Bräutigamsschuhen am brauchbarsten für den Umgang. Freilich gibt es auch Gemüter, welche erst nach bem Durchbruch zu genießen sind, welche Anerkennung nötig haben, um zu existieren.

Ungefähr Mitternacht mochte es sein, als wir ben Stern verließen und in Begleitung Grillparzers und eines solchen Kandidaten der Literatur noch eine Strecke durch die Straßen gingen. Jener war still geworden; sein Haupt neigte sich sinnend nach der Brust, das Abschiednehmen und seine natürliche Höslichkeit schreckten ihn noch einmal auf — dann sah ich ihn leise fortschreiten im Mondschein. Sitzend im Sterne war er mir ziemlich lang gewachsen erschienen, jetzt bewies er sich aber nur von mittlerer Größe. Ich hörte in der stillen Nacht noch eine lange Beile sein sanstes Organ; wie ein Schatten verschwand er in den engen Gassen, im unslichern Lichte des Mondes. — Dichter der Ahnsrau, mondbeschienener Poet, schlas wohl, die Nacht und der Schmerz interessieren Dich am meisten, es ist Dir schwer zu helsen, schlase wohl!

### Ш.

# Laubes Erinnerungen 1876.

Unfere Gebanken in ber Eilpost fuchten ben Einbruck zu sammeln, welchen Wien im ganzen gemacht. Diefer Einbruck war boch eigentlich gering, war nicht ber einer großen Stadt. Die geistige Welt fehlte gar zu sehr. Ein Abend im "blauen Stern" schimmerte allein ein wenig. In jenem Birtshause auf ber Brandstätte fanden sich damals des Abends einige Literaten zusammen, und bort sahen und

fprachen wir einmal Grillparger und Bauernfeld. Aber Grillvarzer war fcweigfam und Bauernfelb geriet mit Suttow in ein gelehrtes afthetifches Gefprach, beffen Mittelpunkt Euripides war. Das Intereffantefte baran. war mir hie und ba ein Wort, welches Grillparger bagu aab und welches immer entschieb. Dan horte ftets beraus. baß feine afthetische Regel nicht troden geblieben, fonbern mit Lebensatem gefüllt war. Er war perfonlich in Griechenland gewesen, bas wußte ich, und was er über bie Alten fagte, bas war erfichtlich nicht bloge Schulweisheit, es mar burchlebte Bergleichung. Aber er fprach fehr wenig aus bem Schattenwinkel hervor, in ben er fich gefest, man tonnte feiner nicht habhaft werben. 3ch hatte ichon auf bem Symnasium in Glogan fein "Golbenes Bließ" gelefen und hatte großen Refpett vor ihm. Beim Nachhaufegeben manbelten wir noch eine Zeitlang in ber Rotenturmstraße auf und nieber, und ba fprach er etwas mehr; in ber Dunkelheit ichien ber Boet lauter zu werben. Aber aphoriftifc blieb er auch ba, höflich, guruchaltenb.

#### IV.

# Rarl Guglow "Rüdblide auf mein Leben 1875".

In Wien fand ich die schon vorausgeeilten Gefährten im vollen Strubel bes phäafischen Lebens. Der Starost philosophierte nur noch über Backhänel, der literarische Rollege schwelgte in den Walzern des älteren Strauß, den er, ein Wort Napoleons über den "Rheinischen Merkur" wiederholend, den "vierten Alliirten" der heiligen Allianz genannt hatte. Rußland, Österreich, Preußen standen freilich nicht mehr auf dem naiven Standpuntte Wiens, das damals über Backhäneln und Straußschen

Balgern bie Beltgeschichte vergeffen zu haben ichien. Doch aab es murrifche Ropfhanger, bie fich freifinnig außerten, auch bier und genug fanben wir beren im "Stern", einem Birtshaufe, wo fich die Literatenschaft Biens verfammelte. Aber man konnte nicht immer unterscheiben, mas perfonliche Berftimmung war, ob Befühl ber Burudfetung, ber Nichtanerkennung, ober ob bie Überzeugung aus bem Bergen tam. Ginen burchaus malfontenten Ginbrud machte Grillparger. Mit jenem migmutigen gacheln, bas fich unter Metternichs herrschaft über bie Dienen aller bentenben Ofterreicher lagerte, gab fich ber leiber auch in feinen Schöpfungen allaufehr vom Grübelfinn beberrichte Dichter ben jungen Untommlingen als ein angeschmiebeter Brometheus zu erkennen. Grillparger war foeben Archivbirektor geworben und ichon als folder nicht ohne "amtliche" Reizungen feines a priori gern fcmarz febenben Bemüts.

592.

# Bauernfelbs Tagebuch.

November 1888.

Die "Bekenntniffe" bekommen wieder brei Atte, auf Grillpargers Rat.

598.

Rach Bauernfelbs Erzählung 1870.

Der britte Alt biefes Luftspiels [Die Bekenntniffe] ift teilweife nach einem, von Grillparzer fzenierten Brouillon verarbeitet worden. So verdanke ich bem Dichter der "Sappho" manche glückliche Benbung, manchen feinen psychologischen Zug, wie in der Szene zwischen

Julie und Bitter (3. Aft, 9. Szene), wo dieser, dem vermeintlichen Bruder seiner ehemaligen Geliebten gegensüber, die jetzige Dame seines Herzens auf Juliens Rosten preist, die nun, darüber empört und von den Nachtlängen ihrer ersten unschuldigen Neigung völlig befreit, den Jugendgeliebten zurückstößt, sich ihrem Gatten und Besschützer unbedingt in die Arme wirft.

3ch felbst hatte bas Stud zuerft in brei Atten entmorfen, es aber mabrend ber rafchen Arbeit, bie nicht über acht Tage mahrte, gangen befürchtend, in zwei Afte gufammengezogen. Grillparger, ber an bem jungen Autor feit Jahren freundlichsten Anteil genommen und welchem ich (befonders feit Schreyvogels Scheiben) alle meine Sachen vorzulegen gewohnt war, erfannte an bem Luftspiel fogleich ben mangelhaften Organismus, und fo murbe auf feinen Rat und mit Benützung feiner Borfchlage und Abanberungen ber britte Att beilaufig wieber hergestellt. Der tragifche Dichter batte in einer Anmandlung bon munterer Laune verfprochen, ben gangen Aft zu bialogifieren, er verlor aber bie Euft und geriet bei ben erften Szenen ins Stoden. Ich bewahre Brouillons bon feiner Band auch gelegentlich anberer meiner Stude, wie "Belene", "Selbftqualer" ufm.

#### 594.

# Der Gefellichafter.

Berlin, 8. November 1883.

Wien. Es ist hier in ber literarischen Welt eine Art Ebbe eingetreten, ober vielleicht auch nur jene buftere unheimliche Stille, die dem Ausbruch eines Gewitters voranzugehen pflegt; wenigstens gehen unfere großen Seister mit großen Werken schwanger ... Grillparzer schweigt; er ruht auf seinen Lorbeeren und brant sich Arzneien davon, wenn ihn Berdauungsbeschwerden quälen, wie leider neuerlich öfters der Fall sein soll. — Wenn er nicht ein so edler, dienststeriger, jedes jüngere Talent anerkennender und fördernder Mann wäre, als er wirklich ist, so dürste man ihn ked für einen Misanthropen halten, ein Misagyn ist er aber keineskalls ...

... Wenn Sie einen Überblick gegenwärtiger österreichischer Poesie gewinnen wollen, so rate ich Ihnen,
sich das "Österreichische Bunderhorn", herausgegeben von J. N. Bogl, anzuschaffen. Zwar ist der Begriff: "Österreichisch" hier im allerliberalsten Sinne genommen, und z. B. selbst Zacharias Werner barunter begriffen worden,
weil er nämlich zu Enzersdorf bei Wien verstorben;
auch vermißt man einige sonst sehr geschätzte Namen, als Grillparzer, Ebert, Anastasius Grün, Nitolaus Lenau . . . Drexler-Manfred, Gottfried Ritter von Leitner und viele andere Tiroler, Ober-, Inner- und Border-Österreicher, ja selbst die Böhmen und Mähren haben keine Repräsentanten gesandt.

595.

Bertehr mit Anaftasius Grün. 1884. Anastasius Grün an 2. A. Franks, März 1873.

Benn die Herausgeber der Grillparzerschen Berke oder einer derselben den Bunsch aussprechen, die Originalshandschrift des an mich gerichteten Gedichtes ["Ginem Grafen und Dichter" Werke b II, 119] zur Ginssichtnahme oder Beröffentlichung von mir zu erhalten,

so bin ich mit Bergnügen bereit, bas in Rebe stehenbe Autograph einzusenben. Dagegen möchte ich aber sogar ben Schein mit ben sich baran knüpfenden Mißbentungen vermeiben, als ob die Initiative zu einem Abbrucke jenes Gedichtes von mir ausgegangen sei. In diesem Sinne mußte ich, wie früher bereits Ihnen, so später dem Minister Unger zu freundlichen Anerdieten, die Bersöffentlichung einzuseiten, meine Zustimmung versagen. Mir persönlich genügt der Besit einer poetischen Urkunde, welche dartut, daß der von mir so hochverehrte Mann und Meister einst mit mir zusrieden gewesen. Wenn er später meinen Wert geringer anschlug, so liegt dies vielleicht in meinem Berschulben, vielleicht auch in der Berschiedenartigkeit der Charaktere und ihrer Richtungen.

Die Geschichte, wie das Manustript in meine Hande tam, ift fehr einfach. Balb nach dem Erscheinen der "Spaziergänge" teilten Freunde mir mit, daß unter den Ersolgen dieser Schrift auch jener nicht gering zu halten sei, daß selbst Grillparzer sich dadurch zu einem Gedichte veranlaßt gefühlt habe.

Als ich im Jahre 1884 einmal — wie regelmäßig bei jedem längeren Aufenthalt in Wien — dem Dichter meinen Besuch abstattete, erwähnte Grillparzer selbst des Gedichtes und las es mir vor. Meinen begreislichen Wunsch, das Gedicht zu besitzen, und zwar nicht in Abschrift, sondern womöglich in der Handschrift des Berschrift, sehnte er augenblicklich zwar nicht ab, aber übersbrachte mir dasselbe erst nach einigen Tagen in das Cass Neuner. Das Datum des Empfanges habe ich am Rande der Handschrift bemerkt. Dies ist zugleich auch die wahrscheinslichste Erklärung des Umstandes, daß sich gerade von diesem Gedichte kein Exemplar in der Schrift Grillparzers,

sondern nur in Abschrift, die er vermutlich vor Abgabe bes Originals an mich anfertigen ließ, in dem Nachlaffe vorfand.

596. Î

Honorierung ber "Tristia ex Ponto", 1884. Anaftasius Grün an Karl Reimer. Bien, 4. Januar 1886.

... Wenn Sie bebenken, daß keine meiner früheren Schriften... so schlecht honoriert wurde als diese ["Schutt"], daß mein Freund Lenau von Cotta für die Wiederauflage seiner schon früher glänzend honorierten Gedichte 1000, sage eintausend Gulben, Grillparzer von dem hiesigen Taschenbuch "Besta" für einen kleinen Liederzyklus 100 Gulben, Blaten für das Gedicht "Die Abassiben" von demselben Taschenbuche 100 Dukaten erhalten hat, so werden Sie das schreiende Migverhältnis, das mich trifft, zur Genüge einsehen.

597.

Coftenobles Tagebuch. Wien, 22. Januar 1834.

Deinhardstein hat mir ein Buch von Flet geliehen, ber sich auch Albini nennt und jest unter bem Namen Gustav Ellrich auftritt. Dieser Bielnamige hat Genrebilder über Wien geschrieben, die sehr naturgetreu sind . . . 3n bedauern ist nur, daß er, ber sich als Theaterdichter vielsach zurückgesetzt wähnt, gegen die Bühnenvorstände nugerecht ist. Einmal hebt er Schreyvogel lobend bis in den obersten Wolkenhimmel und später in einer Note über die Hospanaturgen — womit kein anderer als

Schrehvogel bezeichnet werden kann und soll — zieht er hämisch zu Felde gegen den Hoffelretär. Dieser versteckts seinsollende Hieb erscheint um so lichter, als er geisernd der Protektion erwähnt, die Schrehvogel dem Jüngling Grillparzer angedeihen ließ, um das keimende Genie zu pflegen. Freilich hätte West, nach der Meinung Elrichs, klüger getan, wenn er die "Bolyrena" des Albini umsäuselt und die "Ahnfrau" im Froste hätte erstarren lassen.

598.

# Januar und Februar 1834.

I.

### Bauernfelds Tagebuch.

- 10. Januar 1834. . . . Gestern Souper mit Kaltenbaed, Lenau, Huber usw. bei Abelgeist. Die Wirtstochter Marie charmant. Wir blieben bis 3 Uhr morgens.
- 23. Januar 1834. Am 20. Lefeprobe ber "Bekenntniffe". . . . Souper bei Marie Abelgeist. Auch GriUparzer und Auersperg hielten mit. Moster und Champagner. Sehr lustig bis nach 2 Uhr. Alle tanzten,
  Grillparzer mit ber Wirtin.

II.

### Rach Bauernfelds Erzählung 1868.

Bon ber Wiener Gemütlichkeit war fonst viel bie Rebe! Run, zu meiner grünen Zeit waren noch Spuren bavon aufzufinden. So hatte man uns längst ein wackeres Bürger= und Chepaar angepriefen, Besitzer eines Gastshauses in ber Herrengasse, bem ständischen Gebäude gegen-

über; bie guten Leute, verficherte man uns, wurden fich's gur Chre ichaten, wenn wir einmal bei ihnen einsprechen wollten. Go murben Grillparger, ich und noch einige Boeten ab und zu bem firen "Stern" untreu und begaben uns in bas ichismatische Wirtshaus bes herrn Abelgeift. Man hatte uns die braven Birteleute nicht ohne Grund angerühmt! Wirt und Wirtin, ftattliche Erfcheinungen, hielten auf Ordnung, gute und rafche Bebienung, waren immer felbft bei ber Sand, legten babei ein höchst freundliches und gutrauliches Wefen an ben Tag, ohne fich an= und aufzubrangen, es waren echte Bürgersleute vom alten guten Wiener Schlag. Daß fie aber für Schriftsteller und Rünftler eine besondere Achtung begten, ihnen übermäßigen Refpett erwiesen, bas war jebenfalls eine Wiener Ausnahme. Wir murben wie eine Art höherer Befen behandelt, man tonnte es bem Birte anfeben, wie fcwer es ihm fiel, von uns Belb annehmen gu muffen. Die einzige Tochter ber braven Leute, ein bubiches und blubendes Dabden von fiebzehn Jahren, bediente uns bei Tifch, in einem besonbern Bimmer, gemeinschaftlich mit Bater und Mutter. Den gewöhnlichen Gaften war bie artige Rellnerin unnabbar. Wir waren bei Abelgeifts taum warm geworben, als ber Wirt mit höchft bescheibenen Manieren sich die Shre ausbat, uns nachfter Tage in feiner Brivatwohnung mit einem fleinen Souper bewirten zu burfen. Berablaffenb, wie Boeten find, nahmen wir die Einladung an, die fich ein paarmal wiederholte. Die Sausleute waren über bie Dichter entaudt, die wie die homerischen Belben agen und tranten. Bei einem biefer Gelage, wobei ber Champagner bis gegen 3 Uhr morgens nicht fparfam floß, fingen wir alle in übermütiger Laune zu tangen an. Mir fiel bie Saustochter zu, Grillparzer ergriff die stattliche Wirtin, die Lyriker und Dramatiker walzten miteinander, und ein Übriggebliebener — der ernsthafte Witthauer, wenn ich nicht irre — hopste mit dem Hauspudel herum.

Im ganzen hatte unser Hauswirt an uns allen bisher schwerlich so viel verdient, als er bei biesem einzigen Festmahle drauf gehen ließ — und zwar mir zu Ehren, denn es war am Abend nach der ersten Aufführung der "Bekenntnisse" (am 8. Februar 1834). . . .

#### III.

### Rach 2. A. Frantis Erzählung, 1883.

Der früher geschilderte Rreis von Schriftstellern überfiebelte vom "Blauen Stern" auf ber Branbstatt in bas in ber Berrengaffe ebenerbig gelegene Bierhaus "Bum Abelgeist". So bieg ber Gastwirt. Man mar übereingekommen, wenn bas neue Lustspiel von Bauernfelb "Die Betenntniffe" gefallen follte, fich zu einem Abenbeffen gu versammeln. Wir waren alle frohlicher Dinge. Der Wirt frebengte feinen alteften Gumpolbstirchner Wein und es entstand eine lobernde Luftigfeit. Wir fingen zu tangen an, ber Alteste unter uns, J. F. Castelli, mit ber gang jungen, anmutigen Wirtstochter. Dr. Karl Sod, ber nachmalige t. t. Settionschef Freiherr v. Bod, als philosophi= fcher und national=ökonomifcher Schriftsteller bekannt, bes Tanges unfundig, wie er mar, brehte bie bide, fcmerfällige Wirtin im Rreife. Die übrigen Manner tangten untereinander, nur Grillparger hatte feine Tangerin. Da ergriff er ben großen hund bes Wirtes, ber beim Ofen lagerte, bei ben Borberpfoten und gerrte bas erschrocken fich fügende Tier tapfer und ftart im Rreife berum. Schallendes Gelächter und Bivatrusen. Grillparzer ließ bie Pfoten bes Hundes aus und rief, atemlos geworben: "Ja, ja, die Kunst in Österreich kommt auf den Hund. Sei's!"

599.

## Bauernfelds Tagebuch. Wien, März 1834.

Deinhardstein ift Regierungsrat! Schlechta Soffetretar. Rur ben Grillparger laffen fie figen. . . .

600.

Franz Graf Rlebelsberg an ben Präsiben'ten ber t. t. Studien-Hoftommission, Grafen Ant. Friedr. von Mittrowsty.

Wien, 25. Mai 1884.

Der Direktor bes Archivs ber allgemeinen Hofkammer Franz Grillparzer hat mir bas beifolgenbe, an bie k. k. Studienhoftommission gerichtete Gesuch vom 20. laufenden Monats, womit er sich um die erledigte Stelle des Borstehers der Wiener Universitäts-Bibliothek in Bewerbung setzt, mit der Bitte überreicht, dasselbe mit meiner Einbegleitung an Euere Erzellenz gelangen zu lassen.

Grillparzer steht gegenwärtig in dem fräftigen Mannesalter von 48 Jahren, er hat die juridischpolitischen Studien absolviert und seine Diensteslausbahn im Februar des Jahres 1813 als Konzeptspraktikant bei der k. k. Hofbibliothek begonnen. Im Dezember 1818 als Kanzlei- und im Dezember 1814 als Konzeptspraktikant der niederösterreichischen Bollgefällenadministration angestellt, wurde er am 2. Mai 1815 in gleicher Eigenschaft zu der all-

gemeinen Hoftammer berufen, wo ihm am 9. Juli 1823 bie Beförderung zum Hoftonzipisten, dann unterm 23ten Jänner 1832 jene zum Direktor bes Hof-kammerarchives zuteil wurde, in welcher Eigenschaft er bermal einen Gehalt von jährlichen 1500 fl. Konvenstionsmünze und 800 fl. Konventionsmünze an Quartiergelb bezieht. Seine Gesamtdienstzeit beträgt sonach 213/12 Jahre.

In feiner Bermenbung bei ber feither erlofchenen nieberöfterreichischen Bollgefällenabministration und bei ber allgemeinen hoftammer, insbefonbere aber bei bem beftanbenen Finanzministerium hat Grillparger Gelegenheit gehabt, fich mahrend einer langen Reihe von Jahren, burch bie Ginficht und Bearbeitung ber mannigfaltigften und mitunter wichtigften Begenftanbe, mit ber Beichaftsfphare ber Finangverwaltung vertraut zu machen, und biefe Betrachtung, bann ber Sinblid auf feine ausgebreiteten linguiftifchen Renntniffe und feine anerkannt ausgezeichnete literarifche Bilbung, haben bie allgemeine Softammer bestimmt, bemfelben bei ber Berleihung ber Stelle ihres Archipdirektors vor allen Rompetenten ben Borgug gu geben, indem fie fich von feinen hiftorifchen Renntniffen und feinen fonstigen glanzenben Gigenschaften eine vorzügliche Dienstesleiftung auf einer Stelle verfprach, welche infoferne nicht ohne Ginflug und Wichtigfeit ift, als ber Archivsbireftor gunachft berufen ift, in Fallen, wo es fich um die Aufrechthaltung zweifelhafter ober vergeffener Rechte bes Arars und um bie Enticheibung folgenreicher Streitfragen handelt, aus ben borbanbenen Geschäftsverbandlungen früherer Reit bie geeig= neten Silfsmittel auszuforschen und an die Sand gu geben, eine Aufgabe, die nebst einer geübten Urteilstraft im Auffaffen ber verschiebenartigften Gegenftanbe, eine genaue Bekanntichaft mit ber Geschichte bes österreichischen Staates und feiner Berwaltung voraussetzt.

Die Dienstleistung Grillparzers als Archivsbirektor hat die Überzeugung gewährt, daß sich die allgemeine Hofkammer in ihren Erwartungen nicht getäuscht habe, und ich lasse seiner rastlosen Tätigkeit und seiner ausgezeichneten Berwendung nur die gebührende Anerkennung widersahren, wenn ich bemerke, daß nach dessen bisherigen Leistungen mit Grund erwartet werden dürse, das Hofkammergarchiv unter Grillparzers Leitung in wenigen Jahren zu jenem Grade musterhafter Ordnung und der Benütharkeit gebracht zu sehen, welcher disher bloß ein Gegenstand der Benüthake geblieben ist.

Unter diesen Umständen könnte ich den Berlust des Archivsdirektors Grillparzer für den Dienst der allgemeinen Hoffanmer nur lebhaft bedauern, und wenn ich dessen ungeachtet durch die Unterstützung seines gegenwärtigen Gesuches möglicherweise dazu beitrage, diesen Berlust herbeizuführen, so geschieht dieses bloß in der Überzeugung, daß durch seine Ernennung für den nachgesuchten Bosten demselben ein seiner Neigung mehr zusagender Wirkungstreis, welcher zugleich auf seine literarische Tätigkeit den vorteilhaftesten Einsluß zu nehmen geeignet wäre, angewiesen und andererseits auch einem so wichtigen Institute, wie es die Universitätsbibliothet ist, ein in jeder Beziehung ansgezeichneter Borsteher zuteil würde.

Grillparzer besitt bie vollständige Renntnis ber deutschen, lateinischen, frangösischen, italienischen, spanischen, englischen und griechischen Sprache, und auch die böhmische Sprache ist ihm nicht fremd. Er hat seine ausgezeichnete wissenschaftliche Bildung durch eine Reihe von Werken erprobt, beren bleibender Wert anerkannt ift, und welche, indem fie ihm mitunter einen europäischen Ruhm sichern, eine Bierbe ber vaterlanbifchen und ber beutschen Literatur überhaupt bilben. Seine Leiftungen in biefem Gebiete tragen bas Geprage gebiegener Studien, sowie fie beffen innige Bertrautheit mit ber flaffifchen Literatur bes Altertumes bemahren, und es burfte bei feinem ernften Streben und der ihm angebornen Forschungsliebe wohl keiner befonderen Beftätigung bebürfen, bag es ihm auch an einer nicht minder umfaffenden Renntnis ber Bervorbringungen ber neuen und neuesten Literatur, sowie ber Geschichte in allen Zweigen ber Wiffenschaft und Runft, nicht fehlen tonne. Daß fich Grillparger auf biefem Bege nebstbei bereits eine ausgebreitete Büchertunde, eines ber wefentlichften Erforberniffe für ben Bibliothetarsbienft erworben haben muffe, icheint um fo minder einem Zweifel au unterliegen, als Grillbarger, wie er auch in feinem Gefuche bemertt, felbft eine betrachtliche, obgleich begreiflicherweise nur auf bas Borguglichfte beschränkte Sammlung befitt.

Grillparzer hat ferner, nach feiner schon ursprünglich gehegten Borliebe, seine öffentliche Dienstleistung in der t. t. Hofbibliothet begonnen, und daselbst den Dienst eines gelehrten Institutes dieser Art bereits kennen zu lernen, die hier gesammelten Erfahrungen aber durch seine mehriährige Berwendung als Archivsdirektor in einem in mancher Beziehung analogen Geschäfte zu erweitern Gelegenheit gehabt.

Mit Rudficht auf biefe Anbeutungen halte ich mich für überzeugt, baß ber Archivsbirektor Grillparzer für bie erledigte Stelle bes Borstehers ber Wiener Universitätsbibliothek bie vorzüglichste Eignung besitze, und ich finde mich fonach verpflichtet, benfelben Guerer Exzellenz zur gefälligen Berücksichtigung auf bas Angelegentlichste zu empfehlen.

Es erübrigt mir nur noch beizufügen, daß die sittliche Haltung Grillparzers, sowie bessen politische Gesinnungen, soweit ich davon Kenntnis zu nehmen bisher in dem Falle war, vollkommen lobenswürdig seien, und daß derselbe auch in seiner ämtlichen Stellung fortwährend ein Benehmen beurkunde, welches sich durch Anstand und Bescheidenheit, sowie durch Zuvorkommensheit gegen seine Untergebenen auszeichnet.

601.

Bauernfelds Tagebuch.

Juni 1834.

Nach heiligenftabt gezogen ... Bei hofrat hammer in Döbling. Mit Grillparzer etwas gefpannt.

602.

Raupach an Deinhardftein.

Berlin, 1. Juli 1834.

Wird mein "Märchen im Traume" nicht baran kommen? Man hat mir gefagt, daß Grillparzers ähnliches Stud gegeben werden folle.

603.

5. C. Anbersen in Bien, Sommer 1884. Anbersen, Das Märchen meines Lebens, 1855.

... Um biefe Beit war hier für alle Danen bas Sonnenleitnerfche Saus eine mahre Heimat; hier traf

man die Landsleute, und dieses Mal waren hier viele tüchtige Leute, als Rapitan Tscherning, die Ärzte Bendz und Thune, der Norwege Schweigaard; abends versammelte sich der Kreis. Ich wurzelte hier nicht, weil das Theater mich anzog . . .

In bem Haufe Sonnenleitners lernte ich Grillparzer ben Berfaffer von "Die Ahnfrau" und "Das golbene Blies" kennen; auf ehrliche Wiener Art reichte er mir bie Hand und begrüßte mich als Dichter mit den Worten:

Bleicher Stamm ertennt fich wieber.

[Werte 5 III, 48.]

#### 604.

Aus bem Bericht der niederöfterreichischen Landesregierung (des Regierungsrats Karl Edlen von Hoffinger) an die Studienhoftommission über die Besetzung des Borstands der Wiener Universitäts= bibliothet.

Bien, 8. Juli 1884.

Socioblice t. t. Studienhoftommiffion.

In Folge bes hohen Defretes vom 12. April l. 3. 3. 719 wurde der angeordnete Koukurs für die an der hiesigen Universitäts-Bibliothet erledigte Borstehersstelle mit 2000 fl. jährlichem Gehalt, und einem Quartiergelde von 150 fl., mit der hier in Abschrift angeschlossenen Kundsmachung ausgeschrieben, und durch dreimalige Einreihung in das Amtsblatt der Wiener-Zeitung allgemein verlautbart.

Um biefen Plat haben sich, laut ber, famt allen Gefuchen und beren Ginbegleitungen mitfolgenden Rompetetententabelle gemelbet:

- Nr. 1. Franz Lechner, erster Scriptor ber t. t. Hof= bibliothet;
- Rr. 2. Heinrich Joseph Hölzl, t. f. Bücherrevisions= amt8-Borfteber;
- Nr. 8. Johann Baptift Rupprecht, f. f. Aushilfs-Bucher-Benfor;
- Nr. 4. Franz Richter, Bibliothekar an ber k. f. Franzens-Universität zu Ollmüt;
- Nr. 5. Franz Grillparzer, Archivsbirektor ber t. t. allg. Hoffammer;
- Rr. 6. Carl Boller, Bibliothetar an ber f. f. Univ.= Bibliothet zu Lemberg;
- Nr. 7. Anton v. Steinbüchel, Direktor in bem f. k. Mung- und Antiquen-Kabinet.
- Rr. 8. Johann v. Bettretini, Brofessor der Afthetit an ber t. f. Universität zu Badua:
- Nr. 9. Johann Niederstetter, zweiter Kustos an ber f. t. Wiener Universitätsbibliothet und
- Rr. 10. Joseph Hanslit, britter Striptor an ber f. f. Universität zu Prag.

Ehe ber gehorsamst gefertigte Referent, ben ber am hentigen Tage gepstogenen Beratung, zur Erstattung bes Borschlages schritt, hat berselbe Folgendes vorauszusenden sur Pflicht gehalten: "Die in der Kundmachung aufgenommenen besonderen Bewerdungs-Erfordernisse sließen, nach seiner, des Referenten Ansicht, größtenteils schon aus der Natur der Sache; teils sind sie notwendige Grundbedingungen; teils stellen sich dieselben, wenn sie sich in einem Individum vereinigt sinden, doch immer als sehr erwünschlich dar zur ordentlichen und vollkommen entsprechenden Bersehung des zu besetzenden schwierigen, aber auch so gut honorirten Dienstpostens, daß man nicht

unbilliger Beife wohl allerbings bie Anforderungen an ben Mann, ber sich in die Reihe ber, jeden Falls gewiß sehr zahlreichen, Bewerber zu stellen erkühnt, schon um die, sonst unvermeibliche, große Masse der ganz Unberusenen und offenbar Ungeeigneten hindanzuhalten, etwas höher stellen zu können glaubte."

"Am auffallenoften möchte inzwischen, unter ben geftellten Anforderungen, vielleicht bie verlangte Renntnif wenigftens Giner flavifden Sprache erfcheinen; allein auch biefe Forberung burfte in nachstehenden unmangeblichen Betrachtungen nicht nur ihre Begrundung, fonbern vielleicht auch genügende Rechtfertigung finden: bag fich namlich, die große und reiche Bibliothet, an welcher bie Borftebereftelle gegenwärtig zu befegen ift, nicht nur in ber Baupt- und Refibeng Stadt bes Bfterreichifden. wenigstens mit einem Dritteile ihrer gablreichen Untertanen aus Glaven verfchiebener Munbarten bestehenden, Monarchie befindet, welche hier aus allen Brovingen und mitunter gerade jur Bollenbung ober mehreren Ausbildung ihrer Studien gufammenftromen; fondern bag auch die Glaviftit, wie es ber Renner mohl taum in Abrede stellen dürfte, ber vaterländischen Literatur und insbefondere ber Gefchichte des Mittelalters immerbin febr mannigfaltige, und gewiß nicht zu verachtenbe. Schäte barbiete."

"Als ein ganz wesentliches und baher wohl burchaus nicht zu erlaffendes, Erforderniß aber erscheine bem untertänigst gefertigten Referenten eine schon langere, und zwar ununterbrochene, bei ähnlichen öffentlichen Bibliotheten Stattgehabte Dienstleistung überhaupt und wo möglich selbst geführte Oberleitung, also bereits burch ben Erfolg bewährte praktische Renntniß bes Bibliotheksbienstes und volle Brauchbarkeit für benselben, besonders bei einer so großen, gerade in der Um- und systematischen Aufstellung begriffenen Bibliothek, welche, mehr als jede andere, gleich des schnellen und richtigen Überblicks, der ruhigen, undesangenen aber auch keinen Augenblick unterbrochenen, Fortleitung und mithin des gleich unmittelbaren Eingreisens eines bereits ersahrnen und gewandten Borstehers bedarf, der nicht erst Beit und Gelegenheit hat, sich für den Bibliotheksbienst nach und nach auszubilden, oder neue Theorien auszubilelen, und hiernach Zeit und Gelb versplitternde, ja vielleicht selbst alles umwälzende und zerstörende Bersuche zu machen."

... hiernach tonne wohl von blogen, wenn auch noch fo ausgezeichneten Gelehrten und Literaten bei Befetzung ber gegenwärtig erlebigten Bibliothetsvorfteber8= ftelle, wenn fie anders vollkommen zwedmäßig und ben famtlichen Anforberungen bes Dienftes entsprechenb gefchehen foll, nach bem untertanigften Erachten bes gefertigten Referenten um fo weniger eine Rebe fein, als biefe Rlaffe ber Bewerber eine folche Stelle in ber gang irrigen, aber leiber! ziemlich allgemein verbreiteten Borausfetung gewöhnlich mehr als einer Art von Ruhpoften anzusehen pflegt, mo fie am reichen Quell bes Biffens felbft, in feliger Duge, nur ber Biffenichaft im allgemeinen leben und ihren befonderen Forfchungen ungeftort nachhangen tonnen; wie es ber unter ben bermaligen Bewerbern mit aufgetretene, bisherige Archivsbirettor Frang Brillparger in feinem Befuche nicht unbeutlich ausspricht.

Diefes zu bem Ende vorausgefendet, um genau ben Gefichtspunkt anzudeuten, von welchem ber gehorfamft

gefertigte Referent bei bem Borfchlage ausging, gebe berfelbe nun auf bie weitere Burbigung ber famtlichen Bemerber um biefe Dienftstelle über. Aus ber in ber Rompetenten-Tabelle enthaltenen, fehr genauen und umftanblichen Bufammenftellung burfte, wenigstens nach ber unmaggeblichen Ansicht bes Referenten, Die Überzeugung hervorgeben, bag fo fcatbare, ja mitunter fogar ausgezeichnete Gigenschaften manche Bewerber für fich haben. boch wegen Mangels bes, als wefentlich und unerläglich betrachteten Erfordernifes einer langeren und ununterbrochenen Dienstleiftung bei öffentlichen Bibliothefen gur volltommen entfprechenden Berfehung bes gu befegenben Boftens, ber gang feinen Dann forbert und beffen gange Rraft und Tatigfeit in Anfpruch nimmt, ohne zu anderen, wie immer gearteten, Liebhabereien und ernstlich betriebenen Rebenbeichaftigungen Beit und Raum zu laffen, boch bier nicht berficifichtiget merben fonnen, fonbern lediglich au übergeben maren:

dammer-Archivsbirektor Grillparzer Nr. 5 . . . . . Steinsbückel . . . . . Betrettini . . . . , weil dieselben, wie gesagt, bisher noch nicht eigentlich an bffentlichen Bibliotheken gedient haben, — (denn die von Grillparzer angeführte, gleich im Anfange seiner Dienstlaufbahn im Jahre 1813 — also bereits vor 21 Jahren, Stattgehabte, kaum 10monatsliche bloße Conzeptspraxis bei der k. k. hofsbibliothek zu Wien, dürfte doch wohl kaum, im Ernste, für eine solche bibliothekensche Dienstleistung angesehen werden, wie man sie glaubte, von den Bewerbern um die erledigte Bibliotheks-Borstehersstelle fordern zu sollen) —

Borfchlag: Rarl Köller Franz Richter Fanz Lechner.

Dit biefen, von bem gehorfamft gefertigten Referenten aufgestellten Unfichten bat fich aber nur ber Regierungsrat Ritter von Rofenthal und zwar vorzüglich aus Rudficht auf ben erft vollenbs zu orbnenben und allerdings noch viel zu wünschen übrig laffenben gegenwartigen Buftand ber Biener Universitätsbibliothet vereiniget; bagegen haben fich bie übrigen Stimmen, folglich bie überwiegende Dehrheit bahin ausgesprochen, bag fie fich mit ben von dem Referenten aufgestellten Unfichten, auf beren Grundlagen er ben meiften ber einge= fdrittenen Rompetenten bie Exclusiva giebt, aus ber Urfache nicht vereinigen tonnen, weil . . . . in ber, am 2. Mai 1834 3. 23821 erlaffenen Rundmachung bie Forberung ber flavifchen Sprache und bes Ausmeifes über bei öffentlichen Bibliotheten geleiftete Dienfte und dabei erworbene Berdienste nicht als eine conditio sine qua non, sondern nur als ceteris paribus zu berücksichtigender Borzug angebeutet murbe; bie Re= gierung bemnach gegenwärtig mit fich felbst in eine Art bon Biberfpruch geraten murbe, wenn fie ben um ben Dienstplat mit eingefdrittenen Professoren, Brivatgelehrten, Cenforen u. f. w., von benen fich mehrere nach ber Unficht ber Stimmenmehrheit als gang geeignet gu bem befraglichen Dienstplat barftellen, - blog aus bem Grund bie abfolute Erclusiva geben wollte, weil fie fich entweber nicht mit ber Renntnis ber flavischen Sprache, ober nicht über die Dienftleiftung bei einer öffentlichen Bibliothet ausgewiefen haben.

Inbeffen hat fich bie Stimmenmehrheit mit bem Antrag bes Referenten . . . . . jedoch blos aus bem Grund vereiniget, weil sich biese Kompetenten über durch schon langere Zeit bei öffentlichen Bibliostheten geleistete Dienste ausgewiesen haben, ihnen daher vor ben übrigen Kompetenten, wiewohl unter biesen Hölzl, Rupprecht und Steinbüchel sehr rücksichtswürdig erscheinen — cotoris paribus — ber Borzug gebührt.

#### 605.

Außerung bes Roftum- und Detorationsbirettors am Hofburgtheater Philipp v. Stubenrauch über "Der Traum ein Leben".

### Wien, 7. Juli 1884.

Stubenrauch verlangte 1200 fl. für die Garberobe der spielenden Personen und Komparsen, die fast sämtlich neu angeschafft werden müsse, weil in dieser Art nur sehr weniges vorhanden sei, und 700 fl. für die neuen Dekorationen und unumgänglich erforderlichen Maschinerien und machte dazu die gehorsamste Bemerkung: "In bezug auf das Drama "Der Traum ein Leben' wagt es der Gesertigte zu bemerken, daß die brillante Ausstattung mit der Idee des Ganzen so wesentlich verbunden ist, daß manche Effekte großenteils auf selber beruhen."

#### 606.

Barnhagen in Bien. Enbe Juli und Anfang August 1884.

#### I.

### Th. v. Rarajans Rotizenheft.

Im Mai des Jahres 1834 lernte ich Barnhagen von Ense hier in Wien kennen. Er war in unfer Archiv (Hoftammerarchiv) getommen, um Grillparger aufzusuchen, welcher im Augenblide nicht gegenwärtig war. Ich führte ihn baber in ben großen Saal und zeigte ihm unfer Attenmeer. Ginige Bemertungen, Die er über Ofterreich fallen ließ, und die Befanntichaft mit feinen Schriften zogen mich unwillfürlich ju biefem Manne bin. 3ch redete gerade von der Leber meg über einiges, mas ihn auch interessieren tonnte und, wie ich zu bemerten glaubte, auch angog; mir warb fo wohl in feiner Rabe. wie immer, wenn ich mit geiftreichen Mannern gufammen bin, bie bummen haben für mich einen biden, totenben Rebel um fich. 3ch hatte ftundenlang mit ihm gefprochen, als Grillpargers Anfunft mir biefen Genug gerftorte. Barnhagen mar leibend und eine Reife nach Benedig, bie er projektiert hatte, gab er auch beshalb auf; von feiner Frau fprach er immer mit ruhrender Barme, in Ofterreich buntte er sich halb eingeburgert, er hatte unter unferen Fahnen gegen Frankreich gebient. In Baben bei Bien traf ich nach einiger Zeit wieber mit ihm gufammen . . .

#### II.

# Barnhagens Dentwürbigteiten und Bermifchte Schriften 1859.

Die größte Freude hatte ich, ben eblen Grillparzer wiederzusehen, an dessen Dichtung und Schickfal ich seit langer Zeit ben wärmsten Anteil nahm. Gewiß war ihm vor vielen Mitstrebenden die reinste Dichterweihe zuzussprechen, und sein hoher Beruf hatte vor allem den festen Grund, der so vielen Andren fehlt, des redlichen und erfüllten Herzens; die heimat aber, anstatt ihn zu tragen und zu heben, hinderte früh seinen vollen Ausschung,

er hatte nicht in Ofterreich leben muffen, um gang bas ju werben, mas er ju werben befähigt mar. Aber nicht nur bie nachfte Beimat, fonbern auch bas größere beutsche Baterland muß ber Borwurf treffen, ihm nicht gerecht geworben zu fein, bie beutsche Rritit, burch teine naberen Begiehungen für ben Fernstebenden angeregt, bat fein Berdienft nie nach Gebuhr gewürdigt; an dem Erftlingsversuche feiner Dufe "Die Ahnfrau" hielt man zu lange fest, bie bobe Dichtung "Sappho" bagegen fuchte man burch wohlfeile Berftbergiehung ins Moberne gu vernichten. Grillparger lieferte noch manches gebiegene Wert, aber ber bramatifche Dichter bedurfte einer freien Schaubuhne, und biefe mar ihm verfagt, wie feinen Inrifchen Gebichten bie Beröffentlichung burch ben Drud. Seine Beimat aufzugeben, wie fpatere Urteile mohl gar von ihm geforbert haben, tam ihm nicht in ben Ginn, er gehörte ihr mit allen innigften Lebensfafern an, und trug bas Gefchick, welches ihm burch sie auferlegt war, mit eblem Mut. Ich wurde burch ben näheren Umgang in meiner Bochachtung und Buneigung für ihn nur bestärkt. Er fprach fein Migvergnugen freimutig aus, aber fein Gefühl für bas Baterland ließ fich nicht irren, und auch um ben Breis, bag es ihm feinen Lebensberuf verfummere, liebte er Ofterreich. Ich besuchte ihn mehrmals im Hoffammerarchiv, bei welchem er als Direktor angestellt war: bort machte er mich auch mit einem Amtsgenoffen herrn von Rarajan befannt, ber fich burch gelehrte Berausgabe alter Schriftmerte ausgezeichnet hat . . .

607.

Die Direktion bes Burgtheaters an bie Regiffeure. Wien, 7. Auguft 1834.

Da Stubenrauch auch 1900 fl. für die Ausstattung von "Der Traum ein Leben" verlange, so werben die Regisseure beauftragt, "ihren Ansichten und Erfahrungen gemäß, und zwar jeder für sich, das Gutachten abzugeben, ob der Wahrscheinlichkeit gemäß durch die Darstellungen des mitsolgenden Stückes die gedachten Kosten mindestens der Mehrzahl nach wieder hereingebracht werden dürften".

608.

Barnhagen in Baben bei Bien.

8.—18. August 1834.

Barnhagens Dentwürdigfeiten 1859.

herr von Rarajan brachte mir Gruge von Grills parger . . . .

609.

Coftenobles Tagebuch. Wien, 19. August 1884.

Die Hoftheaterbirektion hat einen Kostenanschlag für bas neue Grillparzersche Märchen: "Der Traum ein Leben" begehrt. Stubenrauch bezisserte die Auslagen mit 3000 fl. Silber, worauf die Direktion 1900 fl. Konventionsmünze unter der Bedingung genehmigte: daß sämtliche Regisseure für den glücklichen Erfolg des Stückes eintreten. — Ich gab folgendes Gutachten ab:

"Den gludlichen Erfolg eines Schaufpieles mit Bestimmtheit vorherzufagen, ift eine fcwere Sache. Die

Erfahrensten haben hierin schon geirrt. Beispiele bavon lieferte unsere Hofbuhne. Rleists "Schlacht bei Fehrbellin" und Contessas "Quartett im Hause" wurden als vortreff-liche Theaterstücke von erfahrenen und kunstgeübten Schausspielern anerkannt; beide Produkte mißsielen nicht nur im höchsten Grade, sie wurden obendrein ausgelacht und verhöhnt.

Umgekehrt hat man einst Anstand genommen, "Das Alpenröslein" auf die Bühne zu bringen, weil man den Fall besfelben fürchtete, und — es wurde ein Repertoirstüdt.

"Der Doppelgänger", ganz wertlos als Kunstwert, wird nur genießbar durch weises Arrangement. — "Der Traum ein Leben", ein treffliches Produkt voll schöner Poesie, ist reich an Situationen, und der gute Effekt wäre zu verbürgen; doch nur in der Boraussetzung, daß die Maschinerien ohne Störung funktionieren. Ereignet sich z. B. im Zelte bei der ersten Borstellung das mindeste Stocken — das Märchen ist ernster Natur — so muß die Szene verloren gehen. Greift aber alles frisch ineinander, Berwandlungen und Spiel, woran nicht zu zweifeln ist, so wird dieses Stück sich stets auf dem Repertoire erhalten.

Die Maschinerie ist ber allerschwächste Teil unserer Hosbühne, ober vielmehr ber allerstärkste — benn alles wird so vollholzig und plump hergestellt, daß man sich unmöglich in eine Zauberwelt versetzen kann.

#### 610.

Das O berfttämmereramt (Joseph Freiherr v. Saden) an bie hofburgtheaterbirettion.

### Wien, 21. Auguft 1884.

Bezüglich auf bie von bem Hoftheatertoftum- und Deforationsbirettor v. Stubenrauch vorgelegten Überfchläge

über die Erfordernisse für die zur nächsten Darstellung bestimmten Stücke, welche nur aus einer summarischen Angabe der totalen Beiträge ohne dem zur genauen Beurteilung ersorderlichen Detail bestehen, sindet der unterzeichnete k. k. Oberstämmerer sich veranlaßt, der k. k. Hoftheaterdirektion hiermit auszutragen, dem v. Studenrauch zu bedeuten, daß für das Stück, betitelt "Der Traum ein Leben", von Grillparzer nicht mehr als der Beitrag von 1200 fl. Konventionsmünze bewilligt wird, womit das sämtliche dazu gehörige Ersordernis an Kostüms sowohl der Schauspieler als Komparsen zu bestreiten sein wird.

#### 611.

Die Hoftheaterdirektion an v. Stubenrauch. Wien, 23. August 1884.

Berftändigung über ben Inhalt von Nr. 610.

#### 612.

Die Hofburgtheaterdirektion an v. Stubenrauch. Bien, 2. September 1884.

Auftrag, daß am 25. September 1884 eine vollftändige Dekorations- und Maschinenprobe von "Der Traum ein Leben" abgehalten werden könne.

#### 613.

Coftenobles Tagebuch.

Wien, 3. September 1884.

Graf Czernin hat die Befetzung von "Traum ein Leben" dem Ermeffen Grillparzers überlaffen, der für die

Rolle des Intriguanten den Helbenvater Anschütz in Borschlag brachte. Als Deinhardstein ihn auf diesen Mißgriff
aufmerksam machte und meinte, daß die Rolle dem La Roche
gebühre, erwiderte Grillparzer: "I kenn' den La Roche
nit. Seit zehn Jahr'n geh' i in kein Theater. I wähl'
nur die Schauspieler, die i kenn'!"

614.

Erfte Aufführung von "Der Traum ein Leben" im Burgtheater.

Bien, 4. Ottober 1834.

I.

Coftenobles Tagebuch.

Wien, 4. Oftober 1884.

"Der Traum ein Leben", bramatisches Märchen in 4 Alten von Grillparzer. Man melbete mir, daß "Der Traum ein Leben" außerorbentlich gefallen habe, und ber Autor dreimal gerusen worden sei. Da der Dichter ansangs nicht im Theater war, trat nach langem Gelärme Lembert vor und sprach sehr verlegen: "Da der Berfasser im Theater nicht zu sinden ist, so nehmen Sie meinen Dank in seinem Namen." Alles lachte überlaut.

Löwe foll ben ersten und letten Alt in: "Traum ein Leben" in wunderbarer Bollendung gegeben haben, im zweiten und britten Alte aber burch Übertreibung und Überftürzung ber Worte unverständlich geworden sein. — Betty Pistor soll als Landmädchen herzlich wahr und mit schönem Erfolge gesprochen haben.

II.

Aus Franz Bietniggs Rezension in ber Zeitschrift "Der Sammler".

Wien, 11. Oftober 1884.

..... Wenn ein großer, von gang Deutschland geachteter Dichter wie Grillparger, feine früher betretene Bahn verlaffend, einen fo gang eigentumlichen Weg ein= fchlägt, als die Lefer aus ber oben mitgeteilten Inhaltsifizze wohl felbst werben erfehen haben, fo burfte bas Bublitum nach bem, was verlautet hatte, mit Recht auf bas Erscheinen biefer Runftschöpfung gefpannt fein und bie Rritit erhalt feinen wurdigeren Beruf als bier, mit aller Genauigkeit nachzuforschen, was die Runft babei gewonnen habe und welche Früchte ein fo bebautes Feld bem Ruhm bes beutschen Parnaffes zu bringen vermöchte. Brillparzers Benius ift in feiner Bobe ein Gemeingut ber beutschen Nation geworben, er ift ein Schat, beffen Mitgenuß uns Lebenden allen, beffen Erbteil jeder tommenben Reit von bem Urquell alles Schonen, Wahren, Inten augewiesen worben ift. Daber bas mitfühlenbe Intereffe, das wir bei Runfterscheinungen diefer Art hegen, daher bie Bolluft bes Lobes, wo wir es unbebingt erteilen, baber aber auch die Pflicht, das Berdienft bes Tabels, wenn er, begründet, bie Frrmege ju zeigen vermag, welche ben Senius feiner fconen, allerfreuenden Wirtfamteit entruden. Wir mußten in ber Tat fürchten, gleichsam einen Bleonasmus an Grillparger zu begehen, wenn wir unfere Beurteilung mit bem Bekenntniffe anfangen wollten, bag biefe feine bramatifche Dichtung ein Beer von einzelnen, ankerorbentlichen Schönheiten in fich faffe. "Gin echter Seift tann nicht von fich felber laffen"; er tann nicht etwas Bertlofes erzeugen, weil bie Wirtung ber Rraft

II.

Brechtlers Bericht 1850. Bgl. oben Band I, S. 71.

III.

Laubes Bericht 1858. Bgl. oben Band I, S. 115.

615.

Franz Pietnigg, anonym in ben von ihm herausgegebenen "Mitteilungen aus Wien", Oftoberbeft 1884.

Befchichtlicher Beitrag gur Burbigung bes neueften Grillpargerichen Bertes: "Der Traum ein Leben."

Je seltener sich im t. t. Hofburgtheater ber Fall ereignet, daß dramatische Dichtungen, zumal wenn sie dem ernsten Genre angehören, einen allgemeinen Enthusiasmus erregen, überall zum Gegenstand der Konversation sich erhebend, recht eigentlich in die Wasse des Boltes dringen: besto interessanter in vielsacher Beziehung und desto nutebringender zugleich ist jede Erörterung darüber.

Grillparzers "Der Traum ein Leben" hat in einem Grabe gefallen, wie vielleicht feit 15 Jahren kein Stück gefiel und bürfte binnen kurzer Frist eine Anzahl von Borstellungen erleben, die nicht geringer ist, als sie manches

tlaffifche Probutt feit feinem langjahrigen Beftehen gu erreichen vermochte. Dem Unbefangenen muß Mar am Tage fein, bag außer bem ungweifelhaften Berte, ben bas Wert im Innern trägt, zugleich andere Bebel biefe außerordentliche Bolksgunft bedingen. Es hat auch bei bem übertriebenen Lobe, welches ein großer Teil bes Bublifums und unter ben Journalen porgüglich bie Wiener Beitschrift, bem Werte in mahrhaft bampfenben Rauchwolfen fpenbete, nicht an Beurteilern gefehlt, welche bie Rehrseite mit scharfem Berftanbesauge auffagten, und vielleicht nur in einer Art heiligen Gifer ju weit gegangen find, wie ihn verftandlofe Hulbigungen, fei ihre Quelle auch die ebelfte Regung bes Bergens, fast immer hervorzurufen pflegen. Die Zeit (nicht etwa ber Umfreis eines Jahres, aber auch nicht bie Stimme Wiens allein) wirb lehren, ob biefes bramatische Produkt eines Dichters, ber mit fast allen letteren Erzeugniffen unglücklich mar, wohl einer "Mebea" 3. B. vorgezogen zu werben verbient unb zwar in foldem Grabe, als bie laue, ja migbilligenbe Aufnahme jener Tragobie von bem enthusiaftischen Jubel über biefes: "Traum ein Leben" verschieben mar. Ich will nicht einen fritischen Streit erneuern, mein 3wed ift nur, bem unbefangenen Bublitum einige Data an bie Sand zu geben, die mahr und gang geeignet find, es bei Beurteilung biefes Bertes auf jenen Standpunkt gu verfeten, von wo allein sich bie mahre Ansicht barbieten burfte, die Extreme beiber Meinungen verföhnend.

Der "Traum ein Leben" ift nicht bas jüngste Probukt Grillparzers. Es gehört vielmehr einer jugendlichen Beriode bieses Dichters an und wenn wir nicht irren, wurde es unmittelbar nach seiner "Ahnfrau" geschrieben. Grillparzer würde zur Zeit — bies glauben wir mit Buversicht behaupten zu konnen - ein Stud folder Art nicht gedichtet haben und andererfeits könnte er es vielleicht jest nicht mehr bichten. Alle feine fpateren Leiftungen zeugen von einer hiftorifchen Tenbeng, beren Grundlage Bahrheit, felbft mit Beeintrachtigung ber fugen bichterifchen Sabe ift. — Mein eben biefes Ringen mit ber Realität hat, wie gefagt, Grillparzers Bhantafie Feffeln angelegt und niemals mehr hat fich fein poetischer Genius fo flügelfrei entfalten konnen als in bem wilb-romantischen, aber boch fo unendlich fconen Werte: "Die Ahnfrau." "Der Traum ein Leben" ift ein merkwürdiges Brobuft; bie Farben glüben gleichsam in bemfelben und es hat unftreitig eine noch reichere Mitgabe von bichterifcher Phantafie erhalten als bie "Ahnfrau", nur bag bie Birtung hier nicht fo fongentriert erscheint und unter bem allzu bunten Bewande Sinn und Behalt beinahe verloren gehen.

Daß es nun in bieser Art, um mit Shakespeare zu reben, nach Sterblichkeit riecht, ist wieder Umständen beisumessen, die ein so hochstehendes Talent, wie Grillparzer ist, jedoch niemals bestimmen sollten. "Der Traum ein Leben" ward nämlich für das t. t. priv. Theater an der Wien gedichtet, zur Zeit, als diese Bühne Sigentum des hochverdienten Grafen von Balffy und dort eine Gattung eblerer Spektakelstücke im Gang war, wie z. B. die bibslischen Dramen und orientalischen Märchenstücke.

Diesem Geschmade ber Zeit hat Grillparzer in seinem Werke sichtlich gehulbigt, es aber bamit nicht auf jene Stufe gestellt, daß es jeder Wendung der Zeit zu widersstehen imstande sein möchte. Ja, man dürfte staunen, daß Grillparzer auf seinem ursprünglichen Manustripte diesen "Traum ein Leben" selbst als "Spektakelstud" bezeichnet

bat, und erft eine fpatere Sand (wenn wir recht berichtet find, Schrenvogels) basfelbe als "bramatifches Marchen" umtaufte. Die Partie bes Ruftan mar für ben bamals hochflorierenden herrn heurteur, jene Bangas für ben berühmten Ruffner bestimmt. Schon murbe bie fgenifche Darftellung eingeleitet, ba trat jener ungludliche Beitpunft ein, wo Ruftner fich bas Leben raubte [19. Nov. 1821]. Die Borftellung unterblieb nun. Spater, im Jahre 1824 glaube ich, übergab Grillparger bas Manuffript feinem väterlichen, ihn hochschätenben Freunde Schrenvogel. Sefretar bes t. t. Sofburgtheaters. Die ftrengen flaffifchen Gefinnungen biefes grundlichften beutschen Runftrichters find befannt genug, um fich nicht überrascht zu fühlen, wenn er bem höchft phantafiereichen, aber auch ungeregelten und ben mahren Gefeten bes Dramas feineswegs entsprechenben Berte feinen Beifall nicht fo erteilen tonnte, als er ihn für ein Benie, wie Brillparger, gebührend erachtete. Das Stud manderte fo wieber in bie Band feines Schöpfers, beffen Befcheibenheit es aller Beröffentlichung entzog. Eine Borlefung besfelben, welche vor einem Jahr in einem schriftstellerischen Freundestreife ftattfand - und beispiellosen Enthusiasmus unter ben verbrüberten Dufenfohnen erregte, entzog es nun für immer feiner buntlen Burudgezogenheit. Bauernfelb nahm bie Dube über fich. bas Werk im Namen bes Dichters bei bem Hofburgtheater einzureichen, wofelbst es nun mit aller Munifigeng und bei unerhörtem Bubrange gegeben wirb. - Ich enthalte mich, nach biefer einfachen fattifchen Darlegung, aller weiteren Erörterungen über bie Folgen, welche ein folches Genre von Studen für ben einfachen, eblen Befchmad ber Bu= feber leicht haben konnte. Biel Gemurg verbirbt ben Magen und mo bie Sinne jebe ermunichte Befriedigung

finden, wird leicht der Geist als Nebensache behandelt. Inzwischen muß bei einer so einsichtsvollen Leitung wie im t. t. Hofburgtheater jede Besorgnis überstüfsig sein. — — [Ohne Unterschrift.]

616.

# Mus Bauernfelbs Tagebuch. Wien. Oftober 1884.

"Der Traum ein Leben" machte teilweise Furore. Ich bin froh barüber, ba ich das Stück in Grillparzers Namen eingereicht. — Lenau las uns seinen "Faust". Große Schönheiten. Aber mehr im Sinne Byrons als Goethes. Rahel ist ein Buch, wie es keines gibt. Eine solche Frau ist nur in Deutschland möglich. Das ist keine Récamier, keine Staöl. Ich möchte sie wohl gekannt haben. Grillparzer sagt, es sei die einzige Frau, die er hätte heiraten mögen. Sie war alt und bucklig, als er sie kennen lernte. Rahel ist geboren im Jahre 1771. Barnhagen kannte sie Jahre lang und heiratete sie als junger Mann im Jahre 1814, als sie bereits über Bierzig war.

NB. Ich gehe nicht mehr zu Kathi Fröhlich. Grills parzer nahm meine Besuche übel. Er glaubte sich beobsachtet. Ich bachte nicht baran.

617.

Aus bem Auffat eines Ungenannten: "Das Burgtheater im Jahre 1836."

### A. Lewalds Europa 1838.

Aber alle biefe Stude [von Hornboftel, Pannafch, Beblit, Mailath] überragte Grillparzers neues, bis jet

noch ungebrucktes Drama "Der Traum ein Leben". Es war urfprünglich für bas Theater an ber Wien bestimmt, und nachdem es lange Jahre liegen geblieben mar, entfolog fich Grillparger plöglich, es ber Burg gu übergeben. Es machte biefes feltene Wert im mahren Ginn bes Wortes Furore; ber Beifall wollte nicht enden und ermutigte, überrafchte ben Berfaffer um fo mehr, als feine beiben letten mur wenig gefallen, und er fich auch von biefem Stude feinen fo entichieben gunftigen Erfolg verfprocen hatte. Ich tann hier nicht in eine Berglieberung biefer genialen Dichtung eingeben, bie bier überbies noch fo vorteilhaft in die Szene gefett mar, aber ich bin überzeugt, daß biefelbe überall, mit Umficht gegeben, gefallen muffe. Die fcone Tenbeng bes Bangen, bie überaus gludliche Bermebung bes Traumes mit ber Birklichkeit. bie einzelnen Episoben, die munberherrlichen Berfe. befonders jene, mit benen ber vierte Aft fchließt, alles bies erregt bas höchste Interesse.

#### 618.

# Bauernfelds Tagebuch. Wien, Ottober 1884.

Bei Gelegenheit ber "Bogelscheuche" meinte Grillparzer: Tieck sei eine Art phantastischer Iffland. Auch loder in der Form, bringe kein abgeschlossens Ganzes zustande. — Kurz, er sei eigentlich nur der erste deutsche Dilettant.

#### 619.

Coftenobles Tagebuch. Wien, 22. Oftober 1884.

Deinhardstein klagte mir, daß Graf Czernin Bauernsfelds "Fortunatus" verworfen habe; welcher, nach des

Direktors Meinung, so viel Kaffa gemacht hatte, als "Der Traum ein Leben".

**620.** 

Bortrag der Studien-Hoftommission an Raiser Franz.

Bien, 24. Oftober 1834.

# Euere Majestat!

Bermög bem in tiefester Ehrsurcht hier angeschloffenen Berichte vom 3. Juli bieses Jahres Bahl 85.622 [Nr. 604] hat bie niederösterreichische Regierung ben Borschlag zur Besetzung ber burch bas Ableben bes Regierungsrates Wilhelm Riebler erledigten Stelle eines Borstehers bei ber hiesigen Universitätsbibliothet erstattet.

Bufolge biefes Berichtes haben fich um biefe Stelle folgende Individuen beworben:

Mr. 1-4 = oben G. 82.

5. Franz Grillparzer, Archivsbirektor ber allgemeinen Softammer, katholifch, 43 Jahre alt, bient 21 Jahre.

Derselbe begann seine Dienstzeit im Februar 1818 als Konzeptspraktikant bei ber Hosbibliothek, wo er noch im Dezember desselben Jahres als Kanzleis und im Jahre 1814 als Konzeptspraktikant bei der niederösterreichischen Zollgefällenadminiskration aufgenommen, am 2. Mai 1816 in gleicher Eigenschaft zu der allgemeinen Hoskammer berusen, am 9. Mai 1828 zum Hoskonzipisten befördert und endlich am 28. Jänner 1832 zum Direktor des Hoskammerarchivs ernannt wurde, in welcher Eigenschaft er mit einem jährlichen Gehalte von 1500 fl. und 300 fl. Kondentionsmünze Quartiergelb dient.

Rebst ber Kenntnis über Diplomatik und Geschichte, besitzt er auch die Kenntnis der griechischen, lateinischen, französischen, italienischen, englischen und spanischen Sprache, und zwar diese letztern, nämlich diese Sprachskenntnisse in einer Ausdehnung, wie sie mahrscheinlich keiner der Mitbewerber nachzuweisen vermöge.

Das Hoftammerpräsibium, von welchem bas Kompetenzgesuch des Grillparzer einbegleitet wurde, bemerkt [Nr. 600], daß derselbe in seiner Berwendung bei der seither erloschenen niederösterreichischen Zollgesällenadministration und bei der allgemeinen Hostammer, insbesondere aber bei dem bestandenen Finanzministerium Gelegenheit gehabt habe, sich während einer langen Reihe von Jahren durch die Einsicht und Bearbeitung der mannigsaltigsten und mitunter wichtigsten Gegenstände mit der Geschäftssphäre der Finanzverwaltung vertraut zu machen, und diese Betrachtung, dann der Hinblid auf seine ausgedreiteten linguistischen Kenntnisse und seine anerkannte ausgezeichnete literarische Bildung hätten die allgemeine Hossammer bestimmt, demselben bei der Berleihung der Stelle ihres Archivsbirektors vor allen Kompetenten den Borzug zu geben.

In biefer lettern Eigenschaft habe Grillparzer bie Überzeugung gewährt, baß sich bie allgemeine Hoftammer in ihren Erwartungen nicht getäuscht habe.

Seine ausgezeichnete wiffenschaftliche Bilbung habe er burch eine Reihe von Werten erprobt, beren bleibender Wert anerkannt fei und welche, indem fie ihm mitunter einen europäischen Ruhm sichern, eine Zierde der vaters ländischen und der bentschen Literatur überhaupt bilben.

Seine Leiftungen in biesem Gebiete tragen bas Gepräge gebiegener Studien, sowie sie beffen innige Bertrautheit mit der klassischen Literatur bes Altertums bewähren, und es burfte bei seinem ernsten Streben und ber ihm angebornen Forschungsliebe wohl keiner besonderen Bestätigung beburfen, daß es ihm anch an einer nicht minder umfassenden Kenntnis der Hervorbringungen der neuen und neuesten Literatur, sowie der Geschichte in allen Zweigen der Wissenschaft und Kunst nicht sehlen könne.

Daß sich Grillparzer auf biesem Wege nebstbei bereits eine ausgebreitete Büchertunde, eines der wesentslichsten Erfordernisse für den Bibliothetsbienst erworben haben müsse, scheine um so minder einem Zweisel zu unterliegen, als Grillparzer selbst eine beträchtliche Sammslung besitze.

Grillparzer habe ferner feine öffentliche Dienstleistung in ber k. k. Hofbibliothet begonnen und dafelbst ben Dienst eines gelehrten Institutes biefer Art bereits kennen zu lernen, die hier gesammelte Erfahrung aber durch seine mehrjährige Berwendung als Archivsdirektor in einem in mancher Beziehung analogen Geschäfte zu erweitern Gelegenheit gehabt.

Das Hoftammerpräsibium empfiehlt baher Grillparzer auf bas angelegentlichte, mit bem Bemerken, baß beffen sittliche Haltung sowie auch beffen politische Gesinnungen vollkommen lobenswürdig seien, und baß berfelbe auch in seiner ämtlichen Stellung fortwährend ein Benehmen beurkunde, welches sich durch Anstand und Bescheidenheit, sowie durch Zuvorkommenheit gegen seine Untergebenen auszeichne.

Mr. 6-10 = oben G. 82.

Ferner haben sich nach ben nachträglich von ber nieberöfterreichischen Regierung erstatteten und in ber weiteren Anlage in tiefster Ehrfurcht angeschloffenen Berichten vom 13. und 21. Juli b. J. 3. 87266 und 38562 noch um die fragliche Stellung beworben:

- 11. Mathias Bhop, Lyzealbibliothefar in Laibach . . . . .
- 12. Elias Robitsch, Professor ber lateinischen und griechischen Philologie und ber allgemeinen Weltgeschichte am Lyzeum zu Laibach . . . . .
- 18. Johann Michael Rlees, Aushilfszenfor bei ber Bolizei- und Benfurshofftelle und Lehrer ber beutschen Sprache Ihrer Majestät ber jüngern Königin von Ungarn . . . . . .
- 14. Aloys Uhle, Direktor ber Realschule in Lemberg .... Endlich hat sich um die in Rebe ftehende Borfteherstelle an der hiefigen Universitätsbibliothek unmittelbar bei der Studienhoftommission laut dem weitern Anschluffe
- 15. Beter Bubit, Bibliothetar in Rlagenfurt, in Rompeteng gefett . . . . .

Bei biesem Borschlage ging ber Referent bei ber mederösterreichischen Regierung von dem Grundsate aus, daß hier nur von jenen Kompetenten die Sprache sein könne, welche die Eigenschaften nachzuweisen vermögen, die bei der Ausschreibung der Borstehersstelle der hiesigen Universitätsbibliothet gesordert wurden, wobei er insebesondere eine schon längere, und zwar ununterbrochen bei ähnlichen öffentlichen Bibliotheten stattgehabte Diensteleifung überhaupt und womöglich selbst geführte Obersleitung, also bereits durch den Erfolg dewährte praktische Kenntnisse des Bibliothetsdienstes und volle Brauchbarkeit für benselben — als ein wesentliches ihm unerläßlich scheinendes Erfordernis herauszuheben such.

Er glaubte baher, baß unter biefer Boraussetzung bloße — wenn auch noch fo ausgezeichnete Gelehrte und Literaten bei Besetzung ber gegenwärtig erledigten Bibliotheksvorstehersstelle, wenn sie anders vollkommen zwecksmäßig und den sämtlichen Anforderungen des Dienstes entsprechend geschehen soll, lediglich, und zwar um so mehr zu übergehen wären, als diese Klasse der Bewerder eine solche Stelle in der ganz irrigen, aber leider ziemlich allgemein verbreiteten Boraussetzung gewöhnlich mehr als eine Art von Ruheposten anzusehen pslege, wo sie in seliger Muße nur der Wissenschaft im allgemeinen leden und ihren besondern Forschungen ungestört nachhängen können.

Unter biefe lettere Rlaffe rechnete ber Referent, bem bagumal nur bie erften gehn Kompetenten befannt waren, ben Bücherrevisionsamtsvorsteher Beinrich Joseph Solal . . . , ben blogen Aushilfszenfor Rupprecht . . . . . ben Soffammerarchivsbirettor Grillparger Rompetententabelle Nr. 5, ben Dung= und Antifentabinettsbireftor Steinbuchel . . . . und ben Brofessor Bettretini . . . . . weil biefelben bisher noch nicht eigentlich an öffentlichen Bibliotheten gebient haben, indem die von Grillparger angeführte, gleich im Anfange feiner Dienstlaufbahn im Jahre 1813, alfo bereits vor 21 Nahren ftattgehabte, taum 10monatliche Rongepts= praxis bei ber Hofbibliothet babier, boch mohl taum für eine folche bibliothetarifche Dienftleiftung angefeben werben burfte, wie man fie von ben Bewerbern um bie erlediate Bibliothetsvorftehersftelle forbern gu follen glaube, Rupprecht aber als ein bloger Aushilfszenfor nicht als ein wirklich angestellter öffentlicher Beamter anzusehen fei und fomit zu einer neuen, folchen Unftellung überbies bei feinem 58ten somit überschrittenen 40ften Lebensjahre burchaus nicht mehr geeignet erscheine; Bettretini endlich fein Gefuch nicht mit ben minbesten Beilagen verfehen habe . . . . . .

[Bom Referenten wurden vorgeschlagen: Röller, Richter und Lechner.]

Die Mehrheit ber Stimmen, obgleich fie fich mit ber Anficht bes Referenten, welcher bie Renntnis ber flamifchen Sprache und bei öffentlichen Bibliotheten geleiftete Dienste als ein fo absolutes Erforbernis betrachtet, bag er allen jenen Rompetenten, die fich über biefe Gigen= schaften nicht ausweisen tonnen, die Exclusiva gibt, nicht vereinigen konnte, und vielmehr bie Meinung außerte, bag biefe ermähnten Gigenschaften bei ber gegenwärtigen Rompetenz nicht als eine condition sine qua non, fonbern nur als caeteris paribus zu berüchsichtigender Borzug anaufeben feien, bat fich in ber Sache felbst bennoch mit bem Antrage bes Referenten .... jeboch blog aus bem Grunde vereinigt, weil fich biefe Rompetenten über burch ichon langere Beit bei öffentlichen Bibliotheken geleiftete Dienfte ausgewiesen haben, ihnen baber von ben übrigen Rompetenten, wiewohl unter biefen Bolgel, Rupprecht und Steinbuchel fehr rudfichtswurdig erscheinen - caeteris paribus - ber Borgug gebühre.

Drei Stimmen ber Regierung machten bagegen gang berichiebene Antrage . . . . . .

# Gutachten.

Bei Beratung über biefen Gegenstand haben fich bei ber treugehorsamsten Studienhoftommiffion die Meinungen ber Stimmführer ebenfalls geteilt.

Der alleruntertanigst gefertigte Referent glaubt in Ubereinstimmung mit bem von bem Regierungsreferenten aufgestellten Grunbfate, bag bier nur jene Kompetenten

berücksichtiget werden sollten, welche bei Bibliotheken gedient haben, und daß insbesondere unter diesen jenen der Borzug gebühren dürfte, welche nicht allein in wissenschäftlicher und linguistischer Bildung anerkannt sind, sondern auch in Bezug der Leitungs- und Berwaltungsgeschäfte einer größern Bibliothek und vorzüglich in Hinsicht der Leitung der Lektüre der akademischen Jugend wiederholt gewürdigte und unumftößliche Beweise der Umsicht und Klugheit gegeben haben.

Derfelbe ist baber ber Meinung, baß bei bem gegenwärtigen Besetungsvorschlage für die Borstehersstelle an ber hiesigen Universitätsbibliothek auf die Kompetenten Hölzel, Grillparzer, Steinbüchel, Rupprecht, Bettretini, Robitsch, Rlees und Uhle, so schätzenswerte Kenntniffe, besonders die vier erstgenannten besitzen, kein Bedacht zu nehmen wäre, da sie keine Bibliotheksbienste nachzuweisen vermögen . . . . . .

[Die Mehrheit ber Stimmen schlägt Lechner, Solzl und Hanslit vor] . . . . .

Mittrowsty.

Lobtowicz. Lilienau. Caffian Sallafcfa.

621.

Griefinger an Böttiger. Wien, 1. November 1834.

Grillparzers "Der Traum ein Leben" hat noch immer großen Zulauf, und ich bin überzeugt, daß das bei guter Besegung überall der Fall sein wird. Grill-parzer schrieb dieses Stück gleich nach seiner Ahnfrau,

also vor mehr als 12 Jahren, und bestimmte es ursprünglich für bas Theater an der Wien, welches damals in Szenerei und Spektakel erzellierte.

#### 622.

### Coftenobles Tagebuch.

## Wien, 1. November 1884.

Ich rapportierte über die Probe [von "Marianne"] bem Grafen Czernin, der im Laufe des Sespräches über Grillparzers "Traum ein Leben" folgendes äußerte: "Dieses Stück bringt uns Geld in die Kassa, aber es ist der Kunst nachteilig. Das Publikum, geneigt immer zu schauen und nichts zu empfinden, verwildert durch solche Piecen und zuletzt will die einfache Kost gar nicht mehr munden. Durch mehrere solche Träume würden wir unseren Wienern gar bald einen Etel vor aller Wahrheit beisbringen, weshalb ich auch den Bauernfeldschen "Fortunatus" rund abgewiesen habe. Auch Grillparzers Spektatel hätte ich nicht angenommen, wenn man nicht für so einen herrlichen Dichter etwas tun müßte, um ihm einen neuen Impuls zu geben."

#### 628.

# Bauernfelds Tagebuch.

## Wien, November 1834.

Mit nächstem will ich Grillparzer zu Bachers führen. — Helene sagte mir neulich: "Sie sind wohl von Natur zur Liebenswürdigkeit geschaffen, aber nun ift es zu spät. Sie sind vertrodnet." — Übrigens ift sie mir sehr gut, wie ich ihr. Sie will mir meine übeln

Gewohnheiten abgewöhnen, wie bas Rartenfpielen, forgt für meine Gefunbheit, mein Bergnugen.

Sie schickte mir auch Mozarts Requiem (bas ich mit ihr gespielt) und schrieb dazu: "Rehmen Sie das auf, wie ich es Ihnen reiche, freundlich und liebevoll. Wollte der himmel, ich hätte mehr, ich hätte alle, alle Lebensfreuden zu vergeben, es würde Ihnen keine fehlen." — Ein Kranz von ihren Haaren lag dabei. — Ein eigenes Mädchen! — Grillparzer ist entzuckt von ihr — "Es ist gefährlich zu sein, wie sie ist," sagte er, "aber sie kann es wagen."

### 624.

## Coftenobles Tagebuch.

Wien, 18. November 1884.

Nachmittags sprachen Lembert, Binigg und herzenstron über die Dichter Grillparzer, Zedlitz und Bauernfeld. Der verdienstvollste und genialste Autor ist ohne Zweifel ber erstgenannte, ber aber wie die beiben andern Autoren die Darstellungen der Hofschauspieler verachtet.

#### 625.

## Coftenobles Tagebuch.

Wien, 21. Rovember 1884.

La Roche [ber ein Töchterchen verloren hatte] will am Sonntage wieber auftreten, bamit bie gute Ginnahme, bie "Der Traum ein Leben" verspricht, nicht verfümmert werbe.

Deinharbstein schlug ber Regie ein Stud von Dr. Hornboftel vor; es foll hohen poetischen Wert haben. Beniger gunftig sprach Deinhardstein vor einigen Tagen über das Lustspiel "Das Bilb des Oheims" von Kempelen, einem Sohne des berühmten Erfinders der Schachmaschine. Seitdem jedoch Grillparzer, Baron Zedlitz und Bauernfeld Kempelen unter ihren Schntz genommen, ihn als ein Genie und dessen Lustspiel für ein bedeutendes Dichterwerk erklärt haben, ist der Regierungsrat anderer Meinung geworben.

626.

Bauernfelds Tagebuch. Wien, Dezember 1884.

Unlängst war Grillparzer mit mir von 5-10 Uhr bei Bachers.

627.

Raupach an Deinhardftein. Berlin, 8. Dezember 1884.

Wie steht es nun mit bem "Märchen im Traume"? Das Grillparzersche Stück, bas ber Aufführung im Wege stand, ist ja nun gegeben und hat seinen Weg gemacht. Das meinige wird boch nun auch an die Reihe kommen, wie ich hoffe und hoffen barf, da, wie mir scheint, die Direktion es sich selbst und mir gewissernaßen schulbig ist.

628.

Soltei an August Rahlert. Bien, 25. Dezember 1884.

Die befferen unter ben hiesigen Dichtern kommen mir herzlich entgegen. Grillparzer ift ein ebler Mensch, eine vornehme Natur. 629.

Soltei in Bien, Binter 1834.

holteis "Bierzig Jahre", gefdrieben Binter 1837; gebrudt 1846.

Schien er [ber Sturm] sich boch von allen Seiten zusammenziehen zu wollen, mein Wiener Himmel wurde sehr trüb. Wohin ich kam, mit wem ich auch sprach, überall hört' ich es tabeln, daß wir uns mit der Josesstadt eingelassen. Bauernseld, dem ich Briese von Schmidt zu bringen hatte, sagt' es mir mit seiner gewöhn-lichen Offenheit, Castelli, den ich als Bekannten aus der Ludlam aufsuchte, Deinhardstein, dem ich mich vorzustellen sür Pflicht hielt, weil er Direktor des Burgtheaters war, Grillparzer sogar, in seiner begütigenden, jeden Menschen schicken Wilde — Einer wie der Andere gab sein Erstaunen kund, daß ich unser Schicksal, das Schicksal meiner Stücke, an ein ganz versunkenes, völligem Mißekredit preisgegebenes Institut knüpsen wollte!

**68**0.

### Winter 1884/5.

Rach Holteis Erzählung 1866.

Ich befand mich im Winter 1834/35 in Wien ... Wir wohnten ... in einer auf gutes Glück möblierten Wohnung, umgeben von Kiften, Koffern, Hutschachteln, Theaterstaat, Partituren, Orchesterstimmen und Manusstripten, unter welchen gute Ordnung nicht immer zu erhalten war, bei aller Fürsorge weiblicher Hände. Beschuche, die uns im Laufe des Tages zuteil wurden, fanden uns etwa so leiblich vorbereitet, sie anständig zu empfangen. Nur gar zu zeitig durfte niemand kommen. Schauspieler,

bie ben Abend vorher bis 10 Uhr auf ben Brettern standen, dann bis gegen Mitternacht am Tische saßen, beim traulichen Mahle, dem sich wohl öfters Witthauer, Bauernfeld, Grillparzer, Raimund — oder ein anderer Frennd gesellte; solche sind keine passionierten Frühaufsteher, wie begreislich.

631.

1834.

Rad Solteis Ergahlung, 1872.

Bald nachher [nach bem 19. Januar 1872] schloß Grillparger feine Augen für immer. Diefe beiden Namen [Grillparger und Bauernfeld] gehören in meinen Erinnerungen zusammen. Ich habe niemals vermocht fie von einander zu trennen und wenn ich bes Ginen lebhaft gebachte, ftand jebesmal bes Anbern Bilb baneben mir por ber Seele. Beiben Freunden mar ich gemeinsam querft begegnet, als ich im Herbst bes Jahres 1884 nach Wien tam. Beibe waren mir herzlich und liebevoll entgegen getreten, mir, bem fremben, unbebeutenben Lieberspielmanne, ber fein Glud in einem Borftabttheater magen wollte. Reiner hatte mich fein Übergewicht empfinden laffen, und beibe zeigten fich mir und meinen fcuchternen Berfuchen gewogen; Jeber in feiner ihm eigentumlichen Art und Beife, die allerdings ganglich unterschiedene fein mochten.

682.

1884/1885.

2. A. Frankle Bericht 1888.

Rach ber Theaterzeit versammelte sich eine Gruppe von Schriftsellern im ersten Stockwerke bes Gafthauses "Zum blauen Stern" auf bem jett verschwundenen Plate, "Die Brandstätte" genannt, nahe dem Stefansplate: Bauernfeld, Alexander Baumann, Castelli, Frankl, Holtei, Christ. Wilh. Huber, Graf Majlath, die Redakteure Witshauer, Kaltenbaek, Hofschauspieler Schwarz usw., Grillparzer saß obenan. Hier erging er sich bequem gesellig im Gespräche. Die Ereignisse des Tages, Theaterangelegenheiten, Bücher und Personen, selbst politische Zusstände, meist die der Zensur, wurden besprochen. Alleschwiegen, wenn Grillparzer zu reden begann, die meisten seiner Tischreden, die nicht selten von Humor gefärbt waren, seine kritischen Widerlegungen sessellten alle Answesenden.

Diese eben so geistvollen, als des Gemut anregenden Zusammenkunfte fanden nur einmal eine Unterbrechung, die für Grillparzer und Bauernfeld kritisch verbrießliche Folgen hatte. Das kam so:

M. G. Saphir war, von München und Berlin weggewiesen, nach Wien gekommen, um mit Ab. Bäuerle gemeinschaftlich die "Theater-Zeitung", die damals eine literarische Macht war, herauszugeben. Der ebenso wizige als freche Satir kündigte das Kompagniegeschäft mit den Bersen an: "Arm in Arm mit Dir ford're ich das Jahr-hundert in die Schranken." Bäuerle und Saphir!! Er wünschte in dem geschilberten Kreise aufgenommen zu werden. Als dies der Hofschauspieler Schwarz, der die Mißachtung, die Saphir in den Schriftstellerkreisen Wiens genoß, kannte, verkündete und alle schwiegen, versprach er taktlos Saphir am solgenden Abend mitzubringen. Er brachte ihn auch, aber die täglichen Gäste waren, versabredeter Weise, nicht ohne Einfluß Grillparzers, sern geblieben. Schwarz und Saphir saßen allein dis Mitter-

nacht. Saphir rächte biese ihm zugefügte Beleibigung — es waren ihm beren noch mehrere zugefügt worden — burch die herbsten Angriffe. Hier sei erwähnt, daß das solgende Epigramm Grillparzers sich auf Saphir und Bäuerle bezieht und entstand, als beren Porträts in der Kunstausstellung nebeneinander hingen:

Die Uhnlichleit ift unbestritten, Es fehlt ber Beiland nur inmitten.

[Berte 5 III, 106.]

Grillparzer hat Saphir noch zwei, anderweitig bereits mitgeteilte, Epigrammhiebe versetz und ihm auf dem Salon des berühmten Orientalisten Hammer-Burgstall, von dem Saphir ebenfalls ausgeschlossen war, einen Beweis gründlicher Berachtung geliefert.

638.

#### 1835?

Rach 2. A. Frantis Bericht, 1883.

Nicht ohne Wiberstreben muß ich noch von mir selbst sprechen [vgl. Nr. 570], weil es Gelegenheit bietet eine Eigentümlichkeit Grillparzers zu charakterisieren. Der geistvolle Bibliothekar bes Erzherzogs Karl, Herr Karl Sengel, lub einen Kreis von Literaturfrendlichen Männern ein, unter ihnen Grillparzer, benen ich mein eben vollendetes Gedicht "Cristosoro Colombo" vorlesen sollendetes Gedicht "Cristosoro Colombo" vorlesen solles Gedichtes Gestellt Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gestellt Gedichtes Gestellt Gedichtes Gestellt Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gestellt Gedichtes Gestellt Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gestellt Gedichtes Gestellt Gedichtes Gestellt Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gestellt Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gestellt Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gestellt Gedichtes Gestellt Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gestellt Gedichtes Gedichtes Gestellt Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gestellt Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gedichtes Gestellt Gedichtes Gedichtes

bei vieler ausgesprochener Anerkennung, bas Gebicht zu lyrifch und die geformte Gestalt des Helben zu wenig episch aktuell gesunden habe.

634.

# Raupach an Deinhardftein. Berlin, 7. Januar 1835.

Bon bem ungewöhnlichen Erfolge bes Grillparzerschen Stücks habe ich gehört. Was ift ber Grund? Nicht ber poetische Wert, benn weber Sie, noch ber Herr Oberstämmerer hatten Lust es zu geben. Drei Gründe sind es meiner Ansicht nach. Erstens die Borliebe der Wiener für alles Einheimische, zweitens die Neuheit der Idee für die Wiener, die meine schon ältere Aussührung desselben nicht tennen, und drittens, daß es ein Spettakelstück ist, also im Burgtheater etwas neues. Nehmen Sie sich übrigens in Acht, auch Ihrem wahrhaft jungfräulichen Theater diese Buhlerrichtung zu geben, die unausbleiblich zum Berderben sührtt. Wer weiß, ob nicht mein Tasso vollere Häufer gemacht hätte, wenn nicht dieses Spettakelstück vorangegangen wäre?

Daß Sie nun mit meinem Märchen im Traume noch einige Zeit, bis etwa Anfang März, warten wollen, ist ganz recht. Wenn Sie es geben, so haben Sie boch bie Güte, es auf irgend eine Weise vorher ins Publikum zu bringen, daß mein Stüd das bei weitem ältere ist, benn eine frühere für das Theater nicht geeignete Bearbeitung wurde schon 1821 in den Rochlitzischen Witteilungen gedruckt. Die erste Joee gehört also mir, von mir hat sie wahrscheinlich Grillparzer entlehnt, und suum cuique.

635.

# Bauernfelbs Tagebuch. Bien, Januar 1835.

Am 13. . . . . . fam die Hiobspoft, das Haus Bacher habe falliert . . . . . Grillparzer läßt fich nicht mehr bort feben . . . . .

636.

Blatter für Literatur, Runft und Rritit. (Bur Ofterr. Beitschrift für Geschichts- und Staatstunde.)

Sonnabend, 24. Januar 1835.

Aritit und Arititer unferer Beit. Bon Bauernfelb.

... Wenn icon fritifiert werben muß, fo wurde ich bem Berausgeber biefer Blatter vorschlagen, eine Rubrit zu eröffnen, unter bem Titel: Rritit ber Rritit. Darin follten alle anmakenden Behauptungen ber Tageblätter gründlich besprochen, gerügt und gehörig widerlegt werden. Der Ausmiftung biefes Augiasstalles follten fich anerfannte Manner, etwa ein Grillparger ober Beblit, untergiehen. Taufende aus bem Publitum wurden gewiß Teil an bem Streite nehmen, und ber Sieg ber Bahrheit wurbe fein glanzender Erfolg fein; benn wenn auch bie Rritif bes Einzelnen, ber Natur ber Sache nach, nicht unfehlbar fein tann, fo ift es gewiß für bie Menge vorteilhafter, bisweilen mit ben Deiftern zu irren, als immer mit ben Schulern. Es ift nicht fcwer, bas Befte gut gu finden, worüber sich das allgemeine Urteil bereits festgestellt: aber die Erscheinungen der Beit zu beurteilen, und ihnen bie rechte Stelle anzuweifen, erforbert einen gangen Dann. Er follte bereits anerkannt fein, bamit seine Stimme bas gehörige Gewicht besitze; er sollte nicht mehr mitten unter ben Produzierenden stehen, um sich die nötige Unparteilichkeit zu bewahren . . . . . .

637.

## Bauernfelds Tagebuch.

Wien, Februar 1835.

Auffäse in Kaltenbaechs Archiv ["Kritik und Kritiker unserer Zeit" von Bauernfeld Nr. 636]. Saphir macht sich lustig barüber in der Theaterzeitung. Grillparzer verteidigt mich in einem kleinen Auffatz gegen Saphir [Werke 5 XVIII, 145], ohne daß er mit mir davon gesprochen. Es freute mich sehr. Aber er sticht in ein Wespennest.

688.

Blätterfür Literatur, Runft und Aritit, 7. Februar 1885. Witteilungen aus Bien.

## Bon Bauernfelb.

"Mitteilungen aus Wien", heißt eine Zeitschrift, die in nicht ganz zwanglosen Heften erscheint, und redigiert wird von dem herzoglich Anhalt-Berndurgschen Rate Franz Bietznigg. Da ich den Herrn Rat perfonlich kenne, und seine physische Existenz dei mir außer Zweifel ist, so suchte ich mir auch über sein literarisches Dasein einigen Aufschluß zu verschaffen, und erfuhr nach langer Umfrage, daß er disweilen unter dem simpeln Namen Ermin, Theaterrezensionen im "Sammler" schreibe.

Herr Bietnigg-Ermin begegnete mir unlängst auf ber Straße, und ersuchte mich, ihm mein Bortrat zu seinen "Mitteilungen aus Wien" mitzuteilen. Bermutlich brauchte er es zu einem Auffate im Oktoberhefte feiner Beitschrift, worin er Grillparzer und nebstbei mich angreift.

Dulce est, socios habuisse malorum!

Jener Auffat ift überschrieben:

Gefchichtlicher Beitrag zur Burbigung bes neuesten Grillparzerschen Wertes: "Der Traum ein Leben." [Dr. 615.]

Herr Ermin hatte bereits im "Sammler" über dieses Stück den Stab gebrochen [Nr. 614. II.]. Nun liefert er in seiner Zeitschrift noch einen kleinen Nachtrag zu seiner früheren Rezension. Das nennt er "Bürdigung". Er wundert sich, daß "Der Traum ein Leben" mehr gefallen, als irgend ein Stück seit 15 Jahren, versichert, daß die "Webea" weit beffer sei usw. Endlich will er "geschicht= lich" nachweisen, warum das Stück gar so unmenschlich gefallen, und daß es eigentlich nicht hätte gesallen sollen. Diese geschichtlichen Daten sind es, die ich meinen Lesern vorsühren, und von denen ich dartun will, daß sie alle unrichtig sind.

Herr Pietnigg behauptet erstens: Grillparzer habe jenes Stück unmittelbar nach der "Ahnfrau" geschrieben. Falsch! Der Plan wurde damals entworsen, aber nur der erste Akt geschrieben, und auch in der Folge in Lemberts Theater-Almanach abgebruckt. Da man einen ersten Akt nicht aufzuführen pslegt, so ist es also auch serner falsch, daß die szenische Darstellung von "Traum ein Leben" (damals "Des Lebens Schattenbilb") im Theater an der Wien eingeleitet worden sei. Grillparzer vollendete das Stück erst im Jahre 1831, und übergab es in demselben Jahre (also nicht im Jahre 1824) zugleich mit "Des Weeres und der Liebe Wellen" dem damaligen Hos-

theater-Sekretär und Dramaturgen Schretvogl. Dieser treffliche Mann unterredete sich mit mir mehrmals über jenes phantastische Stück, sprach sich jedoch darüber keineswegs so ungünstig aus, wie der Hr. Pietznigg wissen will, welchem Schrenvogl, soviel ich weiß, eben keine besondere Bertraulichkeit bezeigte. Schr. wies Grillparzers Stück nicht zurück, wie es sich von selbst versteht, sondern Gr. nahm es zurück. Die Bezeichnung "Dramatisches Märchen" wurde nicht von Schr. vorgeschlagen, sondern von mir.

Daß Grillparzer sein bestrittenes Stüd in einer Anwandlung von Selbst-Jronie Spektakelstüd übersschrieb, ist richtig. Ist es beshalb ein Spektakelstüd? Goethe konnte ja seinen "Göt von Berlichingen" und Shakespeare den "Macbeth", sans comparaison, ebenso bezeichnen. Ändert der Titel das Wesen eines Werkes? Hätte weil. M. Stegmayer den "Friedrich mit der gebissenen Wange" ein romantisches Trauerspiel genannt, oder Hensler den "Hans Dollinger" ein dramatisches Gedicht, wären diese Stücke dadurch romantisch und Gedichte geworden?

Ich komme nun zu ben Hauptpunkten des "geschichtlichen Beitrags". Herr Bietnigg-Ermin erzählt, daß Grillparzers Bescheibenheit sein Spektakelstud "Der Traum ein Leben" aller Beröffenklichung entzog und fährt dann fort: "Eine Borlesung desselben, welche vor einem Jahre in einem schriftstellerischen Freundeskreise stattfand — und "beispiellosen Enthusiasmus" unter den verbrüderten Musensöhnen erregte, entzog es nun für immer seiner bunklen Zurückgezogenheit."

Herr Referent, wer hat Ihnen ben Baren aufgebunden? Wer Grillparzer tennt, wird wiffen, baß Riemand zuruchaltender mit ber Mitteilung feiner Arbeiten ift, als er; baß er fein Stück jemals in einem Kreife von Freunden oder Mufenfohnen vorgelesen, ist durchaus unwahr. Die Musenfohne konnten also auch teinen "beispiellofen Enthnsiasmus" zeigen.

Berr Ermin referiert weiter:

"Bauernfelb nahm die "Mühe" über sich, das Werk im Namen des Dichters bei dem Hofburgtheater einzureichen," usw.

Richtig! Gr. erwies mir die Ehre, mir bas Stud im Manuftript mitzuteilen. Die Gefährlichteit bes Stoffes und vor allem bie Schwierigkeit, bas Stud in bie Szene ju feten, entging mir nicht, allein ich glaubte bennoch zur Aufführung raten zu follen, und übergab bas Stud mit Grillpargers Rustimmung im Janner 1838 ohne alle "Dube" bem Berrn Bige-Direttor (feitbem auch Regierungsrat) Deinhardstein, welcher sich, wie billig, barüber freute, und ber Meinung war: es fei bochft wünschenswert, bag Grillparger, ber bie Luft am Brobuzieren zum Teil verloren zu haben fcheine, burch einen gunftigen Theatererfolg vielleicht wieder zu fchriftftellerifcher Tätigfeit erwedt werben tonnte. Inbeffen blieb bas Stud noch 1 Jahr und 9 Monate liegen, und murbe endlich im Ottober v. J. von der t. t. Hoftheater-Direktion mit vortrefflicher Befetung und hochft geschickter Anordnung auf die Buhne gebracht, welche zu bem außerorbentlichen Beifall allerbings mefentlich beitrugen.

herr Bietnigg: "Ich enthalte mich, nach biefer einfachen faktischen Darftellung aller weiteren Erörterung über bie Folgen, welche ein folches Genre von Stüden für ben einfachen eblen Geschmad ber Zuseher leicht haben konnte." Auch ich enthalte mich — nein, ich enthalte mich nicht! Warum follt' ich mich enthalten? Grillparzer braucht Musensöhne, die sein Werk loben und ausschreien? Grillparzer, den ganz Deutschland liebt und ehrt? Grillparzer, den Goethe und Byron liebten und ehrten? — "Ein solches Genre von Stüden!" Welches Genre? Gehören "Göt von Berlichingen", "Käthchen von Heilsbronn", "Jungfrau von Orleans", "Nibelungenhort" usw. zu einem andern Genre in dem Sinne, in welchem es Herr Pietznigg meint? Solche Spektakelstücke können wir wohl dankbar annehmen, ohne darüber so viel Spektakel zu machen.

"Der einfache eble Geschmad!" Du lieber Geschmad! Wäre in jedem der 20 oder 25 Stücke, welche das beste Theater Deutschlands beiläusig im Jahre zu bringen imstande ist, nur der zwanzigste Teil von dem Geist, der in Grillparzers Stück herrscht, so könnten Theater-Direktor, Schauspieler, Publikum, Rezensenten und der Geschmack zufrieden sein. "Der Traum ein Leben" ist kein Meisterwerk. Meinetwegen! Die "Medea" ist besser. Das glaub' ich selbst. Aber muß denn Alles so gut sein, wie die "Wedea"? Sind "Das Testament einer armen Frau" und "Die Alktistin" und "Die Damen unter sich", und wie die schönen Sächelchen alle heißen, die dem Hrn. Bietznigg so sehr gefallen, sind sie so gut als die "Wedea"? Berderben die den Geschmack nicht? Schmecken die geistlosen Bearbeitungen französsischer Zaudevilles besser?

Geht, geht! Lernt euch verstellen, tragt eure Scheelsucht nicht so offen zur Schau! Rezensiert ins Himmels Namen, wenn Ihr kein anderes Handwerk zu treiben versteht, lobt oder tadelt, wie Ihr wollt und was Ihr wollt, — in Geschmackssachen gibt es ja im Grunde kein allgemein gültiges Urteil eines Einzelnen, fonbern nur bie Zeit, und ber Ausspruch einer gebilbeten Mehrheit entscheiben; — aber nur schreibt keine "geschichtlichen Beiträge", bie unwahr find!

689.

# Otto Prechtler an Grillparzer. Bien, 8. Februar 1885.

... Sie fagten einmal so liebreich zu mir, daß es Ihnen leib tue, "daß ich mich zu einer so zerstörten Natur gestüchtet habe". Ich fühlte die tiefe Bedeutung Ihrer Worte — sie klangen mir in allen Tiefen der Seele nach; ich verachte nicht den Stolz, Sie verstanden zu haben; aber ich din nie es würdig und zu arm, um diese Saite eines so großen Geistes zu berühren. Ich verschließe, was ich über diese Worte dachte und fühlte, tief und für immer in meiner Brust; das einzige nur sei mir vergönnt zu bemerken, daß Ihr hoher Geist, ihr unendlich schönes, allumfassendes Gemüt voll wahrer Menschenliebe und "heil'ger Milbe", daß Ihre Güte sür mich auch, eine Folge dieser, von mir ewig versehrten "zerstörten Natur" ist.

Ich kann Ihnen nicht beschreiben, welche seelenvolle Frende mich immer erfaßt, wenn Sie mit mir so gütig und freundlich sind, wenn Ihr Blid sanst mich trifft und meine Augen mit stillverborgenem Entzüden auf Ihren geistvollen, ebelverratenden und doch so milben Zügen ruhen dürsen: Ja, es hat mir manchmal geschienen, als ob all Ihre großartigen poetischen Ideen korrespondierende Spuren auf Ihrem Gesichte zurückgelassen hätten. So will ich in einem Blide Ihres Auges Berthas Jugend-

erinnerung, in einem anderen Sapphos göttliche Begeisterung, Jaromirs Glud und Borotins romantisch ehrwürdiges Wesen 2c. in Ihren Mienen und Bügen wieber gefunden haben.

640.

Coftenobles Tagebuch. Bien, 21. Februar 1885.

Grillparzer ift im "Archiv" [Werke 5 XVIII, 145] als Ritter Bauernfelbs offen gegen Saphir aufgetreten, ber in parodistischer Weise ben Angriff erwibert hat.

641.

Aufführung bon Bauernfelbs "Fortunat".
24. März 1885.

I.

Costenobles Tagebuch. Bien, 25. März 1835.

Deinharbstein und Lembert berichteten über die erste Aufführung von Bauernfelbs "Fortunat" im Josefstädter Theater. Das Stück wurde von Czernin zurückgewiesen, weil — wie sich der Graf äußerte — "dergleichen Wunder- und Zauberspiele den Ansprüchen eines kaiserlichen Hoftheaters nicht entsprechen. Was man einem Grillparzer einmal statuiert habe und nie wieder zugestehen werde, könne nicht als Norm gelten" . . . . . Zur ersten Aufsührung hatten sich auch Grillparzer, Schlechta und Zedlitz eingesunden. "Fortunat" wurde ausgelacht, nur Grillparzer klatschte aus allen Kräften und blickte mit Hohn auf das lachende Publikum herab.

II.

## Bauernfelds Tagebuch. Bien, 25. März 1885.

Gestern ist "Fortunat" im Josefstädter Theater burchgefallen. Ich saß mit Grillparzer und Zeblit in der Loge. Nach dem dritten Att gingen wir. Später gab es Spektakel. Über das Wort "Säckel" wurde gelacht. Die Leute dachten an den Wiener Strumpfsöckel. Sahhir und sein Anhang lärmten. Die Darstellung miserabel. Ich bin wie zerschlagen.

### III.

# Coftenobles Tagebuch. Wien, 26. März 1835.

Grillparzer, Zeblit und Witthauer haben sich bes verunglückten "Fortunat" angenommen und ihn gekürzt. Auf bem Anschlagezettel ist heute ausbrücklich bemerkt, daß bas Stück gekurzt gegeben wirb.

### IV.

## Rach ben Dentwürbigfeiten ber Raroline Bichler 1844.

Das Stüd [Bauernfelds "Fortunat"] ... warb nicht lange barnach eben auf bem Josefstädter Theater gegeben und mißsiel, wozu wohl die Kabalen des berühmten oder berüchtigten S.\*\*\*\* [Saphir] das meiste beigetragen haben mochten, der mit seiner Partei im Theatererschien, und gegen beffen böswilligen Borsat das laute Applaudieren einiger Freunde des Autors, die sich in einer Loge besanden, einen grellen Gegensat bilbete, ja vielleicht eben durch ben Widerspruch jenen rohen Lärm noch mehr hervorrief.

### ٧.

## Rach Bauernfelbs Ergahlung, 1871.

... Holtei, ich felbst, hatten das Stüd in mehreren Wiener Kreisen vorgelesen; Zedlitz, Raupach, Tieck, sogar Grillparzer erkannten der Arbeit weit mehr literarischen Wert zu als den früheren Bersuchen des Bersassers, obgleich der theaterkundige Grillparzer einen eigentlichen Erfolg auf den Brettern bezweiselte und aufs Höchste einen succès d'ostime in Aussicht stellte . . . . .

Holtei, bamale, nebst feiner zweiten Frau (einer gebornen Solzbecher), eine ber Sauptftuten bes Sofef= städter-Theaters veranlagte mich nun, mein Rinblein ben allerbings nicht ausreichenben Rraften biefer Buhne anguvertrauen. Es war gur Beit meiner Fehbe mit Saphir. Seine Anhanger ober meine Begner hatten bas halbe Parterre angefüllt, boch fehlten auch meine Freunde nicht - kurz, es war in jenen noch unpoli= tifchen Tagen auf einen theatralifchen Barteientampf abgefeben, ber gulest nicht ausblieb, und an welchem bas Bublitum mehr ober minder Anteil nahm. Um bas Stud felbst tummerte fich im Grunde Niemand. - 3ch faß mit Grillparger und Beblit in einer Loge bis gum Schluß bes britten Aftes, wo die Sache noch erträglich ging fpater überließen mir bas Luftfpiel feinem Schidfal und feinem unberechenbaren Bublitum, welches 3. B. niemals verfaumte, über bas harmlofe Bort .. Sedel" in ein verwunderndes Lachen auszubrechen. - Das Stüd fiel burch und wurde nur noch einmal gebracht . . .

#### VI.

# Rach Banernfelbs Ergablung, 1878.

Im Winter 1835 hatte mein romantisches Schausspiel: "Fortunat" ein gewisses literarisches Aufsehen erregt. Das Stüd war von meinem Freunde Holtei bei Frau v. Pereira, von mir selbst bei Ottilie v. Goethe, bei Hammer-Burgstall und bei Graf Louis Szeczeny in größeren Zirkeln vorgelesen, auch von Zedlitz, Raupach, Tied mündlich und schriftlich gebilligt worden. Nur Grillsparzer, das bessere Streben des Verfassers anerkennend, allein auf die Geschmacksrichtung des Wiener Publikums hinweisend, wollte der wunderlichen Arbeit, wenn auch eine ehrenhafte Ausuahme, doch durchaus keinen eigentslichen Theaterersolg versprechen. Wie sehr er Recht hatte und wie er die Sache noch viel zu rosenvot anschaute, erwies sich leider zur genüge dei der Aufstührung des Stückes im "Josessschater".

#### 642.

# Aus Saphirs Rezenfion von Bauernfelds Fortunat. Theaterzeitung, 28. März 1835.

... Hr. Bauernfeld, bessen Bescheibenheit die Zierde seines Talentes ist — wie denn immer Bescheidenheit die wahre Probe des echten Talentes und des wirklichen Beruses ist — Hr. Bauernfeld versuchte es, wahrscheinlich durch Raimunds "Berschwender" und durch Grillparzers "Traum ein Leben", das ihm schon früher bekannt war, angeregt, sich auch in einem Fach zu versuchen, in welchem Boesie und Phantasie, die zwei Cherubim der romantische bramatischen Muse vorherrschend sein müssen und wo der

Berfasser Gelegenheit hat zu zeigen, daß er nicht nur gut fzenieren, ein Stelett gut besteischen und dagewesene einzelne Glieber mit Takt und Umsicht ineinanderschieben kann, sondern daß er auch ein Dichter, d. h. ein mit Begeisterung, Flug, Ideenfülle und Einbildungskraft begabter Musensohn ift . . . . . .

- ... Ganz wahrscheinlich ift es mir, daß der fleißige und der literarisch durch seinen poetischen Umgang befreundete Berfaffer die etwas selten gewordene englische Zaubertragödie von Thomas Deker (aufgeführt im Jahre 1600) vor sich hatte . . . . .
- ... Freilich fehlt biefem "Fortunat" die Boefie von Grillparzers "Traum ein Leben" .....
- ... Möge sich der sleißige Autor von jenen Bebanten, die gar zu hohe Forderungen machen, von jener Kollegialkritik, die nur das gut sindet, was in ihrem Kreis erscheint, und alles andere mit einer übelstehenden Bornehmtuerei abmacht, möge er sich und sein Talent nicht von diesen einschücktern lassen und simmer vorwärts streben; möge er aber anderseitig auch sich nicht von einem Lob hinreißen lassen, welches freilich unparteissch zu sein scheint, weil es nicht von intimen Freunden ausgeht; möge der mutig strebende Bersasser Bescheinheit, diese Blume des Geistes, immer im Busen bewahren, so wird die Kritik und das gerechte und einsichtsvolle Publikum ebenso beschieden mit ihm versahren.

#### 649

Aus Bauernfelds Beschwerbe über Saphirs Kritit seines "Fortunats" an ben Präsibenten ber Polizei-Hofftelle Graf Seblnitty.

Das Berfahren ber Theaterzeitung hat nicht nur mich, sondern auch Manner gekrankt, wie Hofrath v.

Hammer, Grillparzer, Freiherr v. Zehlit, Johann Graf Mailath, die mix die Ehre erwiesen, sie zu meinen literarischen Freunden zählen zu dürsen, und welche sich zum Teil mit und in mir beleibigt sinden.

644,

Umarbeitung ber Boltshymne. März und April 1835.

I.

Aus Th. v. Karajans "Notizenheft".

Wien, 4. April 1885.

Kränkend für alle hiesigen Dichter war es in hohem Grade, daß Metternich die Abanderung des Bolksliedes "Gott erhalte Franz den Kaiser" keinem aus ihrer Mitte, ja nicht einmal dem zahmsten, wie z. B. Deinhardstein, übertrug, sondern dem Ausländer, der erst seit drei Monaten hier verweilt und, unangetastet seinen dichterischen Beruf, doch unstreitig unter Grillparzer, Zedlit, Nimbsch, Auersperg 2c. steht, — nämlich Holtei.

II.

Rach holteis "Bierzig Jahre", gefchrieben Binter 1837, gebrudt 1846.

[Holtei ift mit Jarde von Berlin her flüchtig bekannt, tritt burch ihres gemeinsamen Freundes Balentin Schmidts Bermittlung in Wien mit ihm in nähere Beziehung, lernt Pilat bei ihm kennen.] An bem Tage, wo wir Bauernfelds Fortunat zum ersten Male aufführen wollten [24. März 1835] besuchte mich, eben als ich zum Effen gerufen war, Jarde. Er kam in höchster Gil' und feine Sast verriet, daß er eine mir wichtige Mitteilung zu machen habe; fie ging bom Fürften Metternich aus. Dort waren foeben bie "Mobifitationen" ber Boltsbumne\*) beraten worben und hatten, obgleich beren bei= nabe zwanzig verschiebene vorgelegen, wenig Untlang gefunden. Man war in Berlegenheit: ber neunzehnte April, ber Geburtstag bes Raifers, rudte beran; am zwanzigften follte er in den Theatern begangen, die neue Symne follte gefungen werben, und noch mar fie nicht vorhanden. wenigstens nicht in ber Form, welche gewünscht warb. Da gab ein bofer Geift bem mir wohlwollenben Rarde - welcher aufällig im Arbeitszimmer bes Fürsten anwefend - ben Gedanken ein, meinen Namen zu nennen; er fagte: "Der Holtei hat manche Lieber gemacht, bie volkstumlich geworben find und im Norden Deutschlands gefungen werben; er felbst ift Lieberfanger, tragt feine Couplets lebhaft vor; in feinen bramatifchen Arbeiten bominiert bie Lyrit; vielleicht mare bies ber Mann?" Der Fürst hatte wohl von mir gehört, vielleicht auch eins meiner Lieberspiele gefehen. Graf Seblnitt als Brafibent ber hofzenfurstelle mußte am besten, wie viele Lieber ich gemacht; hatte er boch zu manchen ben Ropf geschüttelt! -Und ohne zu bebenten, mas zu bebenten gemefen mare, erhielt Jarde Auftrag und Bollmacht, mich aufzuforbern.

<sup>\*)</sup> Bekanntlich wurde, solange Kaiser Franz regierte, das von Collin versaßte, von Haydn komponierte Lied: "Gott erhalte Franz den Kaiser" bei allen festlichen Gelegenheiten vom Bolke gesungen. Der neue Raiser hieß Ferdinand. Dieser Name, der dem auf einen einfilbigen Namen basierten metrischen und musikalischen Rhythmus nicht entsprach, machte eine Umänderung des ganzen Liedes notwendig, obgleich man es gern so unverändert als möglich beibehalten hätte.

Diese Nachricht brachte er mir nun, von freudiger Teilnahme voll. Überlegung, Besonnenheit, Borsicht sind sonst
die Sigenschaften nicht, welche mich schmucken. Hier muß
ich mir boch nachrühmen, daß ich der Erste war, Sinwendungen zu machen. Was werden, — stellte ich dem
mich überraschenden Borschlag entgegen, — was werden
die hiesigen Boeten, was werden alle Leute sagen, wenn
die Nationalhymne aus der Feder eines Fremden, eines
eingewanderten Schauspielers, eines Preußen tommt??
— Jarde stutte wohl einen Augenblick. Doch sagte er
nach kurzem Bedenten: Das ist ja nicht unsere Sache.
Ich erfülle den Besehl des Fürsten und frage Sie in
seinem Namen: ob Sie das Lied machen wollen?

Machen will ich es gewiß, erwiderte ich; aber ob es branchbar fein wird, ist eine andere Frage.

So trennten wir uns, um ein jeber gu feinem Dit= tagstifche gu geben.

An bemfelben Abend, bevor ich mich ins Theater begab, schickte ich das begehrte Lied, wie ich es übereilt und ungefeilt niedergeschrieben, an meinen Gönner . . . . .

Gerade ließ ich mich zu ber zweiten Aufführung bes Fortunat ankleiben [26. März 1885], als ein Schneiber mit ber Nachricht in die Garderobe ftürmte: braußen stehe herr von Jarce und wolle mich sprechen . . . . .

"Ich habe Ihr Lieb eingereicht —"

In dieser schlechten Handschrift, im Brouillon —? "Gleichviel. Es hat gefallen, es ist paffend und brauchbar gefunden worden. Der Fürst ist zufrieden mit Ihrer Bereitwilligkeit und wünscht Sie zu sehen. Morgen Bormittag um elf Uhr finden Sie sich bei ihm ein; man wird Sie sogleich vorlaffen . . . . . .

... Er [Fürst Metternich] fagte mir: "Sie haben uns einen Dienft erwiefen; Ihr Lieb gefällt mir und es wird Ihnen auch Früchte tragen . . . . Der vefuniare Borteil, den die Symne abwerfen muß, foll Ihnen nicht entzogen werben ufm." Dan begreift, bag folche Worte aus bem Munde bes Fürften Metternich einem beutschen Romöbienschreiber und Spieler, ber fich ftets tummerlich burch bie Welt ichlagen mußte, recht fuß ichmedten. Doch behielt ich Ronfequeng genug, ohne Bogern qu ertlaren. bag ich es als einen Beweis von Sulb betrachten murbe, wenn von Allem, mas Gelb und Bezahlung heißt, bier nicht bie Rebe fein burfte, wenn man mir gestatten wollte, für biefe fleine, unbebeutenbe Arbeit Dichts anzunehmen, weil jebe goldene Belohnung ben unausbleiblichen Reid ber bon mir gurudgebrangten Mitbewerber nur vermehren tonne. Der Surft gab mir augenblidlich recht, und fein Benehmen beutete mir an, bag ich in feiner Meinung nicht verloren hatte, als ich mich empfahl.

Nun hätt' ich müffen ruhig nach Hause fahren, nur mit meiner Frau über die Sache reben, sonst mit keiner Seele und alles Übrige seinen stillen Gang gehen laffen. Dann wären, bis zum letzten Augenblicke, die Leute in Ungewißheit geblieben, wessen Berse zur Absingung verteilt werben sollten? Mein Name wäre, samt vielen anderen, nur vermutungsweise genannt, jede Berdrüß-lichkeit vermieden worden . . . . . .

Aber was tat ich? Ich fuhr, meiner Freuden, meines Glückes voll, geraden Wegs nach bem Josefstädter-Theater eilte in die Kanzlei und verfündete bort . . . . . wovon mein Herz überstoß . . . . .

Raum waren einige Tage vergangen, als die Folgen sich zeigten. Manche, die mich fonft mit Herzlichkeit und

Berficherungen ihrer Liebe überfcuttet hatten, wichen mir aus, wenn ich ihnen begegnete, vermieben meinen Gruß ober schienen verlegen. Anbere zeigten fich gar talt und fremd. Jofef v. Sammer, ber mich aufgefucht, in fein Saus möcht' ich fagen gezwungen, mir und meiner Frau förmlich gehuldigt hatte, zog, als ich ihm guten Tag fagte, feine Sand gurud und brach bas Befprach, wie wenn er febr bringenbe Gefchafte batte, furg ab. Caftelli, ber mir bie Bruberschaft angetragen, nannte mich auf einmal "Sie", als ob er vergeffen wollte, bag wir uns butten. Im Stern berrichte, wenn ich mich zeigte, eine gang eigene, feierliche Langweiligkeit, und wenn mich auch bie bort Bertehrenben viel ju lieb hatten, um lieblos ju werben, fie ichienen boch auch im Bann eines gegen mich berrichenben Borurteils befangen. Ich ging wie unter einem trüben himmel traurig einher, wohl ahnend, mas bies alles bebeuten konnte, aber nicht fähig, eine beutsche Er-Marung zu veranlaffen. Bergebens fucht' ich einigemal bas Befprach auf ben Buntt zu bringen, ber eine Museinandersesung nötig gemacht hatte. — Niemand ging barauf ein.

Da traf ich — am Charfreitag, dächt' ich, wär' es gewesen, — an einem schönen, sonnigen Apriltage [17. April], wo ich mit schwerem Herzen und in wehmütiger Stimmung den menschenleeren Brater durchwandelte, in einem Seitengange auf Grillparzer, der schon längere Zeit sich im Stern nicht gezeigt hatte. Er war
mir und meinen poetischen Bersuchen immer zugetan
gewesen, hatte mir stes die lebhafte, eines wahren Dichters
würdige Kameradschaft bewiesen, die den Berühmten ehrt,
wenn er sie dem Underschmten gönnt, hatte sich's bei uns,
in unsern kleinen Josessädter Gastgemächern gefallen

laffen, an unferm Tisch mit uns gelacht und war eben fo kindifch und luftig mit uns geworben, wie er ernft ober schwermutig fein tonnte. "Meifter Franz' nannten wir ihn im Stern! - Auch er fchien, als ich ihm bier begegnete, nicht Stand halten ju wollen. Aber ich ließ ibn nicht. Mit ber Beftigfeit eines lange fcwer gurud= gehaltenen Schmerzes, ber fich endlich Luft machen will, brang ich in ihn, mir schonungslos bie Bahrheit gu fagen. Und er fagte fie mir. "Richt nur biejenigen, bie fich zurudgefest meinen, bag man ihre Umarbeitung ber himne verwarf, auch bie meiften übrigen Poeten und Literaten find erbittert, bag man einen Ausländer ihnen vorgezogen bat. Es beift, Sie hatten fich zu biefer Arbeit gebrangt, Sie hatten burch Jarde, ber Ihr Landsmann ift, ben Fürften zu gewinnen gefucht, hatten bie feinften Rabalen gefchmiebet, bem Fürften vorgefpiegelt, Gie feien ein geborner Ofterreicher,\*) ja, endlich, Gie hatten fich bereit erklärt, zur tatholischen Religion überzutreten und allerlei Dienste im Intereffe ber romifchen Bartei gu leiften, hatten auch bereits ein Angelb von taufend Dufaten, unter bem Borwand eines faiferlichen Gnabengeschenkes für bie Somne in Empfang genommen!"

Mir war bei Gott schon seit vierzehn Tagen nicht lächerlich zu Mute, aber bei bieser letten Anschuldigung mußt' ich benn doch so hellen Halses auflachen, daß die alten Pratereichen ihre dürren Üste schüttelten, daß die Hirsche, die in unserer Nähe standen, ausbrachen, und daß Grillparzer mich erstaunten Blides betrachtete. Ich

<sup>\*)</sup> Der Fürft felbft war es, ber herausgefunden, baß mein Bater öfterreichifder Offizier gewesen und ber bieses Faktum später geltend machte, als ihm Borftellungen gegen meine Ausländerschaft gemacht wurben.

erzählte ihm nun ben gangen Borgang vollständig, wie ich ihn auf ben foeben umgeschlagenen Blattern erzählt habe, und wie auch nicht ein Buchstabe von ber ftrengsten Bahrheit abweicht. Diefe — bie Wahrheit — hat eine Gewalt, welcher fein edler Menfch auf die Dauer fich verfoliegen tann, wenn fie ihm bon ben Lippen und aus ben Augen eines Reblichen entgegentritt. Durch meine Schilberungen überzengte ich Grillparzer fo volltommen ber Lügenhaftigfeit all jener Gerüchte, bag er aus einem Zweifler an meinem Charafter im Augenblid jum Ritter meiner Chre warb. Er weiter: "Biele Schriftsteller, unter biefen febr ehrenhafte Namen, haben fich nun an ben Grafen C[olowrat] gewenbet, um burch beffen Ginfluß zu verhindern, daß Ihre homne gefungen werbe. Done Zweifel wird biefer es auch burchfegen, und bies murbe, wie Gie mir jest bie Berhaltniffe bargestellt haben, für Sie eine unverbiente Rrantung fein. Deshalb will ich Ihnen einen Borfchlag machen: geben Sie mir Ihr Lieb, laffen Sie mich einige Worte barin andern, bann bin ich bereit, zu erflaren, bag ich Dit= verfaffer fei, bag wir es Beibe gufammen gemacht haben; Niemand barf bann gegen feine Ginführung etwas einwenden, und die Borteile, die Ihnen baraus erwachfen tonnen, bleiben ungeschmalert bie Ihrigen."

Hatten meine Berehrung, meine Liebe für Grillparzer überhaupt noch gesteigert werben können, so hatt' es durch dies großmütige Anerbieten geschehen muffen, welches ich jedoch, wie leicht zu erachten, keinesweges annahm. Bielswehr wendete ich mich sogleich in einem oftensibeln Brief an Jarcke und legte auf diese Weise Seiner Durchlaucht unter Aufzählung sämtlicher Gründe und Auseinanderssetzung aller Gerüchte die dringende Bitte vor, mein Lied

Burudzustellen und burch einen eingeborenen Schriftsteller rasch ein anderes fertigen zu laffen; ja, ich flehte barum als eine mir zu erweisende Gnabe.

#### III.

# Holtei an August Rahlert. Bien, 21. Mai 1885.

Ein höllischer Standal ist hier los gewesen. Ich armes Lamm habe die Febern in Bewegung gesetzt und die Zungen durch eine neue Bolkshymne, die Fürst Metternich bei mir bestellen ließ. Eine Schar obsturster Bersmacher zürnt, daß ein Ausländer dazu berusen ward. Die guten Leute beneiden mich um das Honorar, ich aber kann und darf doch nicht drucken lassen, daß meine erste Bedingung bei dem Handel gewesen ist, nichts dafür zu empfangen. Eine Parodie meiner (übrigens höchst mittelmäßigen) Dichtung ist, wie ich fürchte, von Freund Castelli verfaßt worden. Desto edler und herzlicher hat sich Grillparzer wieder benommen.

#### 645.

# Coftenobles Tagebuch.

### Wien, 6. April 1835.

Ich fuhr mit meinen Regiekollegen zum Grafen Czernin, um für die bisherige Leitung der Bühne zu danken . . . Das Gespräch lenkte sich . . . auf die Autoren, über welche der Graf sich mißfällig äußerte. "Die Herren Grillparzer, Zedlitz und Bauernfeld" — suhr Czernin fort — "wollen Geschmackreformatoren sein, ohne selbst welchen zu haben. Ehebem konnte ich ihnen kräftig ent-

gegenwirken beim Raifer, aber jest reben auch andere mit, und bas tann ich nicht bulben."

646.

# Th. v. Rarajans Rotizenheft. Bien, 20. Mai 1835.

Gestern abends [19. Mai] im Krapfenwalbel eine angenehme Gesellschaft genossen: Grillparzer, Auersperg (Grün und Wiener Poet), Nimbsch, (Nik. Lenau), Bauern= seld, Chr. Huber, Witthauer, Kaltenback usw.

647.

Bauernfelbs Tagebuch.

Auni 1835.

Rach Beiligenstadt gezogen. Auch Grillparzer.

648.

Sommer 1835.

Rach M. Glagbrenners Ergahlung, 1836.

Heiligenstadt ift ein hübsches Babeortchen am Fuße bes Kahlenberges; Grillparzer und Bauernfeld effen ge-wöhnlich bort zu Abend, folange die Schwalbe durch die Blätter streicht, und du haft Gelegenheit, diese beiden berühmten Männer kennen zu lernen.

649.

Der Freimuthige. Berlin, 20. Juli 1885.

Bien. Anfangs Juli. . . In ber Tat gleicht Siehing junachst am Parte, wo auch Fürst Metternich

wohnt, mehr einer Stadt. Seine herrlichen Billen, abnlich benen im Tiergarten und an ber Botsbamer Strafe. beren Blumenkultur aber bie ber Wiener übertrifft; ber prachtvolle Salon von Domager, worin Strauk mehrmals bie Boche fpielt, bie Nabe ber Stabt, bie angenehme Rommunitation burch Gefellschaftsmagen und etwas teuere Fiater; babei bas freundliche Tivoli, unfern Suttelborfs reigende Ratur und Margenbiere, an benen fich Grillparger, Lenau, Caftelli und mehrere andere erquiden - machen begreiflich, bag bier alle Tage Sonntag ift. Der Lurus bafelbit ift ungeheuer, ein Rollverein aller Liebensmurbigfeiten ber großen Stadt. . . . In ber Literatur herricht bedeutende Tätigkeit. Die von Raltenbad redigierte öfterreichifche Beitschrift (Fortf. bes Archivs) hat bie ersten Literatoren Bfterreichs vereinigt; fraftig wirten barin hammer, Grillparger, Reblit und andere. Bon ben jungeren Dichtern bleiben fortgefett tatig Lenau. A. Grün, Braunthal, Bogl, Seibl.

#### 650.

## Bauernfelbs Tagebuch.

## Juli 1835.

Im Krapfenwaldl Kathi Fröhlich angetroffen. Sie sagte unter anderem: "Ich bin in unserer Familie die Krankenwärterin. Alle sagen, ich habe ein eigenes Talent bafür. Und wirklich, so wenig ich von Natur heiter bin, bei Kranken weiß ich immer zu schwaßen, selbst Possen zu machen. So kurierte ich unlängst meine Schwester Anna mehr als der Arzt, bloß durch Pflege und Munterkeit. Ich sagte zu Grillparzer: "Seht Ihr, Ihr wollt für Jahrhunderte, für die Ewigkeit wirken,

aber bas könnt Ihr boch nicht!" — Ich sprach mit Grillparzer über Helene [Bacher] und Kathi. Er meinte: Helene sei ein ausgezeichnetes Wesen, von dem glänzendsten Berstande, aber er zweifle an ihrem Gefühl. Kathi sei die himmlische Güte selbst, nur ohne besonderen Esprit. — Das Urteil ist halb schief.

651.

Anaftafius Grün an hammer-Burgftall. Thurn am hart, 11. August 1886.

Rennst du Grillparzers treffliches Spigramm auf ihn [Saphir]?

652.

M. 2. Ent an Fr. Salm. Melt, im Sommer 1885.

Können Sie einmal auf etwas beuten: fo erhalten Sie wohl kunftig ebenfogut wie Grillparzer bie Bergunftis gung, Bucher aus ber Hofbibliothek geliehen zu bekommen.

653.

Sommer 1836.

Anton Burmb an Grillparzer. Ling, 15. Januar 1866.

Es ift nun breißig Jahre, baß mein Sommeraufenthalt in Döbling mit meinem nunmehr verewigten Freunde Schluckwerter mich in jene mir unvergeßliche Gesellschaft führte, welche die Abende im sogenannten Rußwald zubrachte und beren Glanzpunkt damals Ihre ebenso geliebte wie verehrte Person war.

Bahrend Sie sich kaum meines Namens mehr ersimmern werben, gilt mir jene Zeit als bas Parabies meines Lebens.

654.

# Bauernfelbs Tagebuch. Bien, 9. September 1835.

Am 7. bie erste Aufführung [von "Bürgerlich und Romantisch"]. Furore. Nach bem Theater Gelage im Nußwaldl mit Grillparzer, Witthauer, Dürfelb und allen Freunden.

655.

Bauernfelb, Die ichone Literatur in Ofterreich. Ofterreichifche Beitschrift für Geschichte und Staatskunde,
30. September 1885.

Grillparzer hat feine Gedichte noch nicht gefammelt herausgegeben. Einzelne, wie z. B. "Der Abschied von Gastein", sind in jedermanns Munde. . . .

656.

# R. Ent von ber Burg an B. Heinzel. Iglau, 21. Ottober 1885.

In Wien [wohin Ent am 20. September von Linz gereist war] erfreute ich mich ber unveränderten Freundsschaft des bieberen Dr. Hörwarter; Khsteny] war nach Hause gereist und kommt erst Ende November vielleicht wieder; auf 1½ Stunden sah ich ihn auf der Durchreise in Linz. Wie ich von ihm und Hörwarter und Grillsparzer höre, so ist nicht alle Hoffnung aufzugeben, daß er seine Borlesungen über Plato wird halten dürfen. Es scheiut ein der Wissenschaft günstigeres Gestirn in den höhern Sphären aufgegangen zu sein.

657.

Bauernfelbs Tagebuch. Bien, November 1835.

Grillparzer verschwindet immer mehr und mehr aus unserem Kreise. Er sitt täglich abends in einem Biershaus mit — Deinhardstein. Neulich äußerte er sich: "Wie sollen wir nach dem Tode leben, wenn wir nicht vor dem Tode lebten?" — Was Wahres daran. Er hat überhaupt viel Verstand und Scharssinn, auch Wit, aber ich zweisse bisweilen an seinem Gemüt.

658.

M. L. Ent an Fr. Salm. Melt, 26. Dezember 1835.

In betreff meines Urteils [über bie Grifelbis], wie Grillparzer — bie offenste Wahrheit ist bas Beste und Unzweibeutigste. Überdies kann bas geistige wie bas leibliche Kind nur einen Bater haben. Beraten mit einem anderen haben mehrere und gut daran getan. Grillparzer mit Schrenvogel, Collin mit Zobel 2c. . . .

659.

Erfte Aufführung von Fr. Salms Grifelbis.

T.

Friedrich Salm an M. Ent. Bien, 30. Dezember 1835, 7 Uhr abenbs.

Tiefer und unangenehmer hat es mich berührt, baß Grillparzer, ber bas Stud nicht tennt, sich geaußert haben foll: Er wünfche, daß ein fo allgemein bekannter

Stoff imstande sein möge, das Publikum anzusprechen! Was heißt das? Medea und Sappho sind auch bekannt gewesen, Hero und Leander und Ottokar dazu. Noch einmal, was heißt das? Ich bächte, wenn der Stoff an und für sich nicht ungünstig ist, so liege nur auf der Behandlung der Alzent. . . .

II.

Dezember 1885.

über Halms Grifeldis nach Levitschniggs Bericht 1841. Bgl. oben Bb. I, S. 19.

660.

Th. v. Rarajans Notizenheft. Bien, Dezember 1885.

3d bin um eine Prattitantenftelle an ber Bof= bibliothet eingeschritten, aber endlich zum britten Dal abgewiesen worden. Der Brafekt berfelben, Graf Morig Dietrichstein, nahm Anftand an meiner Religion! "Er tann ja," fagte er, "als nichtunierter Grieche nicht einmal einen Gid ablegen!!" - "Das braucht er auch nimmer," fagte Grillparger, ber fich bas zweite Dal für mich verwendete, "er hat ja bereits beim hoffriegsrat und bei ber hoftammer, bei welchen Stellen er bis jest gebient, überall ben Gib abgelegt!" - Bei biefem britten Dale, wo auch hofrat hammer, ber berühmte hiftoriter, mich bineinzubringen fich bemühte, machte er benfelben Anftand, und als hammer ibn belächelte, nahm er zur Ausflucht, er wolle burchaus teinen Gelehrten auf biefen Boften nehmen, fonbern blog einen, ber ibm bie Rettel fdriebe und Rechnungen führe, er habe Gelehrte genug, er brauche nur gute Beamte. . . .

661.

## M. Ent an Fr. Halm. Melt, Anfangs Jamuar 1886.

... Machen kann die Grifeldis und jedes poetische Berk und jedes Kunstwerk nur einer, das begreift jeder, der kein Efel. — Für die Beratung mit andern aber liegen Grillparzers, Collins und Raupachs Praxis vor. . . .

Also verachten Sie bas Geschmätze. Drudt es Sie aber zu sehr; so hilft eine energische Erklärung in ber Theaterzeitung. Die schneiben Sie nach biesem Muster zu.

... Daß er mit einem Freund ... ben Plan feines Stüdes besprochen, fatotur. Das haben andere auch getan, Künstler aller Art (anzuführen breviter bei Grillsparzer b.. Worte ..... Bobel nur 8—I.).

### 662.

# Th. v. Karajans Notizenheft. Bien, 7. Januar 1836.

Einige Partifularia aus bes Dichters Deinharbstein Leben, wie sie mir Grillparzer mitgeteilt hat, mögen hier Plat sinden. D. war so ausgelassen und bürgerlich unbrauchbar in früherer Zeit, daß er den meisten ordentslichen Männern ein Dorn im Auge war. Der verstrobene Kaiser Franz I. war vor Allen sehr übel auf ihn zu sprechen, die er endlich, nachdem D. teils seinem Gefühle folgend, teils zur Schautragung sich zum Frömmler umformte und damit Ehre und Würden durch die wiederserlangte Gnade des Kaisers erreichte... Ich gebe mehrere Züge zu einer Charatteristift und zuletzt einige Schwänke von Mitgliedern der einmal bestandenen Lublamshöhle,

einer Gefellschaft fröhlicher Biklinge und geiftreicher Männer, die unfere Bolizei für politisch haltend, ich glaube im Jahre 1825 auflöste. Die Aften der Gefellschaft wurden in Beschlag genommen, die Richter behans belten mit Ernst die größten Torbeiten und 20.

Die Schwänke, die einzelne Glieber der Lublams-Gefellschaft aussührten, sind wirklich ergönlich. Mitglieber waren Grillparzer, Daffinger, Stubenrauch, Schwarz, Rettel, Haffaureck, Deinhardstein, Castelli, Frank usw. Castelli, Deinhardstein, Daffinger und noch ein paar waren vor Allen die Tätigsten in Aussührung von Schwänken. Nachts um 1 Uhr leerstehende Monatszimmer ansehen, die Gloden an den Haustoren zugleich in Bewegung setzen, wo dann ein Hausmeister immer den andern benachbarten oder gegenüber dienenden den im Berbacht hatte, der eben auch ausgesperrt hatte, 2c. 2c. . . . . . . . .

663.

# Th. v. Rarajans "Notizenheft". Wien, 18. Januar 1886.

Borgestern [16. Januar] äußerte Grillparzer zu mir, er glaube nicht lange mehr zu leben, er bemerke eine bebeutende Abnahme der Bitalität seines Körpers. Als ich ihm sein Alter vorhielt, bemerkte er empsindlich: "Was sind denn auch 45 Jahre?" worauf ich ihn ausmerksam machte, daß, obwohl er de kacto nur 46 Jahre zähle, er doch 65 erlebt habe, im Geiste nämlich, durch Anstrengung der edelsten empsindlichsten Bestandteile unserer Natur, daß, wer von erregdarem Temperamente, namentlich so beweglichem Geiste und so empsindlichem Nervenspsteme

wie er fei, sich viel früher abnüte. Da stimmte er traurig bei, "bie Reife," meinte er, "bie Reife foll gut wirten auf mich." Er beabsichtigt nämlich eine Reife nach Frantreich und England tommenden Dai in Gefellschaft bes Dichters Graf Auerfperg zu unternehmen. Wie ich beibe Individuen tenne, fo glaube ich, daß die Reife entweder gar nicht zuftanbe tommen, ober, wenn es geschähe, nicht nach Grillvargers Bunfch ausgeführt werben wirb. Bang ben Grafen ausziehen fann A. boch nicht, Grillparger ift wieber etwas zu genau und pebantifch, mochte ich fagen, in manchen Beziehungen, A. bagegen etwas bichterifch nachläffig, nicht gang ermägenb was er zeitweife fpricht und handelt, bann wieder fich fühlend und babei rud= haltend; als Gefellschafter gur Bestreitung ber Reifetoften war' er auch nicht mein Mann, ba er mir zu fehr pro domo sun, ju wenig geneigt, bem Sinne bes Gefahrten Opfer zu bringen, fcheint. Er ift mir beinabe, nach ber äußern Gebarbung zu ichließen, geizig vorgetommen. Als wir nämlich ohnlangst in einem Gasthaufe an ber Dugborferftraße, jum "General Burmfer" genannt, in größerer Befellschaft Champagner, ber bort febr gut ift, tranten und bereits mehrere aus ber Gefellschaft hatten Bouteillen hergeben laffen, gogerte A. folange bamit, bis er öfter gemahnt wurde, und als er ben entscheibenben Schlag an bas Glas zur Berbeirufung bes Rellners zu führen batte, tat er bies, aber nicht im Scherze fondern als bie übrigen im lebhaften Gefprache waren und nur ich ihn noch beobachtete, fo leife, bag ber Domeftique es gar nicht horen tonnte. Und nachdem fo einige Beit verfloffen mar, fuchte er bie Sache in Bergeffenheit zu bringen und lentte bas Gefprach auf die Dunkelheit bes Weges; ba mahnte ibn aber Grillparger und bas Entfetliche ward nun ausgeführt. Er ließ sich's bann nicht nehmen, die Bonteille felbst zu öffnen, schenkte sich ziemlich fleißig ein und verslangte von den Übrigen ungeheuere Lebhaftigkeit und Heiterkeit, da er nun gleichsam so Großes geleistet habe. — Das scheint mir ein kleinlicher, widerlicher Zug am Bilbe eines Mannes, den man in seinen Schriften so hoch stellt, so innig verehrt und liebt. Eine neue Lehre, wie schwierig und gefährlich das Geschäft des Biographen verschwundener Charaktere sei; auch solche Züge, die sich so selten aufgezeichnet sinden, gehören zum Ganzen. Es gibt, so scheint es, Charaktere, die nur groß im Großen sind, im Kleinen es aber nicht verschmähen klein zu sein, während im Kleinen groß zu sein, in gewissem Sinne nicht übel kleidet.

664.

## Th. v. Rarajans "Rotigenheft".

# Wien, 22. Januar 1836.

Der ärgste Schimpfer über Aristokratismus war so inkonsequent, sein Werk einem Aristokraten Bater zu widmen. Nämlich Zeblit hat um die Bewilligung angesucht, seine übrigens, wie ich höre, meisterhafte Übersetzung von Lord Byrons Child Harolds Bilgrimage dem Fürsten Metternich widmen zu dürfen, und dieser letztere war so leichtstinnig, die Widmung eines Werkes anzunehmen, das in den Augen der hiesigen hohen Häupter wirklich für gottlos gilt . . . . .

Grillparzer war fehr erboßt über Zeblit wegen jener Speichellederei. Ich beruhigte ihn mit ben einzigen bentsbaren und halbwegs zu billigenben Beweggrunden, die Zeblit haben konnte. Nämlich er wollte vielleicht badurch

bewirken, baß fein Buch bier erlaubt werbe, und, was minder ebel zu nennen, feinen gang gerrütteten Bermögens- verhältniffen burch Erlangung irgend einer Stelle aufzuhelfen.

665.

Th. v. Rarajans "Notizenheft".

Wien, 22. Januar 1886.

Sener Bundestagsbefcluß über bie Unterbrudung ber Berte bes "jungen Deutschlands", ber biefer Tage in ben Blattern ftanb, indignierte Grillpargern fehr. "Benn biefe torichte Dagregel," fo fagte er, "- benn toricht ift's einmal Dinge zu verbieten, die noch gar nicht eriftieren, Schriften, bie nicht gefchrieben finb, bie Anficht biefer Leute tann fich ja anbern, Schabe, bag biefe torichte Magregel folche Buben getroffen hat! benn bas ift am bas junge Deutschland, lauter naseweise Gelb= ichnabels, - ich wollte, fie hatte achtbare Literatoren getroffen, fo ware bie Indignation nachhaltiger geworben. So aber erhalt etwas Bebeutung, bas fie nicht verbient; biefe Buben werben nun wie Martyrer betrachtet und folche verehrt man, biefe aber verbienens nicht." - Bally ift ihm tein gefährliches Buch, fonbern ein gang unschabliches, weil es ein bochft langweiliges ift - mir ift bas auch fo vorgekommen. — Bauernfelb hatte eine jammerliche Freude, als bas junge Deutschland auftauchte, nun, mag er fich gebacht haben, fiegt ber Leichtfinn und Arrogang, und ba hatte er feine Luft baran; benn biefe beiben Dinge find auch feine fcmache Seite, neben mancher lobenswerten.

## Lenau an Georg von Reinbed.

Wien, 22. Februar 1886.

Wegen des Albums [Schillers Album] hab' ich bereits mit Auersperg und Grillparzer gesprochen. Weigl hat noch einige Albumsbeiträge in Händen. . . .

667.

Aus der Rechtfertigung Bauernfelds gegen Saphirs Befchwerde bei Berbot bes "Literarifchen Salons".

Ende März 1836.

In ber Rechtfertigung gegen Saphirs Befchwerbe führt Bauernfelb aus, bag bas Stud eine burchaus lobliche Tenbeng habe . . . Seine Schulb fei es nicht, wenn bas Bublitum jeben Bug bes Bilbes nur auf ein Indi= vibuum bezogen habe, anftatt auf eine Gattung. . . Wenn Jemand perfonlich geworben, fo fei es Saphir, ber ihn feit Jahr und Tag fchmabe und auch bie geachtetften Literatoren, wie einen Grillparger, in ben Rreis feiner Berleumbungen gezogen habe. Saphirs Befchaft fei es, jebe beffere und eblere Richtung zu verhöhnen und ben Gefchmad einer ungebilbeten Menge zu verberben. Das Blühen und Gebeihen einer Literatur wie in Ofterreich muffe ohne Zweifel bie Teilnahme bes Staates erregen; ber Schut berjenigen, bie fich ernftlich mit Runft und Biffen beschäftigen, fei eine unmittelbare Rolge diefer Teilnahme.

Bauernfelds Tagebuch. Bien, 27. März 1886.

Grillparzer reift morgen nach Paris. Ich beneibe ihn.

669.

Th. v. Rarajans "Notizenheft". Bien, 30. März 1836.

Beute abends um 7 Uhr reift Grillparger von bier ab, über Baris nach London, von ba nach Rotterbam und bom Rhein nach Saufe. Geftern hielten wir Abschiedsmahl beim "Stern" auf ber Branbftatt mit Champagner und Chateau-Rafitte. Es maren jugegen Major Bon Ripte von ber beutschen Garbe, General=Auditor Gleichauf, Bofjumelier Sieber, Berrl, Beamter ber oberften Juftigftelle, Ruffet privatifierend, Grillparger und ich. Seute wird basselbe, Grillpargern unerwartet, wieberholt und abends findet fich alles beim Gilmagen ein. 3ch hoffe biefe Reife foll gute Wirfung auf ihn tun. Er ift febr gramig und bufter, obwohl nicht fo bebeutend wie vor ein paar Jahren. Unfere Winterspaziergange jum Mittagsmahl jeben Sonn= und Feiertag ins Gafthaus zum Feld= marschall Wurmser bei Nugborf konvenierten ihm, wie er felbft fagt, fehr gut.



# Reise nach Paris und Condon.

# 30. März bis Juli 1836.

670.

Th. v. Rarajans "Notizenheft". Bien, 24. April 1836.

Ein Brief aus Paris von Grillparzer an Kath. Fröhlich melbet sein Wohlbefinden und Heiterkeit. Er wurde in Paris nach den dortigen Zeitschriften herrlich aufgenommen. In der "Balance" ward er von Börne pomphaft angekündigt, ebenso in der "Quotidienne" und dem "Journal de Paris".

671.

Rarajans Notizenheft. Bien, 6. Mai 1836.

Über bes Fürsten ....., bes jetzigen Majoratsherrn, Farblosigkeit in bezug auf Charakter und Neigungen ist ber treffende Ausbruck aufzubewahren, ben Grillparzer von ihm gebrauchte; er nennt ihn nicht anders als "das moralische Loch".

## Th. v. Rarajans "Rotizenheft".

## Wien, Juni 1886.

8. Juni 1886, Lange fcon batt' ich ben Bunfc, bas Bans ber Schweftern Frohlich tennen zu lernen; bor 14 Tagen ift es mir endlich gelungen, - leider aber durch einen Rufall, ben ich so gerne ungescheben wünschte. Zuerst will ich bie Beranlaffung festhalten und bann bie Erscheinungen und Eindrfice zu bewahren suchen, die ich in jenem Rreife erhielt, wenn es auch noch fcwerer ware, die gange Gigentümlichkeit jener Umgebung und der baselbst mir mitgeteilten Details über Brillparger treffend gu bezeichnen. - Bor beiläufig zwei Wochen melbete fich beim hiefigen Rriminalgerichte ein gang verftort aussehenber, hagerer, ziemlich jugendlicher Dann, begehrte ben Bigebürgermeifter Bollan ju fprechen, tlagte fich bei bemfelben eines Morbes an einem Sandwerksburfchen an und nannte fich einen Bruber Grillpargers. Der erfte Ginbrud, ben bie Erfcheinung bervorbrachte, mar ber eines Wahnsinnigen. Der Mann marb baber für jeden Fall festgehalten und mannigfache Berhöre mit ihm angestellt. Es zeigte fich balb völlige Beiftesfrankheit und dieser Tage (20. Juni 1836) wird er ins Inquisitenspital überfett werben. Ich fette mich mit ben Fröhlichs ins Ginvernehmen, mas ba vernünftiger Beife gu tun fei, und machte fo ihre Bekanntichaft.

Katharina, Betty und Anna find die Namen der noch unverheirateten, die verehlichte Tochter der bürgerlichen ordentlichen Eltern tenn' ich nicht. Den Jahren nach ist Katharina die jüngste, Anna die älteste. Kath. gefühlvoll, viel Berstand, sehr lebhaft, etwas empfindlich, sehr gebildet, odwohl damit nicht prangend, der äußeren Erscheinung nach wahrhaft schön, odwohl etwas verblüht, wie das bei Mäbchen, wenn sie etliche 20 Jahre erreichen, wohl häusig der Fall ist; schöner Wuchs, sehr schlank, der Schnitt des Gesichtes ein längliches Oval, unenbliche Augen, grundlose, eigentlich kaum ergründliche Augen, Augen, in die man immer sehen möchte, das tiesste Schwarz. So Katharina. — Betth nicht hübsch, etwas maniriert, odwohl gutmütig, man merkt die dänische Hossfängerin im Benehmen, sie fühlt sich ersahren, ist aber nicht eingebildet oder anmaßend. — "Schwester Nettel," wie die dritte immer heißt, ist die Lieblichseit selbst, ganz Italienerin im Außeren wie im Inneren. Klein, die, sanksüchtig, lachlustig, gleich wieder aus Kührung weinend und unwillkürlich für sich einnehmend.

Nun unfer Grillparzer bazu, er kennt bie Mäbchen alle von Kindesbeinen an, ist mehr wie ber Papa im Hause und zwar ber grämliche Papa, hat alle unendlich gern, läßt aber nur selten bas Ding merken.

Er kommt eben aus bem Amte, bas ihm schrecklich langweilig, aber bennoch unentbehrlich ift, weil er immer etwas benötigt, was ihn auf einige Zeit wenigstens von sich wegreißt, da er sich sonst selbst aufreiben würde, — er kommt, wie gesagt, aus bem Amte mit verdrießlicher Miene. — "Gott grüß' euch, Mäbels! wie geht's? wo ist die Nettel? — N. "Grüß' Sie Gott, Grillparzer! so verdrießlich?" — G. "Wer wird auch nicht verdrießlich sein? Berslucht! Höll' und Teusel! Ich bitt' euch, lacht mich aus, daß ich so töricht bin und set, mich in ein Amt; das ertrag' ich nicht mehr! Nettel, komm'! set, dich zu mir! spielen wir eins zu vier Händen, aber Acht geben!" — Nun fängt er zu spielen an ganz nach seinem Sinne, bald zu schnell, bald zu langsam — das

fann nun, wie natürlich, nicht zusammengeben. Run wird er zornig und fängt bie Stala zu fingen an. 10mal, 100mal, ba ruft er: "Ihr konnet alle miteinander nichts, nun fing' ich fcon fo viele Jahre und fing' noch um tein haar beffer." — Da bemerkt Rath, ganz sotto voce: "Das Alter, lieber Grillparger, bas Alter!" -Run ift bas Reuer auf bem Dache. - "Wer fpricht vom Alter? Wer ift alt? Ich bin jünger als ihr alle, ihr fonnt alle von mir Rraft und Frifche lernen!" - Nun erhebt er sich vom Rlavier und geht ins nächste Zimmer und wirft sich aufs Ruhebett, auf bem er ichon fo manche Trane geweint, wohl ungahlig oft feinen Rlagen Luft gemacht. - "Lagt mir meine Wonne!", ruft er oft. "Das ift bas einzige haus, wo ich mich ausklagen fann, wo ich mich fatt brummen barf. Lagt mich verbrießlich fein!" Ober er beginnt nach bem Gefange mit feiner Nettel gu ganten und ruft: "Die Berfon wird mich noch umbringen mit ihrem Phlegma. Nehmt fie hinweg! Sie morbet mich, und bann fingt fie entfetlich falfc!" - Gefungen muß es aber täglich fein, wenn auch nur eine halbe Stunde. -

Den Christabend, Sylvesterabend und Karfreitag bringt er seit Jahren im Fröhlichschen Kreise hin. Davon will ich folgende Erinnerungen festhalten.

678.

Bauernfelds Tagebuch.

Wien, 13. August 1836.

Grillparzer aus Paris und London zurud, ist wieber etwas herzlicher. Er scheint froh, daß er die Reise überstanden hat.

Befprechungen ber Dichtungen von Johann Otto Brechtler. Wien 1836.

I.

Anonym in ber Biener Zeitfchrift für Runft, Literatur, Theater und Mobe.

Wien, 27. September 1836.

... Mit biefer allgemeinen Bemerkung uns begnügend, weisen wir nur noch auf ben Umstand hin, daß Franz Grillparzer die Widmung dieser Gedichte angenommen und dadurch ihren Berfasser ermuntert hat; wir wollen daher nicht zweifeln, daß Hr. Prechtler in seinen literarischen Bestrebungen mit jenem edlen, der Kunst ergebenen Eiser fortschreiten wird, welcher, im Falle die Kraft vorhanden, den Erfolg verbürgt.

#### II.

Ernft Freiherr von Feuchtersleben in ben Blättern für Literatur, Runft unb Rritif.

Wien, 5. Oftober 1836.

— und nun wird uns die Freude, in den vorliegenden Dichtungen, auch jenem Boden [Oberöfterreichs] entsprossen, ein dichterisches Talent, ein warmes, ebel strebendes Wollen zu begrüßen. Klößt boch schon auf dem ersten Blatte die Widmung an Grillparzer uns Zutrauen und eine gewisse Neigung ein! Denn wohl dem Lande und wohl der Jugend und der Zutunft, wo um den anserkannt Tüchtigen die Bestrebsamen sich sammeln, wo seine Geltung zur wirksamen Quelle von Erzeugnissen wird, das Werdende sich dem Gewordenen anschließt und ein gemeinsamer Geist sich kund gibt.

675.

Bien, 23. Ottober 1836.

Rach bem Bericht von Elife v. Asztalos, geb. Bernbes, 1901.

Bei freiem Eintritt besuchte ich diese Theater [bie hoftheater | öfter. Roch erinnere ich mich eines Abenbs, als Don Carlos gegeben ward; mein Enthusiasmus war fo groß, besonders über den Marquis Bofa, mein Ibeal, baß ich ihn taum zurudhalten konnte. Da bemerkte ich neben mir einen fleinen fcmachtigen herrn in ben vierziger Jahren, ber mich zu beobachten schien und fich bann mit ben Worten an mich manbte: "Sie zeigen eine fo große Begeifterung und Berftanbnis, bag man glauben tonnte, Sie waren felbst eine junge Rünftlerin." Als ich bies bejahte, fprach er mit mir über ben hohen Beruf ber Runft, welche ben Menschen able und über die vielen Diferen bes Lebens erhöbe. Nach Beenbigung bes Trauer= fpiels, als ich fortgeben wollte, reichte er mir bie Sanb, fab mich mit feelenvollen Augen an und fagte: "Ich hoffe, daß wir uns wiederfeben werben."

Der schwermutige Zug seines Gesichtes erwedte mein Interesse fo, baß ich ben Logenschließer fragte, ob er ben herrn kenne, worauf er erwiderte: "Das war Grillparzer."

Wie ein elektrischer Schlag traf mich dieser Name, ich hatte neben Grillparzer gesessen, dem Berfasser der "Ahnstrau", die wir als Kinder auf den Bodenräumen aufgeführt hatten, und er hatte mir die Hand gereicht, wollte sich freuen, mich wiederzusehen. In meiner ganz beglückten Stimmung eilte ich nach Hause ... Als aber die Sensationsschriftsellerin [bei deren Schwester sie wohnte] hörte, was Grillparzer zu mir gesprochen, meinte sie, daß ich mir etwas darauf einbilden könne, indem er sehr ernst und zurückhaltend sei, so daß er auch selten Einladungen annehme. Nun, einladen könnten wir ihn auch nicht, meinte die Schwester, solange wir im dritten Stod wohnten. Das hätte nichts auf sich, meinten die Fräuleins, benn Grillparzer wohne im vierten.

676.

Bauernfelds Tagebuch.

Wien, 24. Ottober 1836.

Grillparzer fagte neulich: "Es ist nichts schwerer, als sich zu erinnern. Die meisten Menschen werben am Morgen geboren und sterben bes Abends."

677.

Erfte Aufführung von Salms Trauerfpiel "Der Abept", 12. Rovember 1886.

Fr. Halm an M. Ent.

Bien, 14. November 1836.

Grillparzer foll ben Abepten gelobt haben, Bauern= felb schimpft aus Leibesfraften.

Julius Seiblit, Die Poesie und die Poeten in Österreich im Jahre 1886. Grimma 1887.

#### Frang Grillparger.

... Dem Bernehmen nach arbeitet er an einer neuen Tragödie aus ber Geschichte Rubolf II.

#### 679.

Spohr in g. v. Alvenslebens Biographifchen Tafchenbuch 1887.

Dentichlands jett lebende, bekamte und beruhmte dramatische Dichter und Confeter in Feberfliggen.

(Aus ber Briefmappe eines Runftfreundes.)

Grillparzer, taiferl. tonigl. öfterreichischer Beamter. Sappho. Medea. Ottotars Glud und Ende. Ahnfrau.

Auf ben ersten Anblid, besonders in einiger Entfernung, unbedeutend. Er ist mittelgroß, hat eingefallene Bangen, die Gesichtsfarbe der Lebertranken, tiefe Schwermut spricht sich in seinen Zügen aus, welche sich aber im Gespräch schnell und wunderbar beleben und den Dichter von glühender Phantasie, welcher der deutschen Sprache ihre süßesten Laute abzugewinnen wußte, erkennen lassen, boch bleibt ihnen eine gewisse Üngsklichkeit, die Furcht verletz zu werden, unverkennbar aufgedrückt; man sühlt, daß dieser Mann tausend Fühlkörner hat, daß jede noch so leise Berührung ihn tief verwundet. Er ist eine Sensstive. Sein Anzug ist wohl geordnet, ohne gesucht zu sein, er trägt eine Brille.

Aus einem Bortrag ber allgemeinen Soffammer. Bien, 4. Februar 1887.

Carl Grillparger übertrat im Jahre 1828 bom gemeinen Militäriften jum Bollbienfte und wurde im Rovember 1835 jum Silfegolleinnehmer in Grofgmain mit jährlich 300 fl. angestellt . . . Am 13. Mai 1886 entfernte fich Grillparger eigenmächtig von feinem Amte, ohne wieber gurudgutehren. . . Ingwifden ftellte fich Grillparger freiwillig bei bem Wiener Magiftrate und flagte fich eines an einem Sandwerksburschen verübten Mordes an. Die hierüber angestellten Nachforschungen lieferten bas Refultat, bag Grillparger biefes Geständnis bloß in ber Absicht gemacht hatte, um feinem, burch viele Wibermartigfeiten ihm jum Überbruß geworbenen Leben ein Biel zu feten. Durch bie umftanbliche Erzählung feines Brubers, bes hoftammerarchivbirettors Grillparger, und burch bie einvernommenen Arzte murbe erhoben, bag Carl Grillparger mit Symptomen bes melancholischen Bahnfinnes behaftet fei; bie obberennfifche Cameralgefällenverwaltung fprach hierauf Grillpargers Quieszierung mit ber Gehaltshälfte von jährlich 150 fl. aus.

681.

Coftenobles Tagebuch. Wien. 80. März 1887.

Baron Münch — genannt Friedrich Halm — war vor Urger grun und gelb über die großen Aristokraten Öfterreichs, die ihm einen Bers — fage: — einen Bers — im Camoens gestrichen hatten. Er verwünschte laut alle Polizeiminister, Oberhofmeister, Oberstämmerer und Oberküchenmeister. Wie bescheiben trat dieser Mann vor Erscheinung der "Grifeldis" auf; nannte sich anspruchslos Halm. — Nichts ekelhafter, als eine affektierte Bescheibenheit, die nur als Harnisch dienen soll, oder als Netz, besto sicherer Bögel zu fangen. Wie sehr verlieren Zeblitz, Grillparzer und selbst Bauernfeld durch ihr studentenmäßiges Absprechen. Leider ist dieser Studententon an der Tagesordnung in der literarischen Welt.

682.

# Bauernfelds Tagebuch.

Wien, 16. April 1837.

Den "Selbstqualer" [vom 11. bis 29. Marg gebichtet] bei Bitthauer vorgelesen. Niembsch und Feuchterseleben fehr bafür, Grillparzer limitierenb. Inzwischen in 3 Afte zusammengezogen und turzweg eingereicht.

683.

# Bauernfelds Tagebuch. Wien, 26. Juni 1837.

Gestern mit Feuchtersleben in Döbling im neuen Kasino gegessen. In Heiligenstadt Grillparzer begegnet, ber und in seine Wohnung führte und uns aus freien Stüden sein Stüd vorlas: "Weh' bem, der lügt", was er ein Lustspiel nennt. Es ist noch teilweise Stizze. Der erste Att gesiel uns, obwohl er wenig Inhalt hat; im zweiten sind ein paar brastische Szenen gut, doch stutten wir über manches. Dritter, vierter und fünster Att schwach. Eine Trottelsigur, Galomir, der in halb un-

artifulierten Lauten fpricht, mare auf ber Buhne gerabezu unerträglich. Wir fagten bas bem Dichter fo verblumt wie möglich. Er wies auf ben Raliban. - "Der fpricht wilb," fagte ich, "aber er fpricht boch!" - Bir wiber= rieten ichlieflich die Aufführung. Auch ber Rüchenjunge, prachtig angelegt, verlaufe fich zulett wie im Sand. Der junge Abelige fei gleichfalls gut, nur feine ichliefliche Sinneganberung nicht gehörig motiviert. Grillparger meinte, er habe eine ahnliche Figur machen wollen, wie ich fie für Fichtner fcriebe. Ich weiß nicht recht, was er bamit meinte. — Das Mäbchen lobten wir beibe, obwohl ihr Davonlaufen aus bem Baterhaus mit ben jungen Leuten gleichfalls bebenklich fcheine, noch mehr bas Schlafen in ber Scheune mit Atalus. — Grillparger fagte gu allen unferen Einwendungen: "Sie haben recht, aber --- " Wie es feine Art ift. Rurg, er will's aufführen laffen. Habeat sibi! Das Stud ift geiftreich und hat disjecta membra poëtae. Es fonnte aut werben. wenn es nicht zu gerriffen und pathologisch mare (mas ber Berfaffer immer an S. Rleift tabelt!). Das Ratfel ift: die Produktionskraft hat abgenommen, auch fehlt die Frifche.

#### 684.

Nach bem Tagebuch ber Helene Lieben, 1860.

Balb barauf [nach bem 5. Februar 1860] faß ich bei einem Diner neben B[auernfeld] und wir sprachen über G[rillparzer]. Ich fragte ihn über sein Urteil über "Weh' bem, ber lügt"; er gehört auch nicht zu ben Beswunderern bieses Stückes: G[rillparzer] las es Feuchterseleben und mir vor, um unser Urteil zu hören; wir sagten ihm offen unsere Meinung, daß ber Galomir unmöglich

bleiben könne, daß er eine widerliche Figur ist, die das Publikum nicht vertragt. Die ersten 2 Akte versprechen etwas, aber das Ende verlauft sich im Sand, es ist kein Lustspiel, und den Atalus versteht man auch nicht recht; er hat mir gesagt, daß er den Atalus nach meinen Lustspielhelben gemacht, er habe einen liebenswürdigen, schwachen Charakter zeichnen wollen, der Asalus ist aber vor allem nicht liebenswürdig. Auch habe ich nie etwas so glänzend durchfallen sehen, besonders wie der Borhang aufgeht und die zwei im Kuhstall nebeneinander liegen, das war doch zu stark, diese Naivität dem Publikum zuzutrauen, es war ein allgemeines Gelächter.

#### 685.

#### September, Oftober 1837.

Bauernfelbs Erinnerungen, Marg 1877.

... Damals war überhaupt noch ein literarisches Zusammenhalten; die honetten Schriftsteller standen abseits von Clique und Claque. Da kam es, daß Braun von Braunthal den Grafen Auersperg in der Allgemeinen Zeitung als "Poltron" bezeichnete, weil dieser nicht den Mut habe, mit seinem wahren Namen für sein Pseudonym einzustehen. — Unsinn! War er denn nicht notgebrungen, der Polizei und Zensur gegenüber eine Larve vors Gesicht zu nehmen? Auersperg lag damals (im Jahre 1837) trauk in Wien und war durch den Schmähartikel gewaltig aufgeregt. Die Freunde hielten Rat. Das Wort "Poltron" durste nicht haften bleiben. Es wurde natürlich beschlossen, den (abwesenden) Beleidiger zu sordern. Braunthal nahm erst an, refüsierte dann, verlangte — Reisegeld, da das

Duell außerhalb Österreich stattsinden mußte. Neuer Rat, welchem auch Zedlis beiwohnte, dessen Affare mit Pannasch noch in frischem Andenken stand. — Eine Geldsumme wurde votiert, zwei Zeugen sollten sie überbringen — oder, falls die andere Partei sich nicht stellen wollte, den Widerruf des Artikels verlangen. Diesen Widerruf hat, wenn ich nicht irre, Grillparzer stillssiert. Braunthal kroch zu Kreuze, war bereit, demütig abzubitten, der Widerruf tam gleichsalls in die Allgemeine Zeitung. — "So frist der Hund sein eigenes Gespeie auf!" bemerkte Lenau. Sit vonia vordo! Aber es paßte.

686.

#### Ottober 1887.

Rad hermann Rolletts Bericht, 1908.

... im Jahre 1887, in welchem ich zu Wien bas Symnasium absolvierte, erschien mein erstes gebrucktes Gebicht. Es war ein Sonett "An Grillparzer", geschrieben, als ich sein bramatisches Märchen "Der Traum ein Leben" gesehen hatte. Dies mein Gedicht war in der Wiener "Theaterzeitung" vom 16. Oktober 1837 gedruckt; es gestel ... Auch Grillparzer soll sich, wie mir damals mitgeteilt wurde, ganz günstig über meinen jugendlichen Flügelschlag ausgesprochen haben. Ich lernte den geseierten Dichter, in bescheidener Zurückhaltung, zu jener Zeit ... noch nicht persönlich kennen.

#### 687.

Bohnung unb Bertehr bei Behrother feit Binter 1887. Rach Gruschlas Bericht 1891.

Diefe Bohnung [zwei Zimmer im Saufe Rr. 960, jest Rr. 16, in ber Himmelpfortgaffe mit ber Aussicht

auf die Seilerftattel mietete er im Binter bes Jahres 1887 bei Frau Elife von Wehrother, ber Witme bes Ritters Dar v. Wenrother, ber zu Minfter in Befiphalen geboren, t. t. hofoberbereiter und Leiter ber beiben taiferlichen Reitschulen in Bien war und berühmt als Berfaffer hippologischer Schriften am 28. November 1838 gestorben mar. Grillvargers Wohnung bestand, wie mir Fraulein Therefina v. Weprother, eine noch lebende Nichte ber Frau v. Wehrother ergahlte, aus einem fleinen Borgimmer, einer ebenfalls kleinen Alcove, burch welche man in bas Schlafzimmer und endlich in ein geräumiges Edsimmer gelangte, wo, wie fich bie Berichterftatterin noch genau erinnert, frei im Bimmer gegen bie Fenfter zu bes Dichters großer Schreibtifch ftand, bavor fein gruner. lebergepolsterter Lehnstuhl, rechts von der Ture bas Rlavier, an ben übrigen Banben Buchertaften. Die Bohnung befand sich im britten Stodwerfe .... Saufes, welches "Bum Dachelbaden" hieß, weil es einem Bader gehörte und über ber hausture ein fleines Blechbach angebracht mar. Zwei Fenster ber Grillparzerschen Wohnung gingen in die Himmelpfortgaffe. amei auf bie Seilerftatte; gegenüber lag bas ararifche Reughaus, babinter ber Stadtgraben. Als eine Gigentumlichkeit bes Dichters möchte ich erwähnen, bag er oft awei Stunden und mehr Tonleitern fpielte und behauptete. bag babei feine Bebanten am beften ausruhten.

Frau v. Wehrother versammelte zur Winterszeit an jedem Mittwoch Freunde und Bekannte um sich und auch Grillparzer, der sonst sehr zurückgezogen lebte, kam zusweilen in diesen auserlesenen Kreis. Hier lernte er auch die zweite Nichte seiner Hausfrau kennen, Fräulein Anstonie Schmid von Schmidsselben, die sich im April 1844

mit dem t. t. Hauptmann Schieß vermählte. Die Hofratin Franziska von Spaun überreichte einige Tage vor der Bermählung der jugendlichen Braut ein Stammbuch, in das sich Berwandte und Bekannte eingezeichnet hatten. Grillparzer hatte den folgenden Stammbuchvers geliefert;

Benn die Che Gleiches bindet ufm.

[Werte 5 III, 56.]

Wien, am 6. Darg 1844.

Grillparzer.

688.

1887/1838.

Lutas R. v. Führich, Mority von Schwind, Gine Lebensfligge, 1871.

Im Jahre 1838 ward er [Schwind] . . . . . nach dem Schlosse des Dr. Crusius zu Rüdigsdorf bei Leipzig berufen . . . . . Beitaus umfangreicher aber waren die . . . . . Fresten der Karlsruher Academie. Zwischen die Arbeit in Rüdigsdorf und die eben erwähnte fällt die Ausführung seines . . . . Dlbildes "Ritter Kurts Brautsahrt", woran er auch bei einem Besuche seines Bruders in Gmunden 1837 komponierte und das er in Wien malte. . . . . Als er, durch den Rat von Freunden irre gemacht, Grillparzer einmal seine Bedenken gegen das allzu bunte Spiel der Phantasie in der Komposition, die er auszuführen beabsichtigte, mitteilte, antwortete dieser: "Wer wird denn auch das Wögliche machen wollen." Das gab den Ausschlag und er ging ans Wert . . . . .

#### über bas Bebicht an Clara Bied.

7. Januar 1838.

Liszt in einem Briefe aus Bien, aus ber "Gazette musicale" abgebruckt in ber "Reuen Zeitschrift für Musit", 19. Oktober 1888.

Ihr außerorbentlicher und merkwürdig schöner Bortrag ber berühmten Bethoven-Sonate in F-moll begeisterte ben berühmten bramatischen Dichter Grillparzer zu einem Gebichte, in welchem er die anmutige Rünftlerin versherrlichte.

690,

Clara Bied in Bien.

T.

Clara Bied an Grillparger.

Wien, 11. Januar 1838.

In biesen Tagen [14. Januar] spiele ich mehreren Kennern den Carnaval von Robert Schumann vor, ein schönes, lebendiges Bild in Tönen, darf ich Sie dazu einladen, und Ihnen nächster Tage das Nähere bestimmen? Beglücken Sie mich mit Ihrer Gegenwart.

Ihre bankbare Clara Wied.

II.

Clara Bied an Robert Shumann.

Wien, 18. Januar 1838.

... er [Claras Bater] spricht zu jedermann mit dem größten Enthusiasmus von dir, läßt mich von dir vorsspielen, hat neulich [14. Januar] eine große Gesellschaft (worunter auch die größten Dichter Wiens) gebeten und bloß um den Carnaval zu hören.

Bauernfelbs Tagebuch. Wien, 26. Januar 1838.

Mit Münch Salm bei Grillparzer, um ihn zu einem gemeinschaftlichen Schritt beim Oberstämmerer zu bewegen, und zwar wegen Einführung der Tantidme. Der Zeitpunkt scheint uns günstig, da jeder von uns dreien eben ein Stück fertig hat. Grillparzer, wie gewöhnlich, halt sich fern, geht in nichts Neues ein. Er bekomme 100 Dukaten, mehr verlange er nicht. — Kindisch! Er ist eine Art Anachoret worden, seit er nicht mehr mit uns zusammen lebt.

#### 692.

Ein anonymer Bericht bes Grafen Johann Mailath an die Polizeihofftelle.

Bien, 9. Februar 1838.

Grillparzer hat schon vor längerer Zeit ein Trauersspiel angefangen; es heißt: "Kaiser Rubolf der Zweite". Anderthalb Aufzüge sind fertig und das Übrige so durchsdacht, wie er sagt, daß er es bloß niederzuschreiben braucht. Er steht an einer Szene, in welcher Kaiser Rudolfs Glauben an Astrologie erklärt werden soll, an dieser Szene blieb er vor Jahren steden und weiß auch jest noch nicht, wie er durchkommen wird.

Gegen die jetige Richtung der Boesie ift Grillparzer fehr aufgebracht; er fagt, daß weder Gemüt noch Phantasie zu finden sei. In bezug auf Östreich setzt er Seidl und Leitner zu Graz höher als Lenau und Auersberg. Über letzteren ist er nicht gut zu sprechen. Grillparzer sagt, Auersbergs Gefinnungen als Schriftfteller seien eine Affektation und im Widerspruch mit dessen sonftiger Handlungsweise, Auersberg, der immer von Freiheit und gegen Unterdrückung singe, sei daheim ein sehr strenger Grundherr, und es passe nicht gut, Freiheit in Reimen predigen, und andererseits den Bauer in den Kotter steden lassen, wenn er seine Abgaben nicht pünktlich berichtigt.

Endlich, meint Grillparger, nehmen biefe Menschen eine ungeheure Berantwortung auf fich, bie immer und immer von Unterbrudung reben, Freiheit predigen und ben Samen ber Ungufriebenheit unausgesetzt ausstreuen.



Uon der Aufführung von "Weh' dem, der lügt" bis zur Revolution.

Mārz 1838 bis Mārz 1848. Nr. 693 bis 937.



## Enbe ber breißiger Jahre.

I.

# Rach Bauernfelbs Ergählung, 1868.

Unfer "Stern" aber hatte noch vor Ende der dreißiger Jahre seinen Höhepunkt erreicht, von da an gehts in jedem geselligen Kreise abwärts, bis der Glanz völlig verlischt. Der gute Raimund, der treffliche Enk hatten ein trauriges Ende gefunden. Der urgesellige Holtei war für längere Zeit aus Wien geschieden, und Grillparzer, der seit Jahren treu zu uns und mit uns gehalten, zog sich plötzlich zurück. Der Mißersolg seines Lustspiels: "Weh' dem, der lügt" hatte ihn verstimmt, und so verbittert, daß er jede Geselligkeit, jeden vertraulichern Umzang schente und mied. So verlor er sich aus unserem Kreise und man hat nicht immer den Mut, ihn in seiner Klause aufzusuchen. Abler und große Genies horsten gern einsam.

II.

Felix Dörmann. Biebermanns Bericht, 1890.

Heinrich Laube . . . meint, Grillparger ware bamals ein gefaßter Mann geworben, hatte fich ins Unvermeibliche gefügt und ftarken Bergens auf neuen poetischen Lorbeer verzichtet. Laube irrt. Der Dichter klagte nur weniger als gewöhnlich, er war verschlossener geworden, aber in seiner Seele wühlten Schmerz und Groll und Sehnsucht beständig weiter; es war, direkt herausgesagt, die qualvollste Zeit seines Lebens. Manche flüchtige Ansbeutungen meines Großvaters [Louis v. Szankovits] lassen mich an die Wahrheit des eben Gesagten unverdrüchlich glauben, obwohl sich nur die Tatsache, aber nicht der Wortlaut jener Außerungen erhalten hat.

694.

Erste Aufführung von Beh' bem, ber lügt. 6. März 1838.

I.

Laubes Bericht, 1853. Bgl. oben, Band I, S. 118.

II.

# 2. A. Frantis Bericht, 1883.

Grillparzer hatte bas Luftspiel "Weh' bem, ber lügt!" feinen Freunden Bauernfelb und Feuchtersleben vorgelesen. Beiden erschien die Figur des trottelhaften Galomir, der fast nur in unartikulierten Lauten spricht, bedenklich, abgesehen davon, daß sie an Shakespeares Caliban erinnerte. Wirklich erregte diese Gestalt bei der Darstellung Widerwillen, wozu sich der beleidigte Stolz des aristokratischen Logenpublikums gesellte, der in der Figur eine Berhöhnung des Abels empfinden wollte. Herrlich repräsentiert waren die Gestalten des Bischofs und des Kochs durch den rhetorischen Heinrich Anschüs

und ben feurigen, humortiefen Ludwig Löwe. Böllig unzulänglich war die ihrer Beit zu viel gepriesene Julie Rettich als Edrita. Und vollends die komische Wirkung hervorrufende Szenierung, wo Atalus und Edrita nebenseinander sich im nachtfinstern Walbe zur Auhe niederlegen. Der Schreiber dieser Beilen war Zeuge dieser ersten Aufssührung. Man lachte, zischte wohl auch, und der Dichter äußerte schmerzlich, als ihm seine Freundin diesen Erfolg berichtete: "Das habe ich nicht verdient!"

695.

Aus Bauernfelbs Schreiben an ben Hofrat ber Polizei- und Bensurhofftelle Josef Ritter von Hoch.
Wien, 15. Mai 1839.

Der Dichter beschwert sich über bie pobelhafte Art, wie Saphir über bas Hoftheater und die Werke ihm mißliebiger Autoren, zu benen auch Grillparzer zähle, zu schreiben sich erfreche.

696.

Lubwig Uhland in Bien.

9. Juli - 8. August 1838.

I.

Mus Rarajans Rotizenheft.

Auf Sonntag ben 29. Juli 1838 ist mit Grillparzer, Feuchtersleben, Uhland und mir eine Partie auf den Tulbingerkogel verabredet, wenn das Wetter günstig ist. Sie ward statt nach dem Tulbingerkogel nach Klostersneuburg gemacht am 2. August.

#### II.

Uhland an feine Gattin. Begonnen, Bien 28. Juli 1838.

... Am heutigen Sonntag [29. Juli] werbe ich mit Karajan zu Grillparzer nach Dornbach gehen, wo die Gegend fehr schön sein soll. Ich habe Grillparzer zubor schon ein paarmal hier gesprochen, er war ganz wieder, wie wir ihn in Stuttgart tennen gelernt hatten . . . . .

Ich schließe biesen Brief nach ber Rücklehr von ber heutigen Sonntagspartie, die wegen veränderlicher Witterung nicht nach Dornbach, sondern nach Alosterneuburg gemacht wurde, wo ich bei dem Geistlichen, der uns im Aloster herumführte, meine Gedichte antraf. Grillparzer, Karajan, von Feuchtersleben und noch ein Freund von biesen waren meine Geleiter.

#### III.

## Aus Karajans Rotizenheft.

# 9. August 1888.

Gestern [8. August] mittags speiste Grillparzer mit mir und Uhland noch in ber Stadt Frankfurt, auch abends zum Eilwagen kam er noch hin, doch wollte sich kein herzliches Gespräch bilben.

#### 697.

Ernft Freiherr v. Feuchtersleben an Jofef Stanis-

# Bien, 5. Oftober 1838.

Sie vermuten mich in Wien unter taufend geistigen Anregungen; wie anders ist es! Mahrhofer, mit welchem ich mich am tiefsten verständigte, ift nicht mehr; unter ben Lebenden ist es der einzige Grillparzer, welchen ich begreise, mit welchem ich gerne und innig spreche. Bauernsfeld, beffen Bortrefflichkeit man bei weitem nicht nach Berdienst anerkennt, ist nur selten zu inniger, aufsschließender Unterhaltung zu haben; — und die Übrigen, — Sie versteh'n mich am besten und mißdeuten mich nicht, wenn ich sage: mit ihnen habe ich nichts zu schaffen. Wir fördern einander nicht und somit — bei aller persönlichen Achtung — gehen wir einander nichts an. Sie wissen, wen ich meine und ich weiß, daß Sie ähnlich benken.

Uhland war bei uns. Er ist wahrer und heiterer als Jene, aber ebenso unpraktisch, und eben jet in das düstere Studium altbeutscher Sagen vertieft, welches gar keine lebendige Berührungsader bietet. So schieden wir von einander, ohne uns innerlich etwas geworden zu sein.

698.

Michael Enkan Friedrich Halm.

Melt, Anfang November 1838.

Auch die Borrebe zu Grillparzers Ahnfrau hat Schrehvogel geschrieben; was ich aus Grillparzers Munde weiß.

699.

E. Frh. v. Feuchterslebens Aufzeichnungen über Bauernfelbs Luftspiel "Der Talisman" (nach "The little french lawyer" von Beaumont und Fletcher) und über Grillparzers Bemerkungen bagu.

Bien, November 1838.

Grillparzers Borfchlag zur blogen Berlobung scheint mir nicht anwendbar, weil eben auf bem Schein ber

Heirat bas Ganze beruht — bagegen ber Spaß mit Arabellas Ungeschick zum Flintengebrauch sehr gut. Für ben guten Effekt möchte ich einstehen, wenn nur bas burch La Bache in lustigen Humor versetze Publisum nicht zuletzt mit einem Berständniffe sich trösten soll, statt baß Hans seine Grete bekommt.

7CO.

Robert Schumann an Clara Bied. Bien, Montag, 8. Dezember 1838.

... Bei herrn v. Sonnleithner habe ich einen hübschen Abend verlebt; man gab ben Judas Maccabaus von Hanbel; auch lernte ich ba Kiesewetter und Grillsparzer kennen . . . . .

701.

Archer Gurney in Wien, um 1839? Archer Gurney an Grissparzer.

Baben-Baben, Sotel be Sollanbe, ben 27. August 1856.

Lieber und verehrter Berr von Grillparger!

Wahrscheinlich werben Sie schon längst einen jungen Engländer vergessen haben, Namens Archer Gurney, der vor ungefähr 17 Jahren Sie mehrmals mit seinen Besuchen belästigte und Ihnen wieder und immer wieder Bewunderung Ihrer Meisterwerke auszudrücken suchte. Derselbe Engländer, der sich vielleicht nun selber einen Dichter nennen darf, obgleich er noch nicht fashionable geworden — ergreift die Gelegenheit, indem er zum ersten Male nach manchen Jahren, und auch jest nur auf 14 Tage einen Ausslug nach Deutschland macht, sich an Sie zu

wenden und Ihnen von Bergen die Berficherung zu geben, baß feine frühe jugenbliche Bewunderung mit ber Beit gar augenommen bat! - Dein Deutsch ift amar etwas holpericht, ja, fogar fehr schlecht geworden und die deutsche Schrift habe ich beinahe verlernt; aber, werter Berr von Brillparger, Sie wißen nicht, wie große Freude es mir macht, Ihnen boch noch einmal meine Sochachtung eigentlich ju Fugen gu legen, Ich bin feit 6 Jahren Beiftlicher geworben, lage aber beshalb bas Dichten nicht liegen; benn ich glaube, alles mahrhaft Schone und Gute muße jum Bohl bes Chriftentums und ber Chriften beitragen. Bohl aber bin ich ebenfo ftarr=orthobox als in ber Beit, wie Sie mir einmal fagten: "Es gabe teine Glaubigen mehr! Dan glaube nur, bag man glaube." — Bollte Gott, Sie bachten anders. Bielleicht tun Gie es auch jest, Aber wir werben uns jebenfalls in einer beffern Belt finden. Das ift wenigstens meine hoffnung - weil Sie immer, meinem Glauben nach, für bas Befte Ihrer Mitmenschen gehandelt haben, und fich bem bofen, vulgairen bummen Beift ber Beit entgegen= gefett haben! 3ch liebe, wie Sie, werter Berr von Brillparger, die mahre Freiheit, ben mahren Fortschritt. Doch weiß ich, bag man bie Frauen und bie Schwachen achten und fich felbst regieren muß, ehe man ber Freiheit würdig werbe. Mit Gefchrei tommt man nicht ans Biel. Doch will ich ja teine Predigt halten. Es mag vielleicht au vortommend in mir erfcheinen, bag ich nur fo viel fagte, boch etwas werben Sie bem Englanber, bem Anglifanifchen Geiftlichen, ju Gute halten. Drei Ihrer großen Dramen, "Sappho", "Der Traum ein Leben", "Weh bem. ber lügt", habe ich überfest, aber noch nicht heraus= gegeben, wohl aber in manchen Reviews auf Ihr

hohes Gonio die Aufmerksamkeit meiner Landsleute zu wenden gesucht. Diese sind aber soeben von einer transcendentalen But befallen (b. h. die Kritiker sind es,
und das arme einfältige Publikum läßt sich alles gefallen),
die eben so gehäßig und lächerlich ist wie das deutsche Heine- und Gustowtum. Wenn ich bedenke, daß die Flitterwerke des letztbenannten Menschen auf allen deutschen Bühnen Applause ernten, während ein "Weh' dem, der lügt" — doch ich will mich nicht ereisern. Ein wahres Wort hat Schiller gesprochen:

> "Mit ber Dummheit fampfen Götter felbft vergebens."

Man muß sich nun hiermit tröften,

"The false is ever fugitive, The everlasting leaves remain."

3ch glaube, daß bas Guttowtum fogar icon abgenommen hat, und bag andere Tröbler an die Reihe getommen find. Bergeihen Gie mir, lieber Berr von Brillparzer, bag ich gang offen schreibe. Wem follt ich bas gestehen burfen, mas ich fühle, wo nicht bem ersten aller lebenden bramatischen Dichter und Ginem ber Ersten aller Lanber und aller Zeiten. Sie miffen bas fo gut wie ich; boch mag es Sie nicht beleibigen bie Wahrheit von einem lebenben Auslander zu hören, ber eine große Schuld von Dankbarkeit an Sie abzutragen hat. Ginen fo reinen fo hohen Benug, als mir Ihre bramatifchen Berte verschafften, wüßte ich nicht anderwarts zu fuchen, noch weniger zu finden. Früh haben Sie Ihre Bahl getroffen, auf ben Beifall bes Bobels, ich meine bes literarifchen Bobels, ber fleinen Rritifer und Regenfenten nicht gerechnet, fich ber unfinnigen, formlofen, brutalen Demofratie bes Tages entgegengesett, Glauben Sie nnr. baß ich mit ber Stimme ber Nachwelt rebe, indem ich fage, bag nur ein Einziger, ber unendlich gebankenreiche und allseitige Shatespeare ben Borrang Ihnen bestreiten barf. Und bas ift am Ende nicht fo viel gefagt! - Bir baben teinen zweiten bramatifden Dichter, ber fich mit Ihnen nur vergleichen ließe. Die Anderen aus Glifabeths Reiten find nur grofartige Barbaren. Unfere besten find vielleicht die noch lebenben Sheriban, Knowles und Robert Browning; ber lette, Ihnen mahrscheinlich unbefannt, ift vielleicht ber Größere, boch ift Alles bei ihm au fehr auf ben Effett berechnet. Dit einem Grillparger barf man ihn nicht vergleichen. Die Stalianer haben nur ben fteifen Alfieri. Racine und Corneille bei ben Frangofen haben ihr Gutes, boch find ihre größten Trauerfpiele nur Barade-Mariche zu nennen, mit Ihren Deifterwerten verglichen, die uns in die beiße Schlacht bes Lebens führen, und bann wieder in die fconfte Rofenlaube bes Friedens. Auch die buntschedigen, aber boch charmanton Rindereien eines Bictor Sugo (als Iprifcher Dichter ift er zuweilen groß) werben Sie boch nicht bem "Golbenen Bliege" ober "Der Liebe und bes Meeres Bellen" vergleichen wollen. Calberon ift eine prachtvolle Runftblume. Natur. Leibenschaft, mabre Schönheit ber Empfindung, icharfe Charafterifation geben ihm beinabe ganglich ab. Es bleiben nur Ihre eigenen — ich barf wohl fagen großen Landsleute: Goethe und Schiller übrig; und ich muß wagen. Sie als bei weitem größer als biefe Beiben ju ertennen, wenigstens in Ihrem eigenen Sache, bem Drama. Bas ich von Ihrer Lyrif tenne, scheint mir eine unnachahmliche Grazie zu haben, doch tenne ich fo wenig. Run werben Sie wohl fagen: "Das ift boch fed von

meinem Englander, daß er fich herausnimmt, mir folchen Lob zu erteilen." Run ja, lieber herr von Grillparger, ich bin wohl immer ted gewesen, in biefen Beiten, wo ich fo zudringlich mar, und immer wieder verfuchte, mas mir aber nicht gelang, Sie zu bewegen, wohl einmal bei uns zu effen und bie Befanntichaft meines lieben, feitbem verftorbenen Baters bei biefer Gelegenheit zu machen. Doch laffen Gie ben Reden ausreben, wenn Ihre Gebulb folang halt, mas mohl zu bezweifeln fteht. Run aber fcheint es mir, baf Goethe, wie groß er auch gewefen, feine mahre bramatifche Aber befäße. Er mar eber ein lyrifcher Dichter, und feine Lyrif mare munberschön (fie ift fehr fcon), hatte er nur nicht ben Anstand fo fort und fort verlett. Er mar ein Mann von großem Genie: Nichts konnte ihm gang miglingen. Auch hat er gewiß bramatifche Momente, im Fauft, im Egmont, im Bogen, noch mehr aber in Clavigo. Auch ift feine Iphigenia febr fcon, wenn auch von einiger marmornen Schönheit; ber fünfte Aft ift herrlich zu nennen. Ich barf vielleicht bier er= mahnen, bag mein eigenes lettes Wert (wenn ich einen Sat ausnehme: "The Transcendentalests", die fo eben erscheint), eine "Iphigene at Delphi" war. Sie erinnern fich vielleicht, bag Goethe bas hauptmotiv, ein febr fcones, in feiner italienischen Reife angegeben. Bieles mußte natfirlicherweise hinzutommen, um ein bramatifches Wert herauszubilden, und ich hoffe, bag biefe foeben erfchienene Tragobie, die aber einen glücklichen Ausgang bat, mit ber Zeit auch Anerkennung finden mag, wenn die jezige Modemut vorübergeht. Um auf Goethe zurudzukommen, fein Taffo ift klaffifch abgerundet und vollfommen, taum aber bramatifch zu nennen. Gine gewiffe Langeweile brutet über ben meiften feiner Stude. Es ift

fein eigentlicher Fortgang. Man muß feften Glauben begen, um fie überhaupt genießen zu können, beshalb werben fie ber Jugend nie gefallen. Auch eine gewiffe Rindlichkeit (verzeihen Sie mir bas Wort!) einen finbifchen Rug muß ich beinahe überall in Goethen anertennen, mas bei feiner Lebenstenntnis um fo auffallenber ift. Bei feinen fritischen Bemerkungen fieht man biefes gar zu flar; aber nicht nur bort; nicht nur in einem fo lacherlichen Diggriff wie die "Stella"; auch in Bilhelm Deifter g. B. muß man fcnell von ber Bewunderung wenigstens jum Erstaunen, beinahe jum Ditleiden übergeben. Werben Sie mir's verzeihen, wenn ich fage, baß es uns Englandern häufig fo geht, wie ben beutschen Dichtern. Freilich ift ber große Grillparger frei von ber geringften Spur ber Rindlichkeit. Bei Ihnen finde ich wenigftens immer die hochfte Runft mit bem Ausbrud ber tiefften Leibenfchaft und, nebenbei, eine Grazie, Die Ihren Landsleuten, wie mir's icheint, gerabe am allermeiften abgeht. Ich nehme einige Neueren aus, befonders den Beibel, der Ihnen vielleicht nicht fo gut wie mir behagt. Seine Junius-Lieder icheinen mir poetisch und verftandig, gefund im beften Ginn bes Wortes und babei voll Grazie. Doch auf mein Kapitel gurud= gutommen, wie ift ber liebe Schiller boch breit und schwnlstig! wie ift er professorisch und fogar philisterhaft ju nennen! Ich will feinen Berbienft gewiß nicht fcmalern (wer konnte bas?), wenn ich auch an feinem rednerischen Bofa teinen Gefallen nehmen tann, weun fein mantel= mutiger Wallenstein mir eben nicht ein Belb erscheint. Bleibt wenigstens bie "Braut von Meffina" eine munderbare Erfcheinung, die ich Ihren Meisterwerten gur Seite ftellen möchte, Langweiliges tommt barin vor, bas Moral

ift schlecht - wie anders als bei Ihrer "Ahnfrau" - aber bie Chore find herrlich, bas Bange ift hinreigend, voll Feuer und Leben. Dagegen halt ich ben Wilhelm Tell, ben ber August Schlegel fo boch rühmt, für - barf ich es fagen? - fein allerschlechteftes Stud, ohne Intereffe, fabe, gerbrodelt, langweilig im hochften Grabe unbramatifch; ber Charafter bes Tells erscheint mir niebrig; ber Mord Geflers emporent. Doch im gangen fcheint mir ber Schiller etwas unbehilflich. Seine Sprache ift oft ebel, bie Berfe flingen gut. Goethe fagte: "Er ließ hinter fich - was uns alle banbigt, bas Gemeine!" (Er hatte für fich felber fprechen tonnen!) Und bas ift mahr in gewiffer Sinsicht: nur ließ er nicht bas Alltag= liche hinter fich; und alles wird beim Schiller mit gleicher Breite behandelt, es fei von Intereffe, ober nicht. 3d fonnte taum ben Mut faffen, meine Gebulb wurbe nie hinreichen, ein ganges Stud von ihm ju überfeten! Ich tann ihn jest mit großer Schwierigteit lefen. Es tommt mir bor, als wenn ich ben Wein gefchluckt hatte in ber Jugendzeit, und es blieben nur die Befen gurud. Goethen mag ich im Gegenteil immer wieber lefen, einiges von ihm wenigstens: noch mehr aber, wenn ich bie Bahrheit fagen barf, ben Grillparger! - Erlauben Sie mir, lieber werter Berr, bem ich fo vieles Glud verbante, einmal eine reine Bruft gu machen. Am wenigften unter allen Ihren Werken ichat, ich bie "Uhnfrau", und boch ift icon biefes ein mahres Runftftud. Bas bas Moral betrifft, brauch' ich wahrlich nichts Ihrem fclagenden Borwort hingugufeten. Die Boefie ift bin und wieber lieblich; ber Stoff aber erfcheint mir zu unbeimlich. au fdrechaft. Eben beshalb hat es bem beutfchen Bublifum gefallen! Welch ein großer Schritt tommt icon in Ihrer

Sappho zum Borfchein. hier ift ein Meifterwert von bem foon ber Byron fagte, bie Belt mußte feinen Dichter bewundern lernen. Welche Rlarheit! Welche Lieblichkeit! Belde Rraft ber Leibenschaft! Belde Grazie! Ber hat früher ober fonft eine Frau von mittlerem Lebensalter, unter folden Umftanden noch bazu, intereffant, ja, ebel gehalten? - Ach, wie viel fculben Ihnen die beutschen Frauen! Sie allein haben bie Rechte bes Gefchlechts verteibigt. und eben baburch fich ben Sag ber meiften Manner gugezogen. Und biefe liebliche Melitta, wie gartfühlend, wie abstechend gegen die großmütige Sappho, und boch verliert biefe nicht beim Bergleich. Das Alles hat fein Goethe, fein Schiller geleiftet. Rur bas bochfte Benie tonnte bas erreichen. — Nun aber erst bas Golbene Blieft! Die Argonauten - wie fcredlich fcon! Bielleicht zu fchredlich, und boch nicht: alles ift von einer hoben Runft geläutert und gemilbert bis ins Reizenbe. Birklich kenne ich nichts reizenderes als ben zweiten Aft ber "Mebea". Die garte, milbe, und boch vielleicht im Grunde egoiftifche Creufa, ber Jafon, ein mahres Mufter= bilb ber Jugend, bes Zeitalters, bie herrliche Debea. Da fieht man erft, was bie griechischen Trauerspiele für Rindereien find. Freilich riefenhafte Rindereien, wenn man bie Medea bes Euripides mit ber Ihrigen vergleicht. Die werb' ich ben Ginbrud vergeffen, ben bies große Werk auf mich als Jüngling schon gemacht hat. Aber wie anders geht es hier als mit ben Schillerischen Berioben! Bie ber Geschmad fich läutert, reißt mir Ihr herrliches Meisterwert immer mehr und mehr Bewunderung ab: Belche gerreißende Bahrheit, gemilbert von wie hoher Grazie! Bis an bem Rande bes Bultans fpielen bie Bephire mit ben iconften Bluten. - Bunachft tam

Ronig Ottofar an die Reihe. Wie fcarf, wie mahr gezeichnet! Diefer Bohme, biefe Ungarin, ber ftolge halb findifche poetische heroische Berr [?] Ottotar, ber biebere, feste . . . . beutsche Rudolf, fie find alle lebende wirkliche Menschen, nicht gemalte Figuren! - Sohle Bhrafen erwarte man nicht, wohl aber bramatisches "Feuer" und tiefen Sinn. Aber lieber vielleicht ift mir "Der treue Diener feines Herrn!" Belchen Fauftschlag haben Sie bamit bem fleinlichen, felbstifchen Geschlecht augeteilt! Und benten Gie nicht, lieber Berr, bag ich nur auf bie Deutschen erboft bin. Überall ift ber Gefchmad bes Bublifums verdorben. Man fragt weber nach dem Wahren, nach bem Schonen. Blog bas Reue, Bigarre, Gemachte mag gefallen. Deine eigenen Englander haben jest einen gang verfünftelten Gefchmad, b. b. in ber Boefie. Natur und Runft find an ihnen gleich verloren. Alles muß gemacht fein (Das ift bie Sauptfache), um bak es gefallen follte - nur Nichts mahrhaft empfunden. Soeben bat ber herrschende Mode-Dichter Tennhson, ber früher Schones lieferte, nur immer gu Erfünfteltes - ein gang entfet= liches Machwert, "Maud" genannt, herausgegeben, bas boch mit Jubel aufgenommen wird. — Aber, auf "Den treuen Diener" gurudgutommen, bag Gie einen alten, halb lächerlichen Bureaufraten zum Belben mablen, baß Sie für biefen Charafter, feine treue, feine feste Bieberteit uns gerabehin zu begeistern wiffen, bas ift bas Magie bes Benius! Nur etwas hatte ich vielleicht an biefem Trauerspiele auszuseten, es ift zu mahr! Der graufame Berfolger ift zu graufam, nicht für bie Natur; allein fein Betragen ift uns peinlich; und bie arme junge Frau. ihr ift entfeplich viel auferlegt! Sie laffen uns vielleicht einen gar ju tiefen Blid merfen auf bie Nachteile ber

menschlichen Natur. — Am allerhöchsten vielleicht unter Ihren Werten fcat' ich bie brei herrlichen Dramen, bie Sie uns fpater - ach, bag ich hinzuseten muß, gulett gaben, - "Der Traum ein Leben", "Der Liebe und bes Meeres Wellen", "Weh' bem, ber lugt". Das erfte biefer Meisterwerke ift mohl bas reizenbste aller Marchen. Die Lyrit ift lieblich, anmutsvoll im bochften Grabe. Der Anfang, wie erfrischend, ber Fortgang wie spannend, ber Schluft wie befriedigend! Welche Wahrheit! Belcher Bauber ber Boefie. Als ein Banges tenne ich Nichts Größeres in feiner Art, wenn es nicht vielleicht "Der Liebe und bes Meeres Wellen" ware, bas ich ungablige Male und immer mit frifcher Teilnahme und Bewunderung gelefen habe. 3ch barf nicht auf bie Schonheiten biefes bramatischen Gebichtes eingehen. Anmut, Gebantentiefe, die holbeste Grazie, Reichtum ber Boefie, Ausbrud ber höchften Leidenschaft, vereinigen fich, bas Runftwerk ju vollenden. Und bann erft diefe bestimmten Charaftere. biefe herrliche Bero, biefer fcmarmenbe Leanber, fein teder Freund, ber Bater, Die Mutter, ber Briefter, Die Janthe, alles wie vollendet, wie meifterhaft! - Und "Weh' bem, ber lügt" - unter allen Ihren Studen mir bas liebfte; biefer Leon, biefe Ebrita, ber eble Bifchof, ber Barbarenhäuptling. — (Freilich mag ein Bublifum bas alles nicht begreifen, bas einen Uriel Acosta bewundert!) Belches Bergnugen machte es mir biefes reizende Luftfpiel zu überfeten, bas an Grazie und Lieblichkeit fich nur einigen Shakespearischen Luftspielen, einem "As You Like it" 3. B. vergleichen läßt. - Lieber Berr von Grillparger, ich wollte Ihnen meine Berehrung ausbruden und habe am Ende nur einen impertinenten Brief gefdrieben, ber Ihnen vielleicht gar fehr migfallen wird.

Bufte ich Ihre rechte Abreffe, murbe es mir große Freude machen, wenn ich nach England gurudtame Ihnen meine Sieben-Sachen gugufchiden, vielleicht burch einen unferer Röniglichen Boten Queens Messenger, wenn Sie nicht einen andern Weg anzubeuten wiffen, benn ber ift ungewiß. Dürfte ich noch fragen, ob Fraulein Betty Baoli (Glud), meinem Erachten nach bie erfte Dichterin Deutschlands, vielleicht ber Welt, fich noch in Wien aufhalte, und wie sie sich befinde, auch wie es bem guten Herrn Bertheimer geht, bem Überfeter bes Knowles? - Bum Schluß erfühne ich mich zu flagen, daß Ihre lyrischen Bebichte noch nicht erschienen find. Schon feit Jahren frag ich nach biefen vergebens. Bitte, bitte, lieber Berr von Grillparger, ichenten Sie fie uns balb!!! 3ch bleibe bier in Baben nur bis auf ben nachsten Sonntag, ben 2ten. Dann wird meine Abreffe fein (ich hoffe boch ein Baar Beilen von Ihnen zu bekommen) "The Reverend Archer Gurney, Buckingham, England."

Ewig Ihr wahrhaft tief verpflichteter und liebender Berehrer

Archer Gurnen.

Dem Berrn Archiv-Direktor Frang bon Grillparger.

70**2**.

1839?

Rach &. A. Frankle Bericht, 1889.

Eines Tages lub ihn [Friedrich Amerling] ber Fürft [Windischgrag] zu Tisch. Er tam in seinem gewohnten Samtrod, an ben er jedoch ben eben erhaltenen Wichaels-orben, ben Grillparzer bas bayerische Bierzeichen nannte, anstedte.

Aus Max Löwenthals Aufzeichnungen.

Wien, 15. Februar 1839.

Wie an poetischer Schöpferkraft und Tiefsinn steht auch an Abel ber Seele, an unbeugsamer Selbstänzbigkeit bes Charakters Niembsch unter unseren Dichtern einzig da. Sie sind ein klägliches Bölkchen diese Dichter. Bon Graf A. [Auersperg] habe ich schon manchen Zug in diesen Blättern ausbewahrt. Zedlig . . . hat sich längst durch sein speichelleckendes Umherirren in den Salons der Großen gebrandmarkt und ist num förmlich in den Sold jener Kaste getreten. Selbst Grillparzer und Bauernseld verschmähen es nicht, in den Salons der Geldaristokratie, wo man sie als Schaustücke ausstellt, und wo sie sich im Grunde ihres Herzens langweisen, auszutreten — und gut zu essen und zu trinken und Leuten den Hof zu machen, welche sie, wenn sie arm wären, keines Blicks würdigen würden . . . . .

704.

Rangler Friedrich von Maller an Bafily Andrejewitsch Joulowsty in Bien.

Weimar, 23. Februar 1839.

In Wien wurde die Bekanntschaft mit dem eblen Grillparzer Sie sehr interefsteren; er lebt aber zu sehr zurückgezogen. Wenn Sie ihn sehen ober aufsuchen, sagen Sie ihm recht viel Herzliches von mir.

Bauernfelds Tagebuch.

Bien, Mary 1889.

Friedrich v. Raumer suchte mich in der "Stadt Franksurt" auf. Ein kleiner, lebhafter Mann, einem Landpfarrer nicht unähnlich. Wir sprachen ein paar Stunden de redus omnibus et quidusdam aliis... Er hat Passion fürs Theater... Die österreichischen Schriftsteller (siehe Grillparzer als Prototyp) haben ein Etwas, das den deutschen Gelehrten sehlt, das verbrauchte Wort "gemütlich" drückt es nicht aus. In Deutschland ist viel papierenes Leben, dei uns mehr Fleisch und Blut und gar kein "Posieren".

706.

Lenau zu Mar Löwenthal.

Rach Lowenthals Aufzeichnung.

Bien, 18. Märg 1839.

Niembsch: Ich habe Grillparzer nie für einen bebeutenden Dichter gehalten. Bei ihm ist der Berstand alles. Schon sein Außeres, sein Kopf, sein Blick zeigen dies ebenso wie sein With, seine Antithesen. Am unwiderstehlichsten beweist er es aber in seinen lyrischen Gedichten. Die Lyrik tritt ohne alle äußere Nachhilse der Handlung in die Welt hinaus, sie muß einzig durch sich selbst wirken und bestehen, und da zeigt sich bald, wessen Poesie die wahre und welche bloß eine erkünstelte und gemachte ist. Jeder wahrhaft große Dramatiker ist auch ein großer Lyriker. Beweis: Shakespeare. Das Umgekehrte ist freilich nicht der Fall.

# Aus Mar Löwenthals Aufzeichnungen. Wien, 4. Mai 1889.

... wie ehren und lohnen sie jenseits bes Rheines ihren Hugo, Scribe und Lamartine, während bie lieben Deutschen ihren Grillparzer, Bauernfelb und Lenau eben — nicht verhungern lassen, unter ber Bedingung jedoch, daß sie sich fein in irgend ein bürgerliches Amtchen fügen! . . .

708.

# Josef Streiter bei Grillparger.

Juni 1839.

Aus Jofef Streiters Reifeblattern, 1889.

[Er fah ... "Der Traum ein Leben" von Grillparzer und "Der Müller und sein Kind" von Raupach ... Noch mehr aber scheint ihn "Der Traum ein Leben" beschäftigt zu haben. Er teilt bessen Inhalt auf acht Seiten gründlich mit, meint aber boch am Ende, "er könne das Drama nicht recht goutieren". Den Tag nach der Aufführung besuchte er den Dichter.]

Grillparzer nahm mich mit so vieler Zuvorkommensheit und Freundlichkeit auf, daß ich vor einem alten Beskannten und Freunde zu stehen glaubte. Er entschuldigte sich, daß er mir nicht geantwortet, und brückte mir seinen Beifall über mein Stück [Die Lebensquelle. Ein dramastissertes Märchen von Berengarius Ivo. Innsbruck 1839] aus. Ich unterhielt mich lange mit ihm über "Der Traum ein Leben" und bemerkte ihm einzelnes, was mir aufgestoßen. Er nahm es gut auf und stand mir darauf überall Rede und Antwort. Sein Umgang hat etwas ungemein Angenehmes und Liebreiches; er lud mich ein, mit ihm in

nähere Berbindung zu treten, fragte mich um meine Wohnung, und da ich ihm bemerkte, daß er mich schwer treffen dürfte, nahm er mir das Bersprechen ab, ihn noch einmal zu besuchen. Ich kann nicht leugnen, daß mich diese Behandlung von Seite eines Mannes, den ich für den ersten lebenden Dramatiker Deutschlands halte (da Tieck nichts Dramatisches mehr schreibt), ungemein erfreute, und zwar um so mehr, je weniger Anerkennung mir in meinem Baterlande geworden. Ich habe den ganzen Tag recht freudig und vergnügt verlebt.

#### 709.

Josef Streiter an Fräulein Anna Capeller. Wien, 19. Juni 1889.

Mit Grillparzer war ich noch zweimal zusammen. Das ist ein ebenso talent- und einsichtsreicher, als gutmütiger Mann. Alles, was er sagt, ist tief aufgefaßt und bas Ergebnis eines reisen Studiums. Dabei ist er so einsach und schlicht, so liebreich und herzlich, daß man ihn bei jedem Worte umhalsen möchte.

# 710.

Josef Streiter an Fraulein Anna Capeller. Brag, 22. Juni 1839.

Den Abend vor meiner Abreife von Wien [20. ober 21. Juni] verbrachte ich noch recht angenehm mit Grillsparzer, ber mir in diefer Stadt, wie begreiflich, ber instereffanteste Wensch war. Er äußerte sich, im heurigen Herbste noch Tirol burchstreichen zu wollen, wenn er

nicht Konstantinopel und Athen besuche, und versicherte mich, bei mir einige Tage zu bleiben. Etwas rückhaltig und mißtrauisch scheint er durch den Umgang mit Menschen geworden zu sein, sonst ist er wirklich durchaus liebenswürdig.

#### 711.

Frene v. Protesch, geb. Riesewetter an Rathi Fröhlich. Dornbach, 22. August 1889.

Sie muffen mir erlauben, Ihnen eine Stelle für Grillparzer aus meinem, heute von meinem Manne [Anton Freiherr v. Protesch=Osten, bevollmächtigter Minister am griechischen Hof in Athen] erhaltenen Schreiben mitzuteilen . . . "Grillparzer soll nicht nach Athen, wenn wir nicht da sind. Hintertreibe das, er soll mit uns zurückzehen, soll bei uns wohnen und sein. Stelle ihm den Mißgriff einer Reise in dieser Jahreszeit vor. Warum soll er nicht den Winter bei uns in Athen bleiben?"

### 712.

Michael Ent an Friedrich Salm. Delt, Anfang Rovember 1889.

[Ent hatte Anfang Angust an Halm geschrieben: "Ob Sie den Billano ["König und Bauer" von Friedrich Halm nach Lope de Bega] eingeben wollen, hängt nicht ein Dütchen von Ihrem Meinen und Wollen ab. Sie müffen. Denn wer zu unserer Zeit die Bühne betritt und viel übers Jahr wegbleibt, ist halb vergessen; und Sie haben vor Jahr und Tag schwerlich ein Stück auch nur einzugeben, die Berzögerung der Aufstührung nicht ge-

rechnet. Überdies bedarf Ihr Kredit wie Ihr Beutel dieses Bufluffes. Reisen, Ihrem Geist einen frischen Schwung geben, muffen Sie kunftiges Jahr. Es muß möglich werden, trot der Zensur. Also lassen Sie den Billand abschreiben und geben Sie ihn ein, ohne Berzug.

Billano. Es freut mich, daß Gr[illparzers] Ansicht die meinige bestätigt. Ich bitte Sie, nehmen Sie Raison an. Selbst in dem Fall, den Gr[illparzer] als möglich annahm, gewinnen Sie nach allen Richtungen und verbessern Ihr Spiel um hundert Prozente.

## 718.

Bauernfelb an Soltei. Bien, 18. November 1839.

Bon unfern Freunden ist wenig zu sagen. Die Sterngesellschaft hat sich gänzlich aufgelöst. Abolf Herz hat zum zweiten Mal geheiratet und Auersperg zum ersten Mal. Schober ist gegenwärtig in Ungarn, Grillparzer und Lenan sind moros, Witthauer redigiert.

#### 714.

Grillparzer zu Max Löwenthal. Rach Löwenthals Aufzeichnung. Wien, 19. November 1889.

Grillparzer: Die Rotte, bie uns regiert, ist von einer Schlechtigkeit, welche höchstens in ihrer Dummheit einige Entschuldigung sinden mag. Man sagt, daß man von hier aus dem Don Karlos große Summen an Substidien nach Spanien gesendet habe. Wenn dies geschehen, so ist es sicherlich der grenzenlose, nicht genug zu verachtende Leichtstun des Fürsten Wetternich, welcher damit

feiner Frau und beren Liebhaber, bem Sohne bes Rarliftengenerals Montenegro, eine Gefälligkeit ermeifen wollte. Seit neun Jahren hat Ofterreich 200 Millionen neue Schulben gemacht, angeblich um bas heer auf einem refpettablen Fuße zu erhalten, und heute haben wir weber Gelb, noch heer, noch Anfeben, und Rugland, England Frankreich bebattieren untereinander bie orientalische Lebensfrage und fragen uns faum um unsere Meinung ober tun es boch nur ber Söflichkeit megen. -Diefe Rotte von Regierern möchte gerne bie Literatur unter ihrer Fahne haben, und es wurmte fie nicht wenig, als nach bem Tobe Raifers Frang in Wien fich fein Dichter gur Berfaffung bes neuen Bolksliedes bereitwillig fanb. Enblich ließ Beblit fich herbei und fand feine Lohnarbeit durch einen Brillantring noch zu wenig vergolten. Um ein Stud Fleifch hat er feit jener Beit Besinnung und Feber an die Regierung verkauft, die nun alles befitt, mas fie wollte, und jene Literatoren, welche fich von ihr nicht werben liegen, als Sauertopfe, als Menfchen ohne Wert und Erziehung geben lagt, wohin fie wollen. Darin liegt Bebligens Berbrechen, bag er, ber in ber Literatur, und mit Recht einen Namen batte, fich jum Schilbtrager biefer forrupten und ftupiben Menfchen brauchen ließ und läßt.

715.

Bauernfelds Tagebuch. Bien, 21. November 1889.

Bor acht Tagen unsern pebantischen Freund Bersfetta begegnet. Er ift seit wenig Bochen verheiratet und flagte mir über Hppochondrie, ja Lebensüberdruß. Er,

ber immer ruhige und mäßige Menfch, ber fich über meine und Grillparzers Lebensweise von jeher ereifert! . . . Inzwischen hat er sich mit einem Feldmeffer im Schwarzenberggarten erstochen . . . Das tommt vom späten Heiraten. Avis au loctour!

### 716.

Abolf Foglar bei Grillparger.

Bien, Donnerstag, 5. Dezember 1889.

Nach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

Ich fand ben Dichter eben mit ämtlichen Arbeiten beschäftigt, im Gespräch mit einem Beamten, ber sich bei meinem Eintritte entfernte. Nach gegenseitiger Begrüßung übernahm er bas Manustript eines Dramas "Cosimo von Medici" aus meinen Händen und bemerkte:

"Ja! Sich mit Poesie zu beschäftigen, ift, besonders in biefer prosaischen und miserablen Zeit, fehr ebel, boch nicht ratlich, sich in unseren Staaten ganz ber Literatur zuzuwenden.

"Ich werde Ihnen meine Ansicht darüber aufrichtig mitteilen."

3 ch: "Ich bitte, ein ftrenges Urteil zu fällen."

Grillparzer: "Rein! Mir wird babei ängstig; benn ich fürchte immer ein Talent zu unterdrücken. Ich weiß das aus Erfahrung. Ich sing etwa zehn Jahre später an als Sie, mich ernstlich auf Boesie zu verlegen, weil mir jemand, dem ich Kennerschaft zuschrieb, abgeraten hatte. Auch ist nichts so schwierig für den Dichter und Beurteiler, als das Drama in Deutschland. Ausgenommen Halm, Bauernfelb im Lussssphommen Halm, Bauernfelb im Lusssphommen

36: "Man lobt auch Grabbe --"

Grillparzer: "Er ist gestorben! Er hatte mehr Genie, und ich glaube, Talent sei boch auch ersforderlich."

Ich: "Ich tenne feine Werke noch nicht. Ich hörte ihn nur loben."

Grillparzer: "So kennen Sie feine Werke nicht? Da fällt mir ein Stein vom Herzen! Ich fürchtete schon, Sie hätten ihn vielleicht in seiner Formlosigkeit nachsgeahmt. — Man liest zu viel. Schiller und Goethe sind uns einzige Muster. Konnten sich solche Geister in die Form beugen, warum nicht wir? Darin besteht ja nicht die Genialität. — Sie studieren noch?"

36: "3a."

Grillparzer: "In Ihrem glücklichen Alter ift man mehr subjektiv und wird im Drama leicht zu lhrisch; außer man findet einen folchen Stoff, wo man sich, wie man es fühlt, aussprechen kann, ohne in jenen Fehler zu verfallen. — Nun! Sie wählten die Zeit der Medicaer. Diese war eine poetische; denn manche Abschnitte in der Geschichte sind wahrhaft prosaisch. — Hatten Sie die Darstellung auf der Bühne vor Augen?"

Ich: "Nein; benn ich weiß, wie fcmer es ift, ein bramatifches Bert auf eine gute Buhne zu bringen."

Grillparzer: "Nun, das ließe sich schon machen. Doch ist es ratsam, das Theater zu berücksichtigen, weil da manches Schwankende hinwegfällt; nur nicht den Schauspieler, sonst wird es eine alltägliche Handwerts-arbeit. — Die Aufführung ließe sich bewirken. Wir haben ja nicht so viele Stücke, und neue, besonders gute, mangeln. — Mich freut es, wenn ich zu Ihrer Voll-endung etwas beitragen kann. Leben Sie wohl!"

Lenau gu Mar Löwenthal.

Rach Lowenthals Aufzeichnung, 12. Dezember 1889.

Niembsch: Grillparzer tut nicht wohl daran, alle seine rücktändigen Dramen jest drucken zu lassen. Er zeigt sich darin arm an Gedanken, gemein, selbst in der Form weit hinter den Forderungen unserer Zeit zurück. Diese Glätte und Nüchternheit der Sprache konnte an Goethe gefallen, der überall seine, der Menschennatur abgelauschte Züge andrachte und immer wahr blieb. Nichts wäre leichter, als Grillparzers "Wehe dem, der lügt" ad absurdum zu führen im Ganzen der Komposition wie in den Einzelheiten der Ausführung.

718.

Abolf Foglar bei Grillparzer. Bien, Montag, 30. Dezember 1839.

Rad Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

Nach einer fehr eingehenden, aufmunternden Beurteilung meines Trauerspiels fuhr Grillparzer fort:

"Endlich ift die Aufführung zu wenig berücksichtiget. Der junge bramatische Dichter soll sich in das Parterre versetzen und zuschauen im Geiste, ob eine Person rechts oder links zu stehen kommt? ob sie die oder die Hand hebt oder senkt? sigt oder steht? ja, sozusagen, jeden Knopf am Kleide berselben sehen. Durch eine solche lebshafte Bergegenwärtigung muß das Werk gewinnen. Wenn ein Drama nicht auf die Bühne kommt, so ist es meistens darin versehlt, daß man es sich nicht rein vorstellen könnte.

Soethe fagt recht bezeichnend in seinen hinterlassenen Schriften: "Das Drama ist Gegenwart." Handlung will man. Das Drama ist nicht ein See, wie viele meinen, sondern ein Strom — ein Konstitt von Leidenschaften. — Man wähle einen Stoff, wo alle Strahlen in Einen Bunkt zusammenführen. Was nütt es, wenn ich die ganze Band bemale? Dann habe ich wohl Bilber, aber kein Bilb. Das Drama muß eben ein Bild sein; man muß es überschauen können. Man spricht jest in Deutschland, daß eine neue Poesie austomme in unserer Zeit. Das sinde ich lächerlich. Wer soll denn diese neue Poesie erfunden haben? Alles hält sich an Theorien, die sich schon dadurch als unzureichend bewähren, daß die besten Köpfe nichts darnach hervordringen können.

So geht es unserem talentreichen Immermann; er ist Mug genug, bas einzusehen und wirft sich jetzt auf den Roman und die Novelle. — Ich weiß zwar, daß man heutzutage sehr für die Historie stimmt, und Raupachs Tragödien haben bazu beigetragen. Dieser Dichter, der sonst so große Wirkungen hervorbringt, befriedigt in den Hohenstausen nicht.

Durch Raumers Geschichte ber Hohenstaufen kann man ebenso begeistert werben, als durch Ranpach, der sie in Fragen und Antworten gebracht hat. Begeistert kann man durch Wissenschaft auch werben. Ein mathematischer Sat, wenn man ihn durchdrungen hat, kann begeistern. — Aber man darf ber Geschichte nicht die Boesie zum Opfer bringen. Shakespeares Geist gehört zu einem historischen Drama. Und selbst im Heinrich IV. (bessen erster Teil noch von der halben Welt dem Shakespeare absgesprochen wird) interessiert uns wohl mehr das Komische als das Historische, so viel auch Tied darüber predigt.

Tied ift ein febr geiftreicher Mann, aber er tonnte boch felbft in feinen Dramen teine Bereinigung nach bem Mittelpunkt treffen. Auch find es ja nicht bie historifchen Schaufpiele, welche Shatespeare ben großen Ruhm ber-Schafften, fonbern mehr Lear, Samlet, Macbeth ac., wo er fich ben Benter um die Geschichte fummerte! - In Goethes Egmont bilbet wohl ber große Befreiungstampf ben Sintergrund; aber wie fcon tritt ber Seld in ber Episobe mit Rlarchen hervor! - Co fcimmert burch Schillers Wilhelm Tell auch die Befreiung der Schweig; aber Tell ift boch eigentümlich und individualisiert und ber Mittel= und Saltpunkt bes Gangen. - Und wer weiß, ob Ballenftein nicht noch gewonnen hatte, wenn ber Dichter blog ben letten Teil, Ballenfteins Tob, bearbeitet hatte, was auch, wie viele behaupten, die ibn . perfonlich tannten, fein Blan gewefen fein foll.

Die nordische und böhmische Geschichte hat noch viele Helben, die nicht bearbeitet wurden. — Sarl XII. ift zwar in gewiffer Hinsicht ein großer Charakter, doch auch wieder so voll Launenhaftigkeit und Starrsinn bis zur Verzerrtheit, daß ich fürchte, es würde zu wenig Gefühl und Teilnahme hineinkommen."

#### 719.

## llm 1840.

Mus ben Lebenserinnerungen bes Jofeph Freiherrn v. Spann, 1864.

Er [Anton von Spaun] las und findierte viele altbeutsche Gebichte, und insbesondere das Nibelungenlied, das er fehr hochhielt. — Die Meinung Lachmanns in Berlin, daß das Nibelungenlied kein zusammenhängendes,

fondern nur ein von mehreren Berfaffern zusammengestoppeltes Gedicht sei, erfüllte ihn mit Widerwillen, da er des Gegenteils überzeugt war. Ein langjähriges Studium diese Liebes rief in ihm die volle Überzeugung hervor, daß dieses Gedicht nur einen Berfaffer hatte, daß dieser Berfaffer Heinrich von Ofterdingen sei und daß dieser Berfaffer dem Lande ob der Enns angehöre.

Diefe angeftrengten Forschungen festen ibn in ben Stand, ein eigenes Bert über bas Nibelungenlieb [ " Beinrich von Ofterbingen und bas Nibelungenlied. Gin Berfuch, ben Dichter und bas Epos für Ofterreich ju vindicieren, Mit einem Unhange: Broben öfterreichifcher Boltsweifen im Rhnthmus bes Nibelungenliedes. Dit brei Rotenblattern. Bing 1840] ju fchreiben, und es gelang ihm burch viele Grunde, wenn auch nicht ben vollen Beweis, boch bie größte Bahricheinlichfeit für bie Richtigfeit feiner ermahnten Ansichten nachzuweisen. Gein Bert erregte großes Auffeben und erhielt vielen Beifall felbft von Seite jener, Die feine Unficht nicht teilten. Grillparger und ber Batriard Byrter fprachen bas größte Lob über bas Bert aus und versicherten mich, fie feien dadurch voll= tommen von ber vollen Richtigfeit ber Ansichten meines Brubers überzeugt worden . . .

#### 720.

Bu Abolf Foglar.

Wien, Sonntag, 2. Februar 1840.

Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Ich muß diefen Sommer eine größere Reife ber Gefundheit wegen unternehmen; benn wer fich mit Literatur beschäftigt, ift genötigt, sich anderseits zu erholen; in ber Sache felbst findet er in Österreich teine Erholung. Überhaupt ist jett in Deutschland ein polnischer Lande tag!"

721

Rarl von Soltei an Pauline in Grafenort. Berlin, 10. Februar 1840.

Solteis Briefe aus und nach Grafenort, 1841.

3ch habe heuer ber langft gehegten Luft nicht miberfteben konnen, mich auch einmal an Grillpargers "Ottokar" zu magen. Bohl wiffenb, wie bebenklich es mit einem Drama ift, beffen erfter Att, ber großartigfte und gewaltigfte, bie Wirfung ber nachfolgenben fcmachen muß. Teils liegt es im Stoffe, baß, wie Ottotars Schicffal, auch die draftische Gemalt bergab gehe; teils aber auch ift ber erfte Att ein folches hohes und reiches Bedicht, bag ich, was Exposition eines historischen Schauspiels anlangt, ihm in der beutschen Literatur nichts an die Seite zu ftellen mußte, als ben erften (nachgelaffenen) Att von Schillers "Demetrius". Rurg eh' ich mein Bimmer verließ, um mich in ben Saal ju begeben, wo bas Bublitum meiner wartete, und noch einmal bie forgfam ftubierten Szenen flüchtig überlief, ftand wie burch einen Bauberer emporgerufen, plotlich Grillparzers Bilb fo flar und lebhaft vor [mir]; es übermannte mich eine fo beiße Sehnsucht nach ben schönen Wiener Tagen; bag ich bachte, ich muffe ihn anreben! Und ich tat es auch wirklich; tat es in ben eilig hingeworfenen Beilen, die ich, gebn Minuten fpater, als Ginleitung zu Ottofar fprach und Die ich Dir abschreibe, weil ich weiß, wie Du Grillparger achtest.

An F. Grillparzer.

Ich gruße Dich, vor beffen fconem Berte ufw.

Bu Abolf Foglar.

Bien, Dienstag, 11. Februar 1840.

Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Der Stoff zu einem Trauerspiele Karl XII. ift einer von benen, wo Alles auf die Ausführung ankommt und wo man nicht im voraus das Gelingen ober Mißlingen bestimmen kann — sowie bei dem, der fragte, wie weit es nach Athen sei und wie lange er dahin brauchen würde? und der zur Antwort erhielt: "Geh!"

Karl war nur ein wilber Rerl, freilich ein ehrlicher. aber anderen Menschen so unahnlich und so erzentrisch, baß zu wenig menschliches Sandeln bei ihm erscheint. Ich muß geftehen, wenn ich biefen Stoff gur Aufgabe betame, ich wüßte nicht, wie ich ihn behandeln follte. - Er scheint mir nicht geeignet, einen jungen Dichter beim Bublitum einzuführen. Das Siftorifche gehört für fpatere Jahre, wo man bes Stoffes Berr werben fann. Gin Anfänger aber wird nicht früher fein Glud machen, als bis er einen Stoff findet, worin er feine Subjektivität ausfprechen tann. Go haben es Schiller und Goethe gemacht, freilich jeber nach feinem Temperament. Ich weiß wohl, man ift jest für bas Siftorifche fehr eingenommen. Aber felbst Shatespeares Beinrich IV. fann nur Englanderintereffieren, und nur Shatefpeare tonnte fich fo vieles erlauben, weil er einen fo bewunderungswürdigen Beift barüber zu verbreiten mußte. Aber bas fonnen wir nicht, bie wir - wir find. Überhaupt ift man gewohnt, an Shatespeare alles für mufterhaft zu halten. An ihm als

Ausnahme kann es gelten, aber wir dürfen es nicht nachsahmen, z. B. die Prosa zwischen Bersen, die komischen Szenen in Tragödien. Ich würde das keinem raten, dessen Komik nicht von echter Art ist. Die Prosa zwischen Bersen noch eher; es ist nun einmal da! aber Schiller und Goethe haben es nicht getan. — Hierüber hat Schlegel den Shakespeare sehr geistreich verteidigt, aber es ist leicht einen Mann zu verteidigen, den man allgemein bewundert.

Ich würde immer die Jamben den Trochäen vorziehen, denn der vierfüßige Trochäus ist zu kurz, um einen vollen Sat auszusprechen, und längere werden matt. Man nimmt daher gewöhnlich zwei zusammen, aber meistens kommt eine breite, geschwätzige Diktion zum Borscheine.

Das italienische Mittelalter ist auch reich an schönen Stoffen und zugleich kann man da wegen der damals schon blühenden Kultur neuere Ideen und Ansichten hineinsweben. Aber am Ende erfinde man sich einen Stofft denn Geschichte ist Wirklichkeit, und Wirklichkeit ist Prosa. Schillers Wallenstein ist auch historisch; aber der Dichter hat die Thekla und den Max erfunden. So sand Goethe in der Geschichte einen Egmont mit eilf Kindern. Was konnte er damit ansangen? Er nahm ihn unverheiratet an und erfand ihm das Klärchen.

Goethe sagt felbst recht bezeichnend: "Bas macht Ihr die Welt? Sie ist schon gemacht!"

Der Tob Albrecht I. ware ebenfalls ein schöner Borwurf, aber warum follte man etwas bearbeiten, wenn man voraus weiß, daß man fich bamit nur Berbrieglich= keiten auziehen wurde?"

Ernft Freiherr v. Feuchtersleben an Jofef Stanis-

Bien, 5. März 1840.

Bon hiesigen Literaturzuständen ist taum zu sprechen. Rur hat Grillparzer seine letztaufgeführten Stücke drucken lassen. Darf ich wohl die Bitte Goethes an Sie wieder-holen: sich diese Gedichte empfohlen sein zu lassen, gegen die er "nicht gerecht sein konnte" (und wirklich nicht gerecht war, da er sie neben die von Houwald und Raupach stellte) — und vielleicht irgend einmal öffentlich, mit der Ihnen eigenen Innigkeit, Reinheit, Ruhe, Klarheit darüber auszusprechen?

724.

Bertehr mit Louis v. Szantovits.

Döbling, 12. Auguft 1840.

Rad F. Dörmann-Biedermanns Bericht, 1890.

Eine besonders innige Aussprache [mit Louis v. Sztankovits] scheint das Jahr 1840 gebracht zu haben; wenigstens datiert aus diesem Jahre ein Geschenk Grillsparzers (Bildnis in Stahlstich), welches an einen 12. August in Döbling erinnert.

725.

Friedrich Thiersch in Wien. Nach einem Briefe von Thiersch. Wien, 6. September 1840.

..... Ich war dann wieder bei ben Handzeich= nungen des Erzherzogs Rarl und hierauf mit Ropitar, ber mich mit alter Herzlichkeit empfieng, zu Tisch. Später kam auch Grillparzer bahin, ben man bei ben Archiven angestellt hat. "Ein Literat ohne Amt", hatte ihm sein gegenwärtiger Chef bemerkt, "bas ginge in Wien nicht. Es ware ein Hund ohne Halsband." . . .

726.

Lenau zu Max Löwenthal. Nach Löwenthals Aufzeichnung. Wien, 18. Oftober 1840.

Rückert ist ganz berabgebracht. Er will gar nichts wissen von Büchern und Schriften und lebt fast allein mit den Blumen und Bäumen seines Gärtchens. Es sind die Folgen der schnöden, kritischen Mißhandlungen, die er erfahren. Der beißigste Hund, wenn man ihn bei der Zunge faßt und sie drückt, zieht den Schweif ein und wird auf immer scheu und seige. Dies Kunststück üben unsere kritischen Schinderknechte mit Lust und Birtuosität an unseren Dichtern. Es ist ihnen an Rückert, Platen, Immermann und wohl auch an unserem Grillparzer gelungen.

727.

Bu Abolf Foglar.

Wien, 16. November 1840.

Nach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

T.

"Bielleicht, wenn ich Weib und Rind hatte, gabe mir bas einen Impuls zu poetischen Arbeiten, bann wußte ich boch, fur wen ich arbeite." H.

"Das ist die glücklichste Zeit, da man kein Gelb hat; denn wenn man es einmal besitzt, hat man keine Freude mehr an dem, was man sich dafür kauft."

#### 728.

Friebr. Raifers erfte Begegnung mit Griffparger und Grundung ber "Concordia".

Wien, 1840/1841.

Rach Raifers Ergahlung, 1869.

# Grillparzer.

Es fehlt, sobald eine hervorragende Große dem Erbenleben entrückt ift, nie an Necrologen, beren Autoren aber oft mehr fich felbst, als ben zu Burbigenben ins Auge faffen, und von biefem nicht nur viel zu erzählen. fondern auch das Wahre mit allerlei Butaten auszufcmuden fuchen, lediglich aus bem Grunde, um bie-Belt glauben zu machen, daß fie, welche ber verewigte Große folder Intimität wert gehalten, benn boch auch nicht gar fo flein fein können. Solch ein Lobredner hinter bem Sarge gleicht einem Manne, ber fich nur beshalb anbietet, bas Erzbilb eines Belben glangenb zu poliren, damit er fich neben ihm auf bas Biebeftal ftellen und ausrufen tonne: "Seht! Der Mann mar mein Freund!" Er weiß, bag bas Bilb aus Erz einer folchen Behauptung nicht widerfprechen, ja nicht einmal ben Mund zu einem mitleidigen gacheln verziehen fonne, und wenbet ben Rechtsfat: "Wer fcweigt, bejaht," auch in biefem Ralle zu feinem Borteile an. Durch ein berartiges Borgeben wird aber, weil es fich nur zu häufig mieberholt, ber Glaube des Publitums an solche Mitteilungen um so mehr abgeschwächt, als dieses ohnehin weiß, daß die Fähigkeit zu ersinden eine der vorzüglichsten Eigenschaften der Schriftsteller, und die Gelegenheit, sie anzuswenden, gerade in einem solchen Falle sehr verlodend ist. Es gibt also, um sich nicht nur den Glauben der Leser zu sichern, sondern auch sich selbst der Versuchung, aus Eitelkeit Unrichtiges niederzuschreiben, zu entziehen, nur ein Mittel, nämlich daß, den Mann und unsern Verkehr mit ihm zu schilbern, so lange er noch lebt; dadurch wirst der Schriftsteller, wie Dr. Luther, dem Lügenpinsel gleich bei seinem Auftauchen das Tintensaß an den Kopf.

Ich glaubte diefe Zeilen voraussenden zu muffen, um fürs Erste das als ein natürliches Gebot darzustellen, was mir sonst als Anmaßung ausgelegt werden könnte, fürs Zweite das Stizzenhafte meiner Schilberung zu entschuldigen, weil ich eben nur, was ich selbst erlebte, erzähle, und endlich um dieser Erzählung, indem ich sie gleichsam in Anwesenheit ihres Helben vortrage, wenn sie auch jeden anderen Borzuges entbehrt, doch den der ungesschminkten Wahrheit zu geben.

Das Glück, mit Grillparzer perfönlich bekannt geworden zu sein, verdanke ich Carl v. Holtei, der im
Jahre 1840 seine dramatische Tätigkeit dem Theater an
der Wien widmete, bei welchem auch ich als Theaterbichter angestellt war, und in dessen Gesellschaft ich so
manche angenehme Stunde verlebt hatte. Nach der Borstellung seines Schauspiels: "Die Perlenschnur" serste
Aufsührung 14. Nov.], fragte ich ihn, ob er auch heute,
wie sonst, unser Tischgenosse im Gasthause zum "blauen
Freihause", wo sich immer eine kleine Kinstlergesellschaft
einzusinden pslegte, sein würde? "Heute nicht", erwiderte

er, "ich habe Grillparzer versprochen, einmal wieber in bie "Mehlgrube" zu kommen; wollen Sie nicht auch mitgeben? Sie sind boch mit Grillparzer bekannt?"

"Mit feinen Berken", antwortete ich, "ihm felbst bin ich noch nicht vorgestellt worden."

"Nun, fo foll's heute gefchehen, fprach Holtei, "fommen Sie nur mit!"

Die "Mehlgrube" hieß bekanntlich das damals bem Magistrate gehörige Gebäube, welches gegenwärtig in das "Hotel Munsch" umgewandelt ist, obwohl das in demsselben besindliche Gasthaus einen Schild "zum Schwan" hatte. In der sogenannten "Schwemme", nämlich einem gleich neben der Schankstube besindlichen Gastzimmer saßen an einem nur von einem Kerzensichte beleuchteten Tische vier Herren, von welchen ich nur zwei, und zwar Bauernseld und Castelli bereits kannte. Holtei schritt sogleich auf den in etwas vorgebeugter Haltung mit dem Rücken gegen die Wand gekehrt Sizenden zu und stellte mich diesem vor; ich wußte nun, daß ich vor Grillparzer stand; — der Vierte der Anwesenden war der als Arzt und Schriftsteller ausgezeichnete Ernst Freiherr v. Feuchterssleben.

Dit der liebenswürdigften Freundlichkeit — ich würde fagen: "Herablaffung", wenn es überhaupt Jemanden auf der Welt gabe, den Grillparzer seine eigene höhe hatte fühlen laffen — begrüßte mich dieser und rückte sogleich einen Stuhl herbei, mich einladend, neben ihm Platz zu nehmen. Er pflegte zu jener Zeit noch häufig die Bolkstheater zu besuchen, kannte deshalb auch meine Erftlingswerke und sprach über dieselben eingehender, als sie es verdienten, aber in der nicht zu verkennenden Absicht, mich aufzumuntern.

Diefer erfte Abend, welchen ich in Grillpargers Gefellichaft zubrachte, bot überhaupt im Allgemeinen nicht viel mehr, als jebe andere aus Mannern von Bilbung bestehenbe Gafthausgesellschaft. Das Gefprach fprang leicht geflügelt von einem Begenftanbe jum andern, hatte aber doch hauptfächlich Theater-Angelegenheiten jum Stoffe. Grillparger fprach fich mit vieler Anertennung über Raimund aus, mit welchem er auch perfonlichen Umgang gepflogen hatte und erzählte unter anderem auch, bag er ihn mahrend eines Sommers auf feiner fleinen Befitzung in Guttenstein befucht habe. Raimund mar eben aus bem Balbe, und amar in einer Rleidung voll Staub und mit Baumbarg befchmutt, getommen, "Aber wie feben benn Gie aus?" hatte Grillparger gefragt. - "Bie foll ich benn ausschauen?" war bie Antwort bes Boltsbichters, "wenn ich all'weil auf ben Bäumen fit und bicht'!"

Besonderen Eindruck machte an jenem Abende nur Eine Außerung Grillparzers, welcher schon zu jener Zeit angefangen hatte, mit seinen dramatischen Werken zurückhaltender zu werden. Es kam die Sprache auf die immer drückender werdenden Zensurverhältnisse, über welche sich namentlich Bauernfeld scharf genug aussprach. "Es sind nicht nur diese", entgegnete Grillparzer, "welche das Schreiben für die Bühne verleiden; auch die Art, wie und von welchen Leuten jest die Kritik gehandhabt wird und endlich die Haltung des Publikums selbst ist darnach, daß man jede Lust verlieren muß! — Das heißt", fügte er nach einer Pause, gleichsam sich selbst zurechtweisend, mit trübem Lächeln hinzu, "wenn Einem etwas Rechtes einsiele, schriebe man doch!"

Als ich im nächsten Jahre ben aus Schriftstellern, Tonkunstlern, Malern, Sängern und Schauspielern beste-

henden Berein "Concordia" gegründet hatte und berfelbe bereits in rascher Entwidlung war, überraschte mich Holtei mit ber Nachricht, bag auch Grillparger fich bereit erklart habe, als Mitglied beigutreten. Go fehr mich biefe Runde erfreute, fo befürchtete ich doch zugleich, daß biefes neue Mitglied fich burch die Raumlichfeit, in welcher mir während bes erften Jahres unfere Berfammlungen abguhalten gezwungen waren, balb abgeftogen fühlen burfte. Bir waren nämlich anfänglich unferer nur Benige gewefen, welche gleichsam bie Conftituante bes Bereines gebilbet hatten und es war mir, als gemählter Prafes, nicht fo leicht gewefen, ein für uns paffenbes Lotale gu ermitteln, ba bie Sotelbesiter sich nicht berbeilaffen wollten, einem erft im Entstehen begriffenen Bereine einen eigenen Salon nur für Einen Abend in jeder Boche gur ausfchließenden Benützung ju überlaffen. Endlich hatte fich aber doch ein für die Runft schwärmender Gaftwirt gegefunden. Auf ber Bieben, in ber Baggaffe, an berfelben Stelle, an welcher fich jest ein ftattliches Gebaube erbebt, ftand bamals ein altes, nur ein Stochwert hobes Sauschen, beffen ebenerdige Raumlichkeiten eine Schant- und eine Gaftflube enthielten, und welches bas Schilb "zur golbenen Bage" führte. Der Bachter biefes unscheinbaren Gafthauses erklarte fich bereit, ein Zimmer feiner im ebenerdigen Softratte befindlichen Bohnung gum Bereinslotale umzugeftalten. Seine Möbel murden hinausgeschafft und dafür lange Tifche in Sufeifenform aufgestellt, eine Tribune für ein Rlavier gezimmert, die Banbe frifch gemalt, turg, bas Möglichste getan, um bem Gemache ein halbwegs einlabenbes Aussehen zu verschaffen, ja, als fcon nach einigen Wochen bie immer fteigende Angabl ber Mitglieber nicht mehr genügenden Raum fand, murbe

fogar eine Zwischenwand eingeriffen, um noch ein zweites Bimmer mit bem früher benfitten zu vereinen. Übelftande ließen sich jedoch nicht beheben, der eine mar bie Niedrigkeit des Lotales, in Folge beren es noch immer etwas Aneipenartiges behielt, und ber zweite bie weite Entfernung von ber Stadt. Und ba binaus follte Grillparger. welcher fo häufig über Rranflichkeit flagte, in fturmifchen Winternachten wandern? - Es ichien taum glaublich, und bennoch gefchah's. Allerbings hatten wir alles aufgeboten, um bem allverehrten Dichter gleich bei feinem erften Befuche unferes Bereines biefen im vorteilhafteften Lichte erfcheinen zu laffen. Es war biefer Abend ein ihm gu Ehren veranstalteter Festabend zu nennen, aber ba wir wohl wußten, daß Grillvarger nicht der Mann fei, welcher über ihm felbst dargebrachte Sulbigungen eine befondere Freude empfinden tonne, fo befchrantte fich die Begrugung nur auf ein Lieb, welches von einem bopvelt befesten Quartette (Staudigl und Erl waren unter ben Mitwirkenben) meifterhaft vorgetragen murbe, bafur aber mar ber Abend reich an burchaus neuen, jedoch nicht auf ben Neuange= nommenen bezüglichen Probuttionen. Beders bamals in gang Deutschland Genfation erregendes Rheinlied mar eben von Ab. Düller in Dufit gefett worben, Broch hatte fein "Alpenhorn", bas populärfte feiner Lieber, gebichtet und tomponiert, Lenau's "Bostillon" war, auf Unregung Löwe's, für die jugendfrifche Tenorstimme Anders, welcher au jener Beit noch nicht bem Theater angehörte, mit Begleitung von Rlavier und Bofthorn in Dufit gefest worben, und ber Maler be Bian hatte, die Dichtung illuftrierend, eine Abenblanbichaft geliefert, beren Staffage ber am Friedhofe haltenbe Reisewagen mit bem, feinem bort begrabenen Rameraben beffen Leiblieb blafenben,

Bostillone waren. Fast alle literarischen Mitglieber spensbeten überbies teils ernste, teils heitere Bortrage. In letteren war bekanntlich Alexander Baumann ein unüberstrefflicher Meister.

Er hatte fich unter ber reichen Angahl feiner Mittel, eine Gefellichaft zu unterhalten, auch bie Fertigfeit angeeignet, gange Reben gu halten, welche, je nachbem bie Aufgabe geworben, ben Rlang ber ungarifchen, englischen, ruffifchen ober auch beutschen Sprache nachahmten, ohne bag auch nur Gin Wort biefen Sprachen entnommen gewesen mare. An biefem Abende nun wurde ihm bie Aufgabe geftellt, in einer ungarifchen Rebe ben Beweiß gu führen, bag Risfaluby ein bei weitem größerer Dichter als Grillparger fei; er löfte biefe Aufgabe in einer nicht au befchreibenden tomifchen Weife, und nie fab ich Grillparger fo aus vollem Bergen lachen, als mabrend biefes Bortrages, in welchem fein eigener Name mitten unter bem ungarifch klingenben Galimathias immer nur im wegwerfendsten Tone als "Schwab' - Grillparger" genannt murbe. Die Unterhaltung dauerte bis gegen 2 Uhr nach Mitternacht, und Grillparger mar unter ben Fort= gebenden einer ber letten.

Als ich ihn am nächsten Tage besuchte, traf ich ihn noch in der heitersten Stimmung; er wünschte mir Glück zu dem Gedanken, einen Berein gegründet zu haben, welcher den Zweck hatte, die Schaffenden aller Kunste einander näher zu bringen, und durch den Austausch der Ideen eine die Kunst im Allgemeinen fördernde Wechsel-wirtung der einzelnen Kunstzweige auf einander hervorzubringen, und versprach "ein recht sleißiges Mitglied" zu werden. "Ich fühle mich sehr wohl in solchen Gesellsschaften" — fügte er hinzu — "und man tut mir

unrecht, wenn man mich menschenschen nennt, weil ich oft ein wahres Bedürfnis habe, allein zu sein. Dies liegt nun einmal in meiner Natur, und wenn man mich sterben machen wollte, so dürfte man mich nur zwingen, acht Tage fortwährend in Gesellschaft, und wäre sie auch der besten Art, zu verleben."

Es ift übrigens begreiflich, daß ein Mensch, wie Grillparzer, an welchen sich so viele, oft ihm ganz unbekannte Personen drängten, Einige, um sich seiner Bekanntschaft rühmen zu können, Andere aber gar, um sich von ihm Gedichte für Albumblätter u. dgl. zu erbitten, manchmal, trot seiner unendlichen Herzensgüte, von einem gewissen Überdrusse befallen werden mußte, den solchen Besuchern zu verbergen über seine Macht ging. Manchmal dagegen stimmte ihn die eigentümliche Art, in welcher berlei Annäherungen versucht, oder bei ihm "Bestellungen" von Gedichten gemacht wurden, wieder sehr heiter. So erzählte er mir lachend folgende Begebenheit:

Eines Tages tam ein hübscher, reichgekleibeter junger Mann zu ihm in die Wohnung, sagte: er habe gehört, daß Grillparzer unter den hiesigen Dichtern der beste sei und wolle deshalb nur von ihm ein Gedicht "ansertigen" laffen — "tost' es auch was es wolle, wenn's nur gut wäre". Schon von dieser Anrede belustigt, fragte Grillparzer, zu welchem Zwecke das Gedicht bestimmt sein solle? In treuherziger Weise schilberte der Besucher nun, daß seine Großeltern, welche die jest von seinem Bater betriebene Fabrit auf dem "Schottenseld" begründet hatten, in vierzehn Tagen ihre goldene Hochzeit seiern würden, und bei dieser Gelegenheit sollte ihnen "halt was recht schön Gereimtes" präsentiert werden. Dem Dichter gesiel ber junge Mensch, welchem, obgleich er etwas rüder Natur

fchien, boch die Augen bei ber Ermahnung feiner greifen Großeltern und ber feltenen Feier feucht geworben maren; er verfprach ihm alfo bas gewünschte Gebicht zu ichreiben und erfuchte ihn, in einigen Tagen wieber ju tommen. Das Gedicht - Grillparger ließ es fpater mich unb einige andere feiner Bekannten lefen - war in ber Tat eines ber reigenoften und gebantenreichften; ber Fabrifantenfohn tam am bestimmten Tage, ichob es, ohne einen Blid in bas Papier zu richten, mit ben Worten: "Na 's wird wohl recht fein" in die Tafche, und legte einige Banknoten auf ben Tifch, welche fogleich gurudzunehmen aber ber Dichter auf bas Bestimmtefte erfuchte. Bierüber fichtbar erftaunt, ftedte ber Schottenfelber bas Gelb wieber ein und fprach gemutlich: "So tommen's wenigstens zu uns auf einen goffel Suppe!" Grillparger lehnte auch diefe Ginladung ab, und jener entfernte fich mit einer herzlichen Dantfagung. Ginige Bochen fpater begegnete ihm Grillparger auf ber Strafe und fragte ibn, wie fein Bedicht aufgenommen worben fei?

"'s ist Schab'" erwiederte ber junge Menfch — "wir haben's nicht brauchen konnen — 's war zu lang".

"Bu lange? — wie fo? — wollte es vielleicht jemand auswendig lernen?"

"Nein," — lautete bie Antwort — "wiffen's, wir haben's mit fluffigem Buder auf eine Torte fpriten wollen, — aber 's hat tein Blat gehabt!"

Ein anderer komischer Fall wurde mir nicht von Grillparzer felbst, sondern von einem hiesigen Privatier erzählt, welchem ich also die Bürgschaft für die Wahrsheit überlaffen muß. Ein reicher Pester Apotheker, welcher aber, der beutschen Sprache volltommen mächtig, für

bie Berte beutscher Dichter schwärmte, war eigens nach Wien getommen, um bier bie erften Celebritaten tennen au lernen. Seine Wiener Freunde gehörten aber burchaus ber Gefcaftswelt an, und ftanben in gar teinem Bertebr mit literarifchen Berfonlichkeiten; weil aber ber Apotheker sich bereit erklärt hatte, so oft sie ihn mit einem jener berühmten Manner befannt machen murben, biefen gu einem feinen Souper zu laben, an welchem auch fie teilnehmen follten, fo erlaubten fie fich wieberholt ben Scherg, ihm irgend einen Menfchen, welcher ihm ganglich unbefannt mar, als einen ber gefeierten Dichter, bie er tennen lernen wollte, vorzustellen; bas Souper fand bann wirklich ftatt, jum Schluffe aber belehrten fie immer felbst ben freigebigen Spender über bie ftattgefundene Täufchung. Anfangs machte biefer gute Diene gum bofen Spiele, gulet murbe er aber ernftlich erbittert und erklärte, er wolle Alles verzeihen, wenn er nur mit Grillparger, aber mit bem leibhaftigen, mahren Brillparger befannt gemacht murbe. Einer ber Freunde war nun in früherer Beit zufällig einige Dale mit Letterem in Streitberger's Restauration gusammengetroffen, hatte vernommen, daß berfelbe täglich hier fein einfaches Abendmahl einzunehmen pflege, und machte fich alfo anbeifchig, ben Bunfch bes Enthusiaften gu erfullen. Er begab fich mit ihm in die genannte Restauration, traf bort ben allein an einem Tifche fitenben Dichter, und bat biefen um bie Erlaubnis, ihm ben Berehrer feiner Muje vorftellen zu burfen. Obgleich nicht befonders erfreut, begrüßte Grillparger ben Fremben auf das höflichfte; biefer aber, mohl ber wiederholten Frreführungen gebenfend, mag ben Dichter mit einem geringschätenben Blide vom Ropfe bis zu ben Fugen, fprach: "Ja - fo mirb ber

Grillparzer ausschauen! Dh! ich fit' Euch nimmer auf!" und verließ, aufs Reue grollend, ben Salon.

Das Bersprechen, ein "sleißiges" Mitglieb der "Conscordia" werden zu wollen, hielt Grillparzer, wenigstens was den Besuch des Bereines und die lebhafte Teilnahme an dem Gedeihen desselben betraf, getreulich. Er wohnte, wenn ihn nicht ein ernstes Unwohlsein abhielt, jeder Bersammlung bei, und ließ sich auch dann nicht beirren, als Saphir, der Redakteur des "Humorist", nachdem er versgeblich verschiedene direkte und indirekte Bersuche gemacht hatte, die Einladung zum Beitritte zu erhalten, ansing, seindselig gegen den Berein aufzutreten, und jeden Anlaß benützte, um die schneidendsten Aussälle auf diesen und jedes seiner Mitglieder zu machen.

#### 729.

Gründung der "Concordia", 1840/1841. Rach & A. Frankls Erzählung, 1864.

Es war im Herbst bes Jahres 1840. Es versammelten sich, auf Anregung bes Schriftstellers Raiser, einige schöngeistige Genossen, Schauspieler und bilbende Künstler im Gasthof bes Annagebäudes, wo "Elysiums" Freudengelage unter ihnen in tiefen Rellern lärmten. Es wurden die Statuten einer Künstlergesellschaft entworfen in welche niemand aufgenommen werden sollte, ber sich nicht jeden Monat wenigstens zu Einer geistigen Leistung verpflichtete. Die Maler sollten Bilder ausstellen, die Dichter neue Verse lefen, oder burch Schauspieler lesen lassen. Romponisten Lieder bringen. Die Gesellschaft heiter, bequem und gesellig und

"Concordia foll ihr name fein!"

Schon am nächsten Bereinsabend begrüßten sich Grillparzer, Staudigl, Holtei, Ludwig Löwe, Castelli, Carl, Nestron, Proch, Marr, Reiberstorfer, Storch, Waldsmüller und Andere. Diese brachten bald Freunde als Gäste mit, die, wenn sie nicht fünstlerischen Kreisen angehörten, das Publitum bilbeten und "Boltsmänner" hießen . . .

Der Raum wurde im St. Annagebäude balb zu eng, und die "Concordia" wählte in der Borstadt Wieden den Gasthoffaal "zur goldenen Wage" als Bersamms lungsort. Ein heiteres Festmahl schloß im April [1841] die Bersammlungen, die erst im Jahre 1842 wieder aufsenommen wurden, und zwar im Gasthoffaale "Zum goldenen Kreuz" auf der Wieden.

730.

Bu Abolf Roglar.

Wien, Donnerstag, 21. Januar 1841.

Nach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Nun bin ich 60 Jahre alt, und ruhe, wenn auch nicht auf meinen Lorbeern, boch auf meiner faulen Haut aus. Ich habe mir bei 24 Stoffe aufgeschrieben, aber es kommt zu nichts. Wenn ich Weib und Kind hätte, müßte ich schreiben. Ich sühle den inneren Drang nicht mehr. Was liegt am Ende daran, ob ich noch ein Stück schreibe? Es freut mich nicht. Was mich freuen würde, kann ich boch nicht erreichen."

781.

Gegen Enbe Januar 1841. Holtei's "Bierzig Jahre", 1846.

Durch Castelli tam mir [Holtei] ein neues französisches Melodrama: "Lazare le patre" [von Boucharbn]

zu; gewiß ein schlechtes Stüd, aus poetischem Standpunkte betrachtet; boch geschickt genug gemacht und mit fzenischer Meisterschaft wirksam ausgeführt, um auch für Deutschland, minbestens für einen Schauplat wie jener an ber Wien, Hoffnungen zu gewähren. Ich überarbeitete das Stüd, tat von dem Meinigen hinzu, wo es mir allzu parisisch erschien und teilte die Meinung Carls, wie aller Schausspieler, daß mein Drama, "Der stumme Hirt" dreißigsmal hintereinander Kaffe machen müffe.

Grillparzer äußerte, als er mich biefe Arbeit, turz vor der Aufführung [30. Januar], in Gesellschaft lesen hörte, ein solches Machwert sei nur möglich, wenn es wie im Fieber gespielt und gesehen würde. In solchem Fieber befand ich mich wahrlich; es nahm meinen Kopf so heftig ein, daß ich mich über die wirklich schlechte Besetzung der Hauptpartien zu täuschen und zu wähnen vermochte, die Gewalt des Stoffes würde die schwachen Darsteller tragen. Das geschah nicht.

732.

Bu Adolf Foglar.

Bien, Freitag, 5. Marz 1841.

Rad Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Wir durfen uns auf unfere Landsleute nicht viel einbilden. Zwar kann man ihnen Universalität nicht absprechen; aber sie sind bloße Theoretiker und Grübler und — vom Drama verstehen sie nichts. Nu —! sehen wir, daß wir's beffer machen."

733.

Aus einem Briefe von Abolf Berger an Jofef Streiter in Bogen.

Bien, 16. Mary 1841.

Ich habe es berglich gerne über mich genommen. Ihren Auftrag bei unferem trefflichen Grillparger gu beforgen. Ihre Gendungen find ihm richtig zugekommen, nur mogen Gie ihm verzeihen, bag er Ihnen bis jest teine Notig bavon gegeben, aber porbehalten hat er fich's, Ihnen auf jeden Fall zu ichreiben, und ich beneibe Gie jest icon um ben gewiß intereffanten Brief, bem Gie entgegensehen burfen. Bir fprachen mancherlei über bie Boefie und Boeten überhaupt, bann von Ihnen und Ihrem "himmel und Erbe" [ein Dhfterium] insbefondere. Er meinte, Ihre ifolierte, von ber literarifchen Centralifation einer Sauptstadt entfernte Lebensstellung fei gerade eine poetische, und die Quelle Ihrer Boefie, weil von fremdartigen Ginfluffen wenig ober gar nicht inficiert, eine reinere und barum auch Bahrheit fpendenbe. Go fprach ber liebenswürdige und geiftreiche Mann meine eigenen Behauptungen aus und ich wünsche nur, daß Ihnen recht viel bes inneren, ungetrübten Dichtergludes murbe. "himmel und Erbe" bezeichnete Grillparger in vielen Beziehungen als Byronifch im Grundton, und ich fügte hingu, daß auf ber anbern Seite wieder eine gemiffe feraphische himne burch bas Gange mehe, mas Grillparger nicht verneinte.

734.

Gegen Enbe Marg 1841.

Solteis "Biergig Jahre", 1846.

Als die erften Anzeigen, baß ich [Holtei] im Leopolbftabter Theater bramatifche Borlefungen geben molle, verbreitet waren, erhoben sich alle meine literarischen Freunde mit Lebhaftigseit dagegen. Alle fanden die Lokalität unpassend; alle verkündeten entschiedenes Wißlingen des Unternehmens. Bergebens wendete ich ihnsen] ein, daß nur auf der Bühne mir vergönnt sei, die Abendstunden zu benützen; daß mein erster Bersuch im Musitsaale [3. Januar], der samt Kaiserlichen Geschenken den grauen Schwestern verhältnismäßig so wenig getragen, die Unbequemlichkeit der Bormittagsstunden dargetan habe; daß endlich die Berschiedenartigkeit der Eintrittspreise im Theater, auch ein Publikum im weitern Sinne anloden werde! — Sie blieben dabei, ich hätte im Konzertsaale lesen sollen und Grillparzer, der eble, wolwollende Grillparzer, zürnte mir saft, daß ich mein Talent auf so leichtsstunge Weise hinwersen wollte.

Rückgängig ließ sich's nicht mehr machen. Ich begann mit "Coriolanus" [27. Marz].

735.

Moriz hartmann an Alfred Meißner. Bien, Sonntag, 2. Mai 1841.

Es ist merkwürdig und eigen mit diesen Kerlen, die einem in der Entfernung klein, oft gemein vorkommen (3. B. Stelzhammer), sie sind aber oft echte, jedoch zugrundegegangene Dichternaturen. Entweder haben sie die vielen Journale an sich gezogen und zu Handwerkern gemacht, oder es drückt und erschlafft sie nach und nach der wahrhaft furchtbare Materialismus, der dumpf und schwall, wie eine dick, heiße Sommerwolke über dem unfeligen Wien liegt. Ich versichere Dich, die soweit berühmte Wiener Heiterkeit wird einem unheimlich mit der Zeit. D die Wiener sind nicht die unschuldigen, naturheiteren

Bhaaten, fondern großenteils vor dem moralifchen Untergange tangenbe farbanapalifche Eunuchen. Es fann un= möglich hier ein großer Dichter werben und leben. Nur weil Grillparger unter ben Bajaberen als ein gang und gar einfamer, alle Berührung fcheuenber Talapoine manbelt, und weil Lenau, ber fingende Bugvogel, im Winter hier in feiner Spoochonbrie erftarrt und im Sommer in fein geliebtes, beiteres Schwaben flieht, haben fich biefe beiben, ut ita dicam, tonferviert und find Dichter geblieben. Auch Frankl, ber jeben Augenblid an eine Myrza ein Gebicht abzufpinnen hat, mare in Leipzig, Schmaben ober Ramtichatta ein größerer Dichter geworben. Du meinft, wozu ich Dir bas fchreibe, bas find befannte Geschichten, nur will ich Dir fagen, bag auch ich biefe schmähliche Erfahrung beftätigt gefunden. - Geftern [Samstag] hat mir Umlauft Grillparger gezeigt, mitten unter ber ungeheueren Menschenmenge, in die er fich auch einmal, am erften Mai, herausgewagt, ging er fo allein, bon feinem gefannt, von feinem gegruft, von feinem als vielleicht von mir mit einem verehrenben Blide verfolgt er fchien mir fo unenblich einfam und meine Berehrung für ibn fo ein fleiner, fleiner Erfat. Das, fein graues Baar, feine febr gealterte Bhyfiognomie, bie gufallige gange Abnlichkeit feiner bochft einfachen Rleibung mit ber bes Dulbers Raufmann machten mich fo traurig. Gott im himmel, ift bas ber Lohn, bag er jest Deutschlanbs größter Boet ift (benn bafür halt' ich ihn). 3ch hatte fluchen, aber auch weinen mogen.

736.

Lenau an Sophie Löwenthal. Stuttgart, 9. Mai 1841.

Im Gregorius Turonensis, beffen Geschichte ber Franken ich mit Interesse burchlese, hab' ich noch keinen Stoff gefunden, vielleicht stoß' ich aber noch auf einen solchen. Im dritten Buche traf ich die Anekote, woraus Grillparzer sein "Weh' dem, der lügt!" gemacht hat. Es ist mir unbegreissich, wie ihn dies schale Zeug zu einer größern Arbeit erhizen konnte.

737.

Anderfen in Bien, Sommer 1841.

I.

Anberfens Bericht: Das Marchen meines lebens, 1856.

Alte Freunde suchte ich auf, und bald führte mich ber Weg über Prag und Oresben ber Heimat zu."

II.

Rad Freiherrn Th. v. Righs Bericht 1877.

Er [Anberfen] hat . . . fpater im Jahre 1841, von seiner Orientreise gurudkehrend, Wien noch einmal berührt, allein während dieses kurzbauernden Besuches war seine Begegnung mit unferem Dichter nur fehr flüchtig . . .

738.

Holtei in Bien, 1841.

holteis "Bierzig Jahre", gefchrieben September 1845, gebrudt 1846.

Da [in meiner hochgelegenen Wohnung im Burgerfpital] hab' ich wohl manchmal gefeffen, am offenen Fenster, . . . versenkt in Wehmuth, Gram, Sehnsucht, Erinnerung — stundenlang — bis es ganz dunkel um mich her wurde, und ich mich gewaltsam aufraffte, die Freunde in unserm trauten Abendkreise zu finden und wieder ein Mensch mit Menschen zu fein.

Bo würde man bies lieber und wo leichter, als in Wien; faft immer ficher, gur bestimmten Beit, am beftimmten Orte einige ber lebensluftigen, umganglichen Genoffen zu finden. Und war noch feiner von ihnen ba, hatte, bei fconem Better, ihr Weg zufällig einmal alle in bie Ferne geführt, und verfpatete fich ihre Untunft, nun fo faß boch Grillparger in feiner Ede, fein Seitel vor fich und fuhr auf beim "Gott gruß!" als war' er gornig, aus feinen Traumen geweckt zu fein, und als mar' er entschloffen, beute ftumm zu bleiben; taum aber hatte man ibm ein Bort entlodt, fo folgte bas gange Berg bes Dichters biefem erften Worte und ergab fich, in der Mule feiner unwiderstehlichen Liebenswürdigkeit, die mir bann immer am unwiderstehlichsten mar, wenn er über irgend etwas grollte und mit findlichem humor ingrimmig icherate, wie nur ein Wiener, nur in Wiener Tonen es vermag. Meine Liebe für biefen Mann war vom erften Augenblid naberer Bekanntichaft überschwänglich. Nichts fand ich an ibm auszuftellen, als feinen Namen, ber mir abicheulich flang, bis er felbft mir einmal die Bebeutung besfelben außeinanbergefest: Seitbem lieb' ich auch ben Ramen und find' ihn herrlich: nomen et omen! "Barg", hergeleitet pon Bargelle, beift bei öfterreichifchen Landleuten fo viel als: ein Grundstud, ein abgeteiltes Felb, gunachft eine Biefe. Daber Mühlbarg, Dorfparg, Bergparg u. f. w. Grillpargers Urahn hat unbedenklich eine Biefe an feinem Sauschen gehabt, bie von Brillen wimmelte und beshalb "Grillenparz" genannt wurde. Er hieß benn ber "Grill'parzer". Und wenn anch jene Wiefe und jenes Häuschen nicht, so tam boch jener Name an unsern Franz, der so häusig in seiner Ede sitt und "Grillen fängt", dem aber auf seiner Wiese, in smaragdnem Grün, von silberreinen Bächen durchslossen, der duftigste Frühling erblühte. Fange jett, Du, mein geliebter Freund, wo auch Dir der Winter naht, immer Grillen, — Dein Frühling lebt in vielen beutschen Herzen!

739.

holtei an August Rahlert in Breslau. Bien, 12. Juli 1841.

Ich lebe jett eingezogener benn jemals. Bergangenen Winter war ich auf einmal in die vornehme Welt geraten. Fürstin Metternich hatte mich so zu sagen in die Mode gebracht, und ich konnte den hohen Abel nicht genug mit Shakespeare stopfen. Nach und nach sind die Herrschaften sommerlich auseinandergeslogen, es wurde Ruhe, und jett bin ich ein Einstedler; "Kärnthnerstraße, Bürgerspital, Hofs, Stiege 13, im dritten Stock, Thüre so und so viel." Ja sogar die Genossen der Abendineipe (zu Mittag ess' ich auf meinem Zimmer) haben sich ländlich schändlich verloren. Alles wohnt auf dem Lande. Mein einziger Umgang, Grillparzer, ist auch nur bei schlechtem Wetter zu erreichen; bei gutem rennt er auf und davon.

740.

Zu Abolf Foglar. 'Bien, Montag, 26. Juli 1841.

Rach Foglare gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Leute mit poetischen Anlagen find felten große Schaufpieler geworben. — Ich achte einen Livreebebienten mehr als einen Komödianten. Was mich gegen diesen Stand so einnimmt, ist die Überzeugung, daß dabei mehr oder weniger der persönliche Wert verliert, da der Schauspieler gezwungen ist, um den Moment zu buhlen und seine Eitelkeit herauszustellen. — Es ist dieses der schrecklichste Stand, vollends in Deutschland, wo es kein Theater und kein Publikum giebt; in Wien ist beides, aber auch eine Zensur. — Ich selbst fühlte ehemals eine Lust dazu, aber, was Teufel! muß man denn jeder Lust folgen? Am Ende ist es eine Leidenschaft, wie man sich oft einbildet, ohne das und das Frauenzimmer nicht leben zu können. Es ist nicht wahr."

## 741.

Aus einem Briefe von Abolf Berger an Josef Streiter in Bogen.

Bien, 30. Auguft 1841.

Hat Grillparzer noch nicht geschrieben? Er führt ein wahrhaft poetisches Stilleben; man hört und sieht nichts von ihm. Er hat sich wohl den Herber'schen Spruch: "Bei Berdienst Unsichtbarkeit" — zur Richtschnur genommen, und am Ende hat er wohl recht; um sein Glück zu behüten, dürfte es vielleicht am Geratensten sein, unsichtbar und unbeachtet zu bleiben. Grillparzer soll mit dem jetzigen unheiligen literarischen Treiben durchaus unzusprieden, ja empört sein, und, in der Tat, wer wär' es nicht, der es redlich mit der Kunst meint? —

## 742.

# Bauernfelbs Tagebuch. Bien, September 1841.

Lethin Diner in Beiblingau mit Raupach, Grillparzer, Salm, Holtei, Castelli ufm. Wir nahmen bie Rettich in unserm Wagen nach Hüttelborf. Raupach ift nicht so übel, als man ihn ausschreit, aber er fühlt sich. Er erzählte: "Wollte bamals Goethe besuchen. Er nahm mich zweimal nicht an. Ich bachte mir: Goethe ist ein geistreicher Mann, du bist auch ein geistreicher Mann sei's!" — Wir lachten Alle laut. Er nahm das gar nicht übel . . .

743.

Dichael Ent an Friedrich Salm.

Mell, 11. Oftober 1841.

Wenn Sie Grillparzer sehen, bitt' ich Sie ihn bellissimo modo an mich zu erinnern.

744.

Bu Abolf Foglar.

Wien, Sonntag, 24. Oftober 1841.

Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Das Lefen, besonders von Geschriebenem, fällt meinen geschwächten Augen sehr schwer, da ich in meiner Jugend oft beim Mondenlicht lesen mußte; benn meine Dürftigkeit gestattete mir nicht den Ankauf von Kerzen. — Unter anderem brachte mir vor kurzem ein Ungar, der elend bentsch sprach, sein beutsches Lustspiel zum Durchslesen!"

745.

Mozartfeier, Dienstag, 6. Dezember 1841.

Bericht von G. 28. Fint in ber "Allgemeinen Musitalifchen Zeitung", 29. Dezember 1841.

Erft jest hat die Liebe zu ben Tonen feines Geiftes unferm Mogart am 6. Dezember biefes Monates, Bor-

mittags um 10 Uhr, in bem Stephansbome eine großartige Gebächtnisseier gehalten . . . Und am Abend besselbigen Tages hatten Wilb und Löwe eine Festtafel veranstaltet, an welcher mehr als 140 Kinstler und Kunstfreunde mit Wort und Gesang, welchen der Sohn des Geseiexten am Klaviere begleitete, Teil nahmen. Unter ihnen der greise Ghrowet. . . Unter Anderm sprach Grillparzer folgenden Standreim:

> Dem großen Meister in dem Reich der Sone, Der nie zu wenig tat und nie zu viel, Der stets erreicht, nie überschritt das Ziel, Das Eins und einig war: das Schöne!

Des verewigten Meisters Sohn setzte bie Worte fogleich in Musit, die von den Sangern alsbald unter großer Begeisterung vorgetragen wurde.

### 746.

Bauernfelds Tagebuch.

Bien, Dezember 1841.

Es ift nicht ber Mühe wert zu leben. Es lebt gar tein großer Mann. Selbst ber Erste nach ben Großen: Immermann [gest. 25. August 1840], ist tobt. Grillparzer zählt nicht — ber lebt nur für fich.

## 747.

# Winter 1841/2?

Rach holteis "Nachfchrift" ju bem Roman: "Die Bagabunben", 1862.

Es mag im Winter 1841/42 gewefen fein, als zu Bien ein herr Faber bas Bunberbarfte, was ich jemals

gefeben und gebort, öffentlich jur Schau ftellte; eine Sprachmaschine, welche burch Taften, wie beim Rlaviere, in Bewegung gefett, einzelne Laute von fich gab, aus benen fich gange, beutlich gesprochene Worte bilbeten. Bon Allem, was bes Menfchen funftfertige Sand hervorgebracht, fchien mir biefe Dafchine, als Refultat unbegreiflicher Rombinationen, bas Unbegreiflichste . . . Ich hatte früher fcon ahnliche Berfuche gefeben, die mehr ober minder bochft unvolltommen, mangelhaft ober gar auf Charlatanerie und Taufdung begründet waren. Sier zeigte fich nur ehrliche, redliche, bewunderswürdige Runftlerfchaft, bie fich von jeber Oftentation fern hielt und vielleicht eben beshalb bie Teilnahme ber großen Menge nicht gewann. Berr Faber gahlte fo wenig Befucher feiner über alles Lob und über jebe Befdreibung erhabenen Erfindung. baß er gerechte Urfache zur Rlage hatte. Die große Stadt wußte eigentlich gar Nichts von bem Bunber, welches in ihren Mauern gefchah. Ich felbst wurde Richts bavon erfahren haben, ware ich nicht aufmertfam gemacht worden burch Brillparger. Diefer große Dichter, ber bismeilen wie ein Traumender burchs Leben geht und bem Geraufch bes Marktes oftmals ganglich entrudt fcheint, bewahrt boch andrerfeits fo viel reine Rindlichfeit in feiner eblen Bruft, daß er fich über Alles, was fchon, groß, erhaben, bebeutend ift, zu freuen vermag, wie ein Rind. Er mar es, ber mir befahl, ju herrn Faber ju geben; ber mich bagu zwingen mußte, weil ich, Robertfons (bes Luftfchiffers, ich meine bes Baters) Sprechmafchine im Gebachtnis, fein Bertrauen bagu hatte. Und wie bantt' ich meinem "Meifter Frang", bag er mich gezwungen.

748.

## Um 1842.

# Rach Solteis Ergählung, 1872.

[Er habe oft an unfruchtbaren heftigen Debatten über bie Frage, ob Schiller ober Goethe ben Borgug verbiene, und welcher von beiben ber gröffere Dichter bleibe, teilgenommen, und fei biefes Themas überbruffig.] Aber was helfen uns torichten alten Menschen Erfahrungen und auf biefe gebaute Grunbfate? Gin Sauch verweht fie. Ift mir's nicht geschehen, bag ich mich hinreißen ließ, eben fo heftig ju bisputieren über bie Burbigung und gegenfeitige Abmagung zweier Biener Lotalpoffenbichter, als ich nur jemals bisputiert haben fann über jene ber beiben größeften Dichter Deutschlands? Ja, ich habe ftreitfüchtige Begner gefunden (und bas recht geiftvolle!), welche ben finnreichen, fcarf geißelnben "Arifto= fanischen" Johann Reftrop bei weitem über ben fentimentalen, elegisch verworrenen, marchenhaft-untlaren Ferbinand Raimund geftellt wiffen wollten. Diefer, fagten fie, ift befangen geblieben in ben findifchen Formen ber bürftigen Bauberpoffe Altwiens. Reftrop gebort bem Fortschritt an, er hat nach und nach den unmodernen Buschnitt albernen Baubersputes abgeftreift, bat fich ber Realität jugewendet, hat fich und feine Buhne emancipiert, und ift mit feiner Beit gegangen!

Nun, was das betrifft, darin haben sie Recht. Er ging mit der Zeit Neuwiens und sie ging mit ihni, Hand in Hand!

Emancipiert hat er sich und sie von ben Begrenzungen, welche altmodische Rücksicht früheren Lokalbichtern auferlegt hatte, und die wahrhaftig nicht allzustreng, aber bennoch bem Zeitgeist nachgerabe lästig geworben war. Grillparzer pflegte oft unwillig zu äußern: "'s ist just auch tein Moral-Collegium gewesen, was sonst ber Meisl und ber Gleich und gar ber Bauerle ihren Leuten in ben Mund gelegt, aber mit solchen niedrig-gemeinen Gesinnungen, mit benen jest sörmlich geprahlt wird, hätten sie bem Schuster-Jgnat und bem Sartori nicht kommen burfen."

749.

Lenau zu Max Löwenthal. Rach Löwenthals Aufzeichnung. Wien, 25. Januar 1842.

Niembsch: Bon allen Grillparzerschen Arbeiten hat mir nichts ganz gefallen als "Libussa". Diese Griechen in unseren Dramen, die gar keine Griechen sind, taugen nichts. Bei ihnen war die Sinnlichkeit etwas Geheiligtes, bei uns ist diese Grillparzersche Sappho eine widerliche sinnliche Bettel.

750.

Michael Ent an Friedrich Salm. Welt, gegen Ende Februar 1842.

Dagegen bitte ich Sie Grillparzer (apte et belle) nicht zu vergeffen. Ab hoc pendet omnis salus.

751.

Bu Abolf Foglar.

Wien, Sonntag, 27. Februar 1842.

Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Da ich in früheren Zeiten mich oft in den höchsten Cirteln bewegte, habe ich endlich doch sehr gefühlt, daß

es mir an freier Haltung und Bewegung fehle. Im Unmut darüber habe ich dann den Daumen und Zeigefinger jeder Hand bis zum Schmerzlichen zufammengepreßt wornach immer die Haltung der Arme leicht und ungezwungen wurde. Diefer Zufall könnte einem jungen Schaufpieler als ein Wink dienen."

752.

Bu Abolf Foglar.

Wien, Sonntag, 6. Dlarg 1842.

Rad Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Ich bachte just, es ware boch gut, wenn ich wieder einmal etwas schriebe, und ba entbeckte ich, daß ich keine Tinte mehr im Faß habe!

Mein beständiges Kopfübel nuß ich ber übergroßen geistigen Anstrengung in der Entwicklungsperiode zuschreiben. Dies in Vereinigung mit förperlicher Schwäche und ungunftigen Berhältniffen in jenen Jahren läßt fürs ganze Leben einen Gindruck zuruck.

Ich vollendete mehrere Arbeiten, die ich jedoch nicht für den Druck bestimme; benn sie behandeln meist persfönliche Berhältniffe, zu welcher Art von Gebichten ich mich jetzt fehr aufgelegt fühle. —"

753.

Michael Ent an Friedrich halm.

Melt, 16. April 1842.

Fast unerläßlich scheint es mir, daß jedem Stud [einer von Ferd. Bolf geplanten Ausgabe von Dramen Bope de Begas] eine Ginleitung vorgeset werbe — eine aesthetische Würdigung (nicht Zergliederung) mit Fingerzeigen, wie eine Bearbeitung zu sassen (der Gesichtspunkt, unfre Landsleute auf diese reiche Fundgrube zu verweisen, müßte, glaub' ich, sestgehalten werden und würde das Intresse für die spanische Literatur und damit das Werk selbst fördern), so wie ein Anhang von surzgesaßten historischen und sprachlichen (selten ästhetischen) Bemerztungen, wie sie der treffliche Balentin Schmidt (ich habe sein Autograph — Grillparzer) für Calderon gegeben. (Siehe Intelligenz-Nachrichten der Wiener Jahrbücher, Band 17 und 18.)

754.

Rach Max Löwenthals Aufzeichnung. 21. April 1842.

Einig mit mir ist auch Niembsch ber Anficht, baß ber größte Schauspieler und eines ber machtigften bramatischen Talente unserer Zeit Raimund war, weil ursprunglicher und unmittelbarer als selbst Grillparzer.

755.

Michael Ent an Friedrich Salm. Relt, Anfang Mai 1842.

Suchen Sie ja Brillparzer ins Intresse zu ziehen. Eine treffliche Gelegenheit, ihn an sein Bersprechen zu erinnern.

756.

Michael Ent an Friedrich Salm. Relf, 12. Mai 1842.

Grillparger hat gang recht, bag Lope's geiftliche Stude eine befondere Berudfichtigung verbienen. Rur

follen diefe als 2ter Teil oder später allein gegeben werben; sie nehmen sonst den Raum weg; und werden die meiste Wirkung tun, wenn das Publicum ein wenig mehr an Lope gewöhnt ist.

757.

Etwa Juni 1842.

Rach holteis "Biener Erinnerung": "Sat ihm fonn!" 1868.

[Boltei las im Frühjahre 1842 auf Bunfch ber Fürftin Melanie Metternich bei ber Grafin Raroly vor, verbat fich aber wie fonft jegliche Bezahlung.] Es war Dai geworben und biesmal ein fehr warmer, echter Dai . . . Die Salons füllten fich barum boch allabenblich, nur fpater als im Winter . . . Ich jog baraus ben Borteil. mit meinen Freunden oft in traulichem "Beifel" figen gu burfen, ohne mich vor häufigen Ginlabungen angstigen gu muffen. Die fogenannten "Ertragimmer", in welchen fich um Grillparger, Bauernfelb, Witthauer, bie beiben Alexander: Bach wie Baumann, und manche Andere, gern eine hubiche Angahl beiterer Genoffen icharte, boten eigentumlichen Reig. Es gefcah mir öfters, mahrend folder Situngen auszurufen: Wie froh fühl' ich mich. baß ich nicht mehr notig habe, im fcwarzen Schniepel aufzuwarten! bag ich meiner Feierabenbe Berr bin! [Dug boch noch einer Ginlabung ber Grafin Raroln folgen und lieft zu großem Digerfolg des anwesenben Autors Redlit' Bearbeitung bes Lope'schen Dramas "Der Stern bon Sevilla" bor.]

Einige Bochen barauf, wo bie Gefelligkeit nicht mehr innerhalb enger Gaffen, fonbern möglichst im Freien ihr Befen trieb, rustete ich mich eines heiteren Nachmittags zum Spaziergange, gerabe wie ein mir unbekann-

ter Mann in mein Zimmer tam, fich als Saushofmeifter ber Grafin Raroly einführte, ber, bem Befehle feiner Gebieterin gemäß, mir Bahlung zu leiften habe. Er holte ein Batet aus ber Tafche, nahm aus biefem eine tuchtige hand voll Dutaten und begann felbige auf ben Tifch ju gablen. Ich unterbrach ihn in biefer an fich löblichen Tat, burch bie Eröffnung: ich hatte von Ihrer Ercelleng weber Gelb zu erwarten, noch zu forbern, fonne beshalb auch teines empfangen und ich mußte ihn ersuchen, wieber einzupaden. Nach einigem Bogern entschloß er fich bagu. Raum hatt' er mich verlaffen, fo ftieg mir bie Beforgnis auf, ber gute Mann werbe vielleicht vorziehen, über meine Beigerung ju fcweigen? ben Sanbel auf fich beruhen ju laffen? In ber Grafin Überzeugung wurd' ich bann für ben Empfanger ihrer Dutaten gegol= ten haben, bis "bie Tobten auferstehen" und famtliche "Barums" flar und offenbar werden, nach herrn Abolf Müllners Berficherung. Ich legte folglich hut und Stod ab, ergriff bie Feber und verfaßte ein fünftlich abgerunbetes Schreiben, worin ich auf unfere Übereinfunft binwies, vermöge beren man nicht baran benten wolle, mich gu bezahlen. Auch feste ich auseinander, bag ich eine Belbfenbung auf folche Beife gerabehin beleibigend fanbe, weshalb ich fie entschieben gurudgewiesen hatte. Ich berief mich zugleich auf all bie übrigen Damen ber oreme de la orome, beren jedwebe bem Danke - welchen fie meiner Bereitwilligfeit fculbig zu fein geglaubt, wenig= ftens entsprechenbe, nicht verletenbe Formen gefunden, und ihn in finnigen fleinen Gaben ber Erinnerung, von gutigen Briefen begleitet, ausgefprochen hatte, bergleichen fein anftanbiger Menfc entgegenzunehmen fich weigern burfe, weil ber pecuniaire Bert bas Geringfte baran

fei. — Die Spiftel geriet ziemlich lang, war fein gebrechfelt, ... ob fie nicht zwischen ben Zeilen einige Spigen enthalten, laff' ich bahin gestellt. Ich selbst beförderte sie in die gräfliche, von Dienern jedes Kalibers angefüllte Antichambre. Dies vollbracht, hielt ich jeglichen Bweifel beseitigt und die widrige Sache abgetan. Mit nichten!

Berabrebetermaßen machte ich, balb nachber, mit Grillparger eine Fahrt nach Schonbrunn, mofelbft mir bie in taiferlichen Baulichteiten nicht gang freiwillig mobnenben, unterschiedlichen Tiere zu beschauen uns langit porgefest. Bie es um die Schönbrunner Menagerie gegenwärtig beschaffen fein mag, ift mir nicht bewußt. Damals war fie gut verforgt, befonders reichhaltig an Bflanzenfreffern aller Art und Gattung, aus allen Beltgegenben und Rlimaten, vom Elephanten bis jum Steinbod. Wir hatten viel zu feben, viel zu fragen, viel zu bemerten, und ich viel zu hören an Grillpargers humoriftifden Außerungen. Es ift nicht möglich, wipiger gu fchergen, liebenswürdiger gu grollen, gutmutiger gu fchimpfen als biefer Sypochonber . . . wenn er bei heiterer Laune mar. Satt' er feinen fchlimmen Tag, bann tonnt' er bisweilen in wirklichem Borne aufwallen, tonnte mit= unter ein hartes Urteil fprechen. Aber wohlwollend blieb er im Grunde feines Bergens boch, und geiftreich mar er ftets. -

Bir hatten an jenem Nachmittage so viel Wiedertäuer die Kinnladen sleißig rühren sehen, daß bei ihrem Unblick Mahnungen unserer eigenen Berdauungswerf= zeuge sich nach und nach fühlbar machten; weshalb wir gegen Abend beschlossen, nach hietzing hinüber zu laufen und an Domayers Rüche zu pochen. Eben als wir die Schönbrunner Biber hinter ben hohen hausen junger, von ihren scharfen Zähnen abgerundeter Baumstämme verließen, hatte ich angefangen, dem Freunde ausführlich zu erzählen, was zwischen mir und dem Karoly'schen Kammerdiener, oder Haushofmeister, sich zugetragen. Mit Kopfschütteln hatte er jedes Wort begleitet. Wir befanden uns bereits in dem breiten hohen Baumgange der aus dem Schöndrunner Schloßgarten gen Hiebing führt, da ich begann, das an Ihre Excellenz gerichtete Schreiben ihm sast mörtlich herzusagen. Jeht ging er aus dem Kopfschütteln in beistimmendes Kopfnicken über, horchte ausmerksam dis zu Ende und fragte dann, lauernd, gleich Einem, der den Andern auf irgend welcher Albernheit zu ertappen gedenkt:

"Nun? und burch wen haben Sie ben Brief beforgt?"

- "Ei, ich hab' ihn im Borgimmer abgegeben." -
- "Un wen?" -
- "Je nun, an die Dienerschaft . . . an einen Rammerdiener . . . an . . . " -
  - "Tschappel! wohl gar an ben nämlichen?" —
- "Möglich. Aber es waren zehn bis zwölf Beugen anwesend!" —
- "Meinethalben hundert! Darum tann Jener ihn boch unterschlagen haben. Den Brief hat er verbrannt, die Ducaten hat er im Sack, und die Grafin hat er versichert, ihre Sendung sei mit untertänigem Danke einges strichen worden. Lehren Sie mich diese Leute kennen!"
  - "Das ware ja graflich! Bas foll ich bagegen tun?"
- "Es gibt nur ein Mittel: Sie muffen eine andere Dame bitten, Erkundigungen einzuziehen." —
- "Das ift doch auch bebenklich, wie kann ich . . .?" Bahrend wir noch berieten, kam uns eine große Gefell= schaft entgegen, an beren Borlaufern ich sogleich erkannte,

baß es die Blüte der noch in Wien weilenden ambulanten Aristokratie sei, die da eine kühl-erfrischende Abendwanderung durch den Raisergarten beabsichtigte. Biele darunter, denen Grillparzer oder ich bekannt waren, grüßten freundlich und begleiteten ihre Grüße mit jener gewissen vornehmen Bewegung des rechten Armes, durch welche stolze Frauen ihre besondere Huld ausbrücken.

"Da kommt auch Grafin Raroly," flusterte ich Grillparzer zu. Sie war's! Ich befliß mich, ihr meine zierlichste Berbeugung zu machen. Sie jedoch, so wie fie ben Blid auf mich gerichtet und mich erkannt hatte, wens bete sich heftig von uns und bankte nicht.

"Sat ihm fcon!" — rief ber Dichter bes Ottotar und ber Sappho, fo laut, bag alle es horen tonnten.

Die Chre bes Kammerbieners war gerettet und ich war beruhigt.

758.

Frantis Sonntags=Blatter.

Wien, 31. Juli 1842.

Literarifche Streiflichter.

Grillparzer, unfer genialster jest lebender Tragiter foll während seines ländlichen Sommeraufenthaltes ein neues Schauspiel vollendet haben.

759.

Bu Abolf Foglar.

Bien, Montag, 8. Auguft 1842.

Nach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Die Leute im Theater find wie ein Rubel Schuls knaben, benen man immer gurufen muß: "Aufgepaßt!"

und die uns jeden Augenblick zu entschlüpfen suchen. Da aber das französische Publikum das leichtsinnigste ist und daher die Dramatiker dieser Nation von jeher alles aufbieten mußten, die Sammlung zu erhalten, so bleiben sie für uns stete Muster in der Form; im Geist hingegen die Engländer und die Spanier. Shakespeare, Calberon, Lope de Bega hatten hungerige, — wir haben gesättigte Zeitgenossen. Die Leute wollen nicht mehr denken und ausharren; darum lieben sie Komane so sehr. —

Der bramatifche Dichter foll nach Effett ringen, benn Effett heißt Wirfung und Jeber, ber etwas macht, will etwas bewirfen.

Schiller hatte in ben Stüden vor Don Carlos mehr Charakteristik entwidelt, 3. B. im alten Miller, Fiesco, Mohren, als später. Nur in ben Räubern ersicheinen geträumte Personen. Besonbers ift Fiesco noch nicht genug anerkannt, die Episobe mit Berkha ausgesnommen. Seit Don Carlos verschwindet die scharfe Charakterzeichnung vor den melodischen Versen und goldenen Sprüchen."

760.

Bu Abolf Foglar.

Wien, Montag, 29. August 1842.

Rad Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Die beutsche Poesie heutigen Tages ist mir noch verächtlicher als die Zensur. Was soll dem diese Begriffspoesie und diese ewigen Freiheitslieder? Mit ihrer miserablen Freiheit! Wenn sie einmal Courage haben, werd' ich
ihnen auch etwas singen. Befonders den Baiern, die durch
die Franzosen groß geworden sind, steht diese Deutschtumelei übel an. Wenn es ihnen um die gemeine Sache

ernst ift, so sollen sie an die anderen kleinen Fürsten das zurückgeben, wodurch sie sich bereicherten. ---

Uhlands Dramen fchate ich ungemein hoch, fie find alle voll ebler Gefinnungen. Ich halte fie ben beften bes Lord Byron gleich. Doch zweifle ich, bag er fur bie Buhne ein großer Dramatiter geworden mare. Er ift jest leiber! fehr ftubios geworben, treibt norbische Dh= thologie, wozu ihm boch die Trockenheit fehlt, die ein eigentlicher Büchermensch braucht. Inbeß — beschäftigen will er fich boch! Seit er in ber Rammer bem Ronig miffiel, tommt er nicht mehr nach Stuttgart und wurde auch nicht in die Balhalla aufgenommen. Diefe mag lächerlich genug aussehen. Lauter Röpfe! Wie ein Frifeurladen! Ein großer Fehler ift es, daß auch Lebende auf= genommen wurden und - nach Laune. Der Borwurf, Luther ausgeschloffen gu haben, ift wohl zu ftreng. -3ch bente ben September auf einer Reife gugubringen und München zu befuchen. Jest find teine literarifchen Notabilitäten bort, bie man burch verabfaumte Bifiten beleidigen fonnte."

761.

Bu Abolf Foglar.

Bien, Freitag, 9. September 1842.

Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Ich habe die projektierte Reise aufgegeben. Meine Gefundheit ist nicht die beste. —

Obgleich es mich ftets freut, wenn ein neues Stück gefällt, so ist es mir boch lieb, baß "Richard Savage" von Guthow [erste Aufführung im Burgtheater 6. Sept.] wenig Beifall fand, aber nur infofern dies ein Beweis ift, baß unfer Publikum (in Wien) burch so herbe Dichtungen nicht angesprochen wirb. —

Metastasio liebe ich fehr, obwohl er als Italiener etwas zu weich ist; aber soll benn nur das Lümmelhafte in der Tragödie schön sein, wie man jest in Deutschland meint?"

762.

Bu Abolf Foglar.

Bien, Sonntag, 30. Ottober 1842.

Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Ich fühle wieder einige Lust zu poetischen Arbeiten und hoffe, dieser Winter wird fruchtbarer sein als die letzten. Nur schwanke ich noch zwischen mehrern Stoffen, die alle gleich weit gediehen sind, aber schon vor 8 bis 10 Jahren begonnen wurden. Seit jener Beit haben sich meine Ansichten so sehr geändert, daß ich fürchte, das Neue möchte schlecht zu dem Früheren passen. Ansangs habe ich historische Stoffe eigens schwunghaft aufgefaßt; dann, einige Beit hindurch, hat mich das eigentlich Historische an ihnen mehr angezogen, und jest sinde ich wieder wenig Geschmack daran. —

Meine Übersetzung einiger Szenen aus Calberons "Leben ein Traum", welche Deinhardstein insgeheim hatte bruden lassen, bewirkte, daß West (Schrenvogel) meine Bekanntschaft suchte und mich zu Arbeiten für die Bühne ermunterte. Ich bedauere alle jungen Dichter, daß sie Bests Unterstützung nicht mehr genießen, welcher trotsmancher Fehler dennoch Kenntnis und Kunstliebe in ungewöhnlichem Grade verbunden hatte. —

Mein Trauerspiel "Ottokar' war zwei Jahre lang mit Berbot belegt, bis ein Zufall bie Aufführung veranlaßte. Bährend einer Unpäßlichkeit verlangte die Kaiferin, ber bamals noch lebende Collin folle ihr etwas Dramatisches vorlesen. Er nannte mehrere Stücke, welche ihr aber schon bekannt waren. Endlich brachte er aus bem Burgtheater-Archiv unter Anderem den "Ottokar" und las ihn vor. Die Raiserin erstaunte, wieso man hier verbietend einschreiten konnte, wo der Ruhm des regierenden Hauses vertreten war, und setzte bei ihrem Gemahl die Darstellung der Tragödie durch, ohne daß auch nur Ein Wort wäre gestrichen worden. —

Der ,treue Diener feiner Herrn' wurde mit großem Beifalle gegeben. Gleich am ersten Abende ließ der Kaifer mir feine allerhöchste Zufriedenheit bezeigen, — aber am folgenden Morgen wurde ich zum Polizeipräsidenten bezusen, um mit ihm siber die Bedingungen zu unterhanbeln, unter benen ich gegen mein Ehrenwort versprechen sollte, dieses Wert weder druden, noch irgendwo aufführen zu lassen. Natürlich fügte ich mich einem solchen Begehren nicht!"

### 763.

## Bu Abolf Foglar.

Bien, Sonntag, 20. November 1842.

Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Rleift's "Käthchen' und "Brinz von Homburg' sind die zwei ersten Atte einer Tragödie, deren dritter Att — sein Selbstmord war. Er war ein nicht genug zu preisendes Talent. Aber sein Fehler war, in den natürlichen Gang der Dinge physsische Ursachen (Magnetismus, Traumsschlaf) zu bringen, was dem Publikum zu hoch steht, und selbst dem Tieck, der das Betteln des Helden um sein Leben natürlich sindet. Freilich! eine Natürlichkeit, aber die man anspeien muß. Sie wird nur durch das gestörte Traumleben gerechtsertigt."

764.

Bu Abolf Foglar.

Wien, Montag, 5. Dezember 1842.

Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Ich kann Boltaire nur mit Cicero ober Goethe vergleichen, fo verschieben biese brei großen Geister auch immer finb.

Obgleich ich die Franzosen hochachte, spreche ich boch ungern in ihrer Sprache und nur wenn ich durch besuchende Fremde dazu genötigt werde. Denn da es ihr völlig an ernsten Phrasen sehlt, nimmt man bei der Conversation unwillfürlich den Leichtsinn an, dem ihr Geist entspricht. Es ist recht wünschenswert, daß die englische Sprache in Aufnahme komme, da sie gar keine Gelegensheit zum Gedenhaften bietet."

765.

Dr. Johann R. Bergers Tagebuch. Bien, 24. Dezember 1842.

Gestern lernte ich Baron Beblit kennen . . . Im Berlauf der Unterhaltung wurde auch des Kronprinzen von Bayern erwähnt. Zeblit erzählte, der Kronprinz habe bereits vor mehreren Jahren den Entschluß gesaßt, einen beutschen Dichterverein ins Leben zu rufen. Run habe er Zedlit und Grillparzer um ihre Meinung befragt. Zedlit sagte, er habe sich dagegen erklärt.

766.

Ungefähr 1843.

Aus einem Bericht bes Polizeidirettors Amberg über die Einführung der Tantidme im Burgtheater.

Der Ginführung ber Tantidme im Burgtheater giengen langwierige Berhanblungen voraus; man fprach fich aus

Beforgnis "eines schäblichen Einfluffes auf die öffentliche Ordnung" bagegen aus; man befürchtete, daß durch die Britit das Publikum in der Beurteilung eines dramatischen Berkes irregeführt werden könne.

Amberg verwahrte sich gegen diese Unmundigkeitserklärung des Bublitums und bezeichnete diese Beforgniffe als engherzig und unrichtig; er bemerkte ferner, daß seine Ansicht in vollem Ginklange mit der Grillparzers und Münchs stehe, deren Meinung er eingeholt habe.

767.

## Januar 1843.

Rad Emil Biderhaufere Erinnerungen, 1891.

Ein Ungar, Namens Paul Josef von Biraly, damals Erzieher eines jungen Grafen Forgach in Wien, war es, der mich im Monat Jänner 1843 perfönlich mit Grillparzer bekannt machte.

Das Jahrbuch ber Grillparzer-Gesellschaft pro anno 1890 enthält Seite 229 bis 282 brei Briefe Grillparzers an Kiraly und Seite 842, Anmerkung Nr. 164 beffen kurze Biografie.

Riraly war mit mir im Haufe meines Kameraden in der t. t. orientalischen Atademic, Baron Iguaz v. Schaffer, zulest t. t. Gesandter in Bashington, nun gleich mir im Ruhestande — bekannt geworden und hatte aus Gesprächen mit mir entnommen, wie hoch ich Grillsparzer als Dichter verehrte, beffen in ber Ballishausex'schen Ausgabe erschienenen Berte mir alle wohl bekannt waren.

Da erzählte mir Kiraly, baß er im Jahre 1856 auf einer Reife von Ling nach Wien im Bostwagen mit Grillparzer gufammengetroffen fei und feit jener Zeit — auch jett noch — ihn öfter besuche. Er erbot sich, mich Grillparzer vorzustellen. — Selbstverständlich nahm ich seinen freundlichen Antrag freudig an und so ging Kiraly zu Grillparzer und sagte ihm: "Herr v. Grillparzer, Sie müffen schon erlauben, daß ich Ihnen einmal einen großen Berehrer von Ihnen herbringe." — "So?" erwiderte Grillparzer lächelnd, "habe ich auch einen Berehrer? Nu, bas ist gescheidt! Also bringen Sie ihn nur her!"

Am nächstfolgenben Sonntag im Monat Jänner 1848 führte mich Kiraly zu Grillparzer, ber bamals im vierten Stod eines Haufes auf ber Seilerstätte wohnte und stellte mich ihm als Zögling ber t. t. Orientalischen Alabemie vor. Ich war bamals 20 Jahre alt. — Grillparzer empfing uns sehr freundlich.

Als das Gefpräch auf die orientalische Literatur tam, sagte er mir: "Ich muß Ihnen aufrichtig gestehen, daß ich gegen alles Orientalische mich immer mit allen Bieren gewehrt habe!"

Wenn man bebenkt, daß felbst Goethe, ber die Weltliteratur so eifrig kultivirte, in ben Anmerkungen zu seinem west-östlichen Divan sagt, daß "in der orientalischen Literatur von dem, was wir Geschmack nennen, nicht die Rede sein könne", so darf man sich über Grillparzers obigen Ausspruch nicht zu sehr wundern; ihm war alles Geschmacklose und Schwülstige widerwärtig.

Als wir uns empfahlen, war Grillparzer noch so gütig mir die Erlaubnis zu erteilen, ihn wieder zu bessuchen. Bon da an sah ich Grillparzer öfter. — Meine erste Frage bei meinen Besuchen war stets — wie dies schon gebräuchlich ist — um sein Besinden. Da hatte er mir oft trübselig über allerlei körperliche Leiden und Gebrechen zu klagen; sobald aber das Gespräch eine andere

Bendung nahm, heiterte er fich fichtlich auf und fprach mit Lebhaftigkeit und Barme über die verschiebenen Thema's.

### 768.

## Bu Abolf Foglar.

Wien, Freitag, 6. Januar 1848.

Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Die jetigen Freiheitsfänger find wie die Dienstmagbe, die nichts zu reben wiffen und nur durch die Laszivitäten ihrer Amanten gesprächig werben. —

Die beutsche Sprache, die ich als meine Mutterssprache, in der so viele Meisterwerke geschrieben wurden, hochachte, kann doch nur durch den Bers einigen Bohlslaut erlangen; in der Prosa gleicht sie einem klanglosen Gemurmel.

Meine jetige Untätigkeit würde mich betrüben, wenn ich nicht schon früher solche Berioden gehabt hätte. Etwa 7—8 Jahre vor der "Ahnfrau" hatte ich mich ganz von der Boesle losgesagt. Jett erfreue ich mich lieber an fremden Meisterwerken, als daß ich selbst etwas schreibe. Ich befürchte mit Grund, daß gerade das, wosür ich mich jett interessiere — Berwicklungen, wunderliche Charaktere 2c. — beim Bublikum wenig Anklang sinden würde. —

Die spanische Sprache bleibt mir stets teuer, obwohl ich jett weniger barin lese; benn ste regte mich zur Boesie an. Nach meines Baters Tod besand ich mich in so beschränkten Umständen, daß ich mir mit einer uralten spanischen Grammatik und einem noch schlechteren Wörterbuche, worin ganze Blätter sehlten, behelsen mußte.

Auf meiner Reise in Italien entzudte mich besonders Rom. Ich möchte es baber nicht wieder feben, weil ich

fürchte, burch ben verschiebenen Einbrud, ben es jett auf mich machen würde, traurig an die Macht bes Alters gemahnt zu werben."

769.

Th. v. Rarajans "Tagebuch".

Bien, Samstag, 7. Januar 1848.

Auf ber Bibliothet verwirrendes Getriebe, wie gewöhnlich am Eröffnungstage nach Ferien. Grillparzer holte fich ein Werf und verfiel wieber in feine gewohnten Behauptungen. Bei Gelegenheit, als von ber neuen Col= lier'ichen Ausgabe ber Berte Shatespeares gesprochen wurde und bak fie nach Berwerfung ber Befferungen früherer Berausgeber angftlich genau die urfundlich altefte Faffung berftelle, wenn fie auch offenbar falfch fei, ginger gleich zur Behauptung über, auch bei ben Rlaffitern tate bas not: "wir konnten viel zu wenig Griechisch und Latein, um ba etwas zu beffern, bas feien nur Ginbilbungen, die Philologen verftanden ben Teufel vom Beifte ber Alten! n. f. w. wie bie fconen Gachelchen alle beigen. Sie batten bas auch bewiefen, indem fie fich neben ben Rlaffitern auch auf Altbeutsch und Gott weiß was alles noch für Schund verlegten." - Ru, jeder fpricht, wie er es verfteht, und bak Grillvarger fein Altbeutich verfteht, fceint ihm noch gar nicht beigetommen zu fein. Überhaupt hat der Mann gar feine Aber gum Berftandnis bes Mittelalters und feiner geiftigen Boteng; bas ift ihm alles Barbarei, Robeit, Geftammel, und bavon ift er nimmermehr abzubringen.

770.

Bu Abolf Foglar.

Wien, Dienstag, 10. Januar 1843.

Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Der Anblid bes Manuftriptes ber Ahnfrau", das ich nach mehr als 20 Jahren heute bei Gelegenheit einer neuen Auflage, die ich vorbereite, wieder hervornahm, machte auf mich einen eigenen Eindruck.

Ich habe die beiben Stücke Ahnfrau' und "Sappho' jebes in etwa drei Bochen vollendet — aus Geldmangel. Damals lebte noch meine Mutter. Scherzend pflegte ich oft zu ihr zu fagen: Die Ahnfrau hat der Georgi-Zins und die Sappho der Michaeli-Zins geschrieben. Benn damals die Zensur nicht so beschränkend gewesen wäre, hätte ich, in der besten Manneskraft, viel geleistet. Die "Medea" hätte wohl mehr Einheit erhalten, wenn sie nicht schon im Anfang durch den Tod meiner Mutter unterbrochen worden wäre."

### 771.

Bu Abolf Foglar.

Bien, Sonntag, 22. Januar 1843.

Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Die beutschen Freiheitsfänger halten sich boch, einer nach bem andern, an die Fleischtöpfe Egyptens! —

Schon feit langer Zeit fällt es mir schwer, wenn ich mich mit einem Gegenstand anhaltend beschäftigte, plöglich auf einen andern überzugeben. —

Lope de Begas Dialog fetze ich an Natürlichkeit, Poeste und Weltklugheit über den in Shakespeares Dramen. — Die Zenforen, als Beamte, hegen teine Achtung für Kunft und Bilbung und halten es für gleichgiltig, ob in Sachen bes guten Geschmads bie Wahrheit ober Lüge öffentlich ausgesprochen werbe.

Es gibt aber nichts Gleichgültiges, sobald es mit etwas Wichtigem, wie die Bildung einer Nation ift, zusammenhängt. Wer die Achtung für die Wahrheit nicht auch auf das anscheinend Kleine überträgt, hat gar keine Achtung für sie.

Die Zenforen follten keine Beamte, sondern Gelehrte, Literaten (nur nicht Schöngeister!) sein und nach dem Brinzipe: ,im Zweifel möge das Zweideutige geduldet werden' follten sie volle Freiheit haben, alles, was nicht geradezu den Bestand des Staates aushebt, hingehen zu laffen."

### 772.

## Bu Abolf Foglar.

Bien, Freitag, 17. Februar 1843.

Nach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Ich fühle mich noch immer nicht recht gestimmt. Gine Reise würde mir wohltun; befonders wünschte ich Spanien zu sehen. — Bon Rom bin ich mit Tränen im Auge geschieden, obwohl ich sonst nicht leicht sentimental werde. Die Schweiz habe ich nie zu sehen gewünscht; benn Berge und Bäume giebt es auch in Tirol; die Bewohner aber, so bedeutend sie waren, sind jeht abzgeschmadt, und die Fremden daselbst bestehen aus dem affektiertesten Gesindel Europas. —

Auch mich hat Mohamed als bramatischer Stoff in Goethes ,Wahrheit und Dichtung' angezogen; aber ftets schien er mir etwas unzuganglich."

### 773.

Frang Dingelftebt (anonym) im Morgenblatt für gebilbete Lefer. Stuttgart, 6. Marg 1848.

Rorrespondeng-Radrichten. Bien, Februar (Schluß).

Bon Literatur, bem letten Stoffe unferes Artifels, wiffen wir am menigften zu fagen. Behorte bie Bolitit und die in ihrem Sache erscheinenden Brofcuren und Pamphlets gunachft in ben Bereich biefer Blatter, fo würden wir manches nicht Unintereffante zu berichten haben. Innerhalb ber schönen Literatur ift im Laufe diefes Winters in Wien und in Öfterreich überhaupt nichts Erhebliches bervorgebracht worben. Ihre Summitaten beharren in ber abgefchloffenen und verbroffenen Burudgezogenheit, welche fie ber Gefellichaft und teilweife ber Boefie gegenüber eine geraume Beit hindurch fcon behaupten. Grillparger, Grun, Salm, Sammer ichweigen; Lenau ruht von feiner Albigenferschlacht, Bedlit bereitet ein romantisches Dabrlein: "Balbfraulein" zur Berausgabe vor, Bauernfelb balt ein fcon in britter Gbition vollendetes Luftfviel eigen= willig im Bult gurud. Byrter und Raftelli, bas Epos. und bie Epopoe von Ofterreich, wiegen bas ergrauende Saupt unter moblverbienten Lorbeern.

### 774.

Bu Abolf Foglar. Bien, Samstag, 25. März 1843.

Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Da die Freiheit des Menfchen zu den unentschiedenen Fragen gehört, fo follen wir über uns wachen, als ob wir frei wären, und die anderen entschuldigen, als ob sie es nicht wären. —

Guttom, Laube 2c. wirken boch bas Gute, daß sie wieder die Ausmerksamkeit auf bas ausgegebene deutsche Theater erwecken. An Bictor Hugo 2c. sich bildend, haben sie wenigstens Kenntnis des Bühnlichen. Bictor Hugo ist übrigens ein deutsches Talent, das heißt es paßt in keine Form; er hat eine hohe Meinung von sich, will alles Erhörte und Gesehene überbieten, und so kommt Unsinn zu Tage. In Frankreich sind nur die ersten Schriftsteller überspannt; das Mittelgut ihrer Literatur kann man mit Vergnügen genießen. Jedes neue Geistesprodukt empfangen die Franzosen mit Eiser; daher halte ich sie für die gebildetere Nation. Alle Vorzüge der Deutschen beziehen sich nur auf ihr Privatleben.

Ein so matter Autor auch Iffland war, stelle ich ihn boch über die Neueren; benn er verstand aus Nichts ein gutes Stück zu machen, und gab, wenn auch kein poetisches, boch ein lebendiges Bild, das uns interessiert; wer aber Interesse erweckt, hat schon viel getan. —

Ehemals hatten bie Schauspieler keinen Berstand, als ben, ber schon jedem Talente anklebt; die neueren benken — ohne Talent und spielen — ohne Berstand. Da die Weiber geborene Komödianten sind, so würde die Zahl der guten Schauspielerinnen größer sein, wenn nicht auf der andern Seite der Entschluß, diesem Stande sich zu widmen, beim Weibe so bedenklich wäre. Und am Ende — was ist es denn auch so Großes damit? Unter 10 Menschen kann man 9 zu Schauspielern machen. Wer im Leben andere täuschen will, spielt vortrefslich. Diese Anlage zu objektivieren ist zwar schwer, aber nicht unmöglich zu wecken. Wan könnte ebensogut einen durch Hunger zum Dichten zwingen. — Aber wo offenbarer Beruf ist, muß man ihm solgen. Wenn ich einen Sohn — ja! eine Tochter hätte

mit einem vorzüglichen Talent zum — Seiltanzen, ich würde sie bavon nicht abhalten. Und wenn es nur die Kunst des Kartenaufschlagens, wenn es nur eine überswundene Schwierigkeit wäre — es wird doch Erstaunen erregt, also der Geist beschäftigt, und das ist schon immer ein Glück für die Kanaille, die in Betrügerei und Selbstssucht befangen lebt. —

Man muß die Einbildung, Talent zu haben, nicht ftumm mit sich herumtragen, sondern, wenn es ohne zu viel Gefahr geschen kann, handeln und versuchen. — Ich selbst möchte verheiratet gewesen fein, um zu wissen, wie ich dazu getaugt hatte. —

Der Protestantismus ist in der Moral rein; aber Luther verfuhr zu willfürlich in der Bahl der Glaubensartifel, da er alles nach dem Nicaischen Konzilium Bersordnete verwarf und außer der heiligen Schrift auch die Apostel annahm, für die ihm niemand garantieren kann, und die, so wie er, inspiriert waren."

### 775.

Das Gebicht auf "Erzherzog Carl", 1848. Rach Eb. v. Rizus Bericht, 1877.

Die Beranlaffung zu biesem Gebicht gab bas erhebende Fest, womit am 5. April 1848 bas 50jährige Jubiläum bes Erzherzogs Carl als Großtreuz bes bemselben im Jahre 1798 nach ber Schlacht bei Reerwinden verliehenen Maria Theresien-Ordens geseiert wurde.

Allein bie Hulbigung, welche unfer Dichter bei biefem Anlaffe bem Sieger von Afpern barzubringen gebachte, ftieß, als es zum Drucke bes fo loyalen Gebichtes tommen follte, auf Zenfurbebenken, welche für die Zuftände jener Zeit als bezeichnend gelten können. Es wurden nämlich die in der eilften Strofe vorkommenden Berfe [Werke 5 II, 128]:

Du echter Fürft! Bergeffend nie der Burbe,
— Richt milb, weil schwach, vollstumlich, weil gemein —

deshalb beanstandet, weil man, wie wir aus dem Runde des Zensors [Regierungssekretär Heinr. Jos. Hölzl] selbst ersahren haben, sehr ernstlich besorgen zu müssen glaubte, es könnte darin die unziemliche Auspielung auf eine damals als vorzugsweise populär gepriesene hohe Persönlichkeit erblickt werden. — So mußte denn das schöne, zur Berherrlichung eines österreichischen Prinzen geschriebene Gedicht in der Mappe des patriotischen Dichters neben so manchen auderen Opsern der Zensur hinterlegt bleiben, bis es der Herausgeber des Taschenbuches "Aurora" im Jahre 1850 wagte, dasselbe unter dem Titel: "Fünszig Jahre" an das Tageslicht zu ziehen.

### 776.

# Bauernfelds Tagebuch.

# Wien, April 1848.

burger Allgemeine" restringiert, so baß sie jett ganz Bolizeiblatt ist. Für Österreich haust ober hausirt Zeblit barin nach Lust. Als ich mich gegen Grillparzer über ihn beklagte, lobte er sein Talent, entschuldigte seinen Leichtsun, meinte auch: "Hunger tut weh!"

777.

Bu Abolf Foglar.

Wien, Mittwoch, 12. April 1843.

Nach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Wenn Tied, ber unbebingte Berehrer Shatefpeares. einen Ginn für Form batte, fo konnte er nicht bie zweifelhaften Stude besfelben ihm mit ber Frage: ,von wem anbern follten fie fonft fein?' jufchreiben. Go begriff er auch nicht, bag ber Dichter bie Laby Macbeth in ben fpateren Aften milber halten mußte und ihren Charafter nicht tonfequent burchführen tonnte; daß biefer Runftgriff notwendig war, wenn ber Beld bes Studes nicht gurud= gebrangt werben follte. Aber Tied folgert, bie Laby tue alles aus Liebe für ihren Gatten und fei felbft eine recht brave Frau; benn er weiß nichts von ber Ronftruftion einer bramatifchen Sandlung, er weiß nicht, wie einem zu Mute ift, wenn man ein Trauerfpiel fchreibt; wie man ringen und forgen muß, bie Elemente gu banbigen und bas für jest Unbrauchbare wegzuschaffen. Ja! wenn er nur ein Iprifches Gebicht zu machen verftanbe, fo mußte er wiffen, bag es einen Bau und biefer eine weife Orbnung erforbere."

778.

Bu Abolf Foglar.

Wien, Sonntag, 14. Mai 1843.

Nach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Tied bereitet jest in Berlin bie Aufführung ber "Mebea" bes Euripibes vor. Diefes Unterehmen ift ein Unfinn; benn jenes Meisterwert ift in eine Form gebracht,

baß ein modernes gemischtes Publitum nicht barauf ein= augeben vermag - und bann tut es mir um Guripibes leib; ober es läßt fich bas Frembartige gefallen - was es aber nur auf Roften feiner Empfindung tann, die einem Dichter boch beilig fein muß. Run ift freilich Tied, ber aller natürlichen Empfindung bar ift, ber Mann, ber bem Ronige aufteht. Soll ein modernes Bublifum, bem bie Beftimmung bes griechischen Chors unbefannt ift, nicht lachen, wenn biefer auf ber Buhne mußig fteht und Magt und zufieht, mabrend Debea bas Graflichfte verübt? Wie viele miffen es benn, dag ber Chor an ber Sandlung feinen Teil hat, fondern ein Iprisches Glement ift? Much muß uns Neueren scheinen, bag Mebea fich ju leicht zum Mord ber Rinder entschließe; ba hingegen bei ben Griechem die elterliche Bewalt fo weit ging, bag Rinder ungeftraft ausgesett murben, wobon gum Morb ein fleiner Schritt ift. - Die zwei Szenen, wo Debea bon Megaus einen Influchtsort erhalt und bann ber Chor eine Lobrebe auf Athen erhebt, find für uns mußig und unverständlich: mufig, weil fie Euripides, ber alles auf ben Ruhm feines Baterlandes gurudbegog, nur für bie Athener fchrieb; unverftandlich, weil wir feine Afple mehr fennen, fonbern geben, wohin wir wollen; ber Grieche aber tannte außer feinem Baterlanbe nur Barbaries, baber die Berbannung ibm ber Tobesftrafe gleich galt. - Und boch burfen biefe Szenen nicht wegbleiben, ba Debea burch ben Gebanten, ein Afpl zu haben, in ihrem gräflichen Borhaben bestimmt wirb. — Endlich wiffen wir nicht, wie ber griechische Chor fang. Bahrfceinlich ohne Melobie, mit Borherrichen bes blogen Bortes, welches hingegen bei uns burch Inftrumental= begleitung übertaubt wirb. -

Benn man nun fragt, warum wir tein Theater haben? so ist die Antwort: "Richt nur aus Mangel an Dichtern und Schauspielern, sondern mehr beshalb, weil uns ein Bublikum sehlt." Wir — als Deutsche ohnehin ohne Geschmack — werden durch die But, den Shakesspeare, Calderon und nun gar die griechischen Trasgiker unverändert auf die Bühne zu bringen, ganz verwirrt und kommen zu keinem richtigen, sesten Urteil. —

Mir hat sich eine Bermutung ausgebrungen, die ich taum auszusprechen wage, daß nämlich Shakespeare die Spanier kannte und — benützte; denn Don Lope de Rueda, der vor Lope de Bega schrieb, hat ein Stüd "La comedia do engasios", dem also der Titel "Lustspiel der Frrungen" entspricht. Dieses englische Stüd ist zwar dem Plautus nachgebildet; aber jenes spanische ist in der "Biola" benützt. Auch sand ich schon viele ähnliche Gedanken in Shakespeare und Lope de Bega. —

Ich spüre eine merkliche Abnahme ber Maschine. Ich mag nicht beichten, am wenigsten einem Arzte. Auch beschränkt sich ihre Kunst barauf, Lungenentzundungen u. dgl. zu heilen; sie taugen aber nichts bei Krankheiten, die einen Teil meiner Biographie ausmachen. Mein übel ist — nicht Schwäche, sondern unendliche Erregbarkeit der Rerven, was die Arzte immer verwechseln. Nu! und am Ende — was liegt daran? Es ist ja bald Zeit!"

779.

Michael Ent an Friedrich Salm. Melt, wahrscheinlich 11. Juni 1848.

Benn biefes Blatt in Ihre Sande tommt: fo habe ich meinem elenben Dafein ein Ende gemacht . . . Bon

ganzem Berzen gruße Bolf, Carajan, Grillparzer, Bauernsfelb, Deinharbstein.

780.

Bu Abolf Foglar.

Wien, Montag, 12. Juni 1843.

Rad Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Ich habe zwar ein neues Drama begonnen, aber ich besorge, daß von meiner jetigen Mißstimmung zu viel Säure hineinkame, und ich haffe Anspielungen auf Personen und Zeitereignisse, obwohl man das jetzt eben liebt. Es ist wirklich ein Elend!

781.

Bu Abolf Foglar.

Wien, Dienstag, 20. Juni 1848.

Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Rein einziges Stud Lope be Begas reicht an bie Calberons, aber man muß ihn nicht aus einzelnen, fonbern aus dem Komplex aller beurteilen. —

Wenn man ein Gebicht auf die Buhne bringt, wirb man schmerzlich an Schillers Worte erinnert: "Leicht beieinander wohnen die Gedanken, doch eng im Raume ftogen fich die Sachen."

782.

Bu Abolf Foglar.

Wien, Samstag, 24. Juni 1843.

Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Die antiten Stoffe gewähren ben Borteil, bag man alle Bilbungsgrabe anbringen barf; aber wie heute bie

Stimmung ift, sind sie schon sich selbst ein Berdammungsurteil. Publikum und Schauspieler können sich nicht mehr hineindenken, und selbst dem Gebildeten sind diese fremden Berhältnisse zu wenig geläusig. Bielleicht wird Ponfards, Lucrece' eine wohltätige Reform bewirken. Der dramatische Dichter soll keine Suppositionen machen, sondern Handlungen und Schickfale von allgemein menschlichem Interesse vorsühren."

783.

Friedrich Salm an Rarl und Julie Rettich in Lemberg. Bien, 7. Juli 1848.

Grillparzer foll an einem neuen Stud fchreiben, Gott fei Dank.

784.

Bu Abolf Foglar.

Wien, Montag, 10. Juli 1843.

Rad Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Lope be Bega ist fast ein noch natürlicherer Schriftsteller als Shakespeare. Seine Kompositionen sind unwehrsscheinlich, absurd und fast keines seiner Stücke aufzusühren, aber man wird durch ihn eigentlich in die Poesse einsgeführt. Ihm ist kein Lebensverhältnis fremd, er erschöpfte sie alle; und sein Dialog ist unerreichbar an Wahrheit, Gedankenfülle, Anmut und Wis. Wir Neueren können uns nur an ihm erquicken, aber nichts von ihm lernen. Er ist der gefährlichste Schriftsteller. Alles, was man von ihm entlehmen wollte, wäre für unsere Zeit ein Nißgriff. Im. Bau der vierfüßigen Trochäen steht er weit über Calderan, der ihn aber in seinen Stanzen und Ottaven

übertrifft. Es steht leider! zu erwarten, daß die Spanier sowie jede neu sich hebende Nation, sich dem französischen Geschmad ergeben werden. Ihre alten Dichter benützten meistens den Katholizisnus als Hebel der dramatischen Handlung; derfelde fordert aber ein Publikum, das, wie ehemals, noch sest am Bunderglauben hält, oder darin, ganz parteilos, und indisferent, nichts als ein poetisches Motiv sieht. Da ein solches Publikum jest in Spanien sehlt, werden ihre Klassister nicht neu gesammelt und gepflegt; — nach fünfzig Jahren aber dürste es zu spät sein.

Ich beklage bas Schickal ber fpanischen Nation, bas ich mit Rummer und Liebe Schritt für Schritt verfolge und jett in fo schlechte Hande geliefert sehe."

#### 785.

#### Bien, Sommer 1848.

Alfred Deigners Gefcichte meines Lebens. 1883.

Eines Tages, als ich zu kurzem Besuch [von Baben] nach Wien zurückgekehrt war, machte mich Hartmann auf einen ältlichen Herrn aufmerksam, der, verdrießlich vor sich hinrebend, daherschritt: es war Franz Grillparzer. Ich sah ihn mit seltsamen Gefühlen an. Wir betrachteten die Zensur als ein geistiges Inquisitions-Tribunal und hatten sie nie respektiert. So ließen wir denn unsere Gedichte und sonstigen poetischen Erzeugnisse über die Grenze wandern und da sie in Blättern erschienen, die in Österreich nicht gelesen wurden, blieben wir unbelästigt. Ich glaube, wir jungen, unzufriedenen Köpfe hielten damals diejenigen für gar keine eigentlichen und rechten Boeten, die sich einer unserer Meinung nach unwürdigen Insti-

tution fügten ober wir blidten auf sie, wie etwa wilbe ungezähmte Elephanten auf folche bliden, welche ben Palankin ber Fürsten tragen. Mit Kopfschütteln hörten wir, daß ein Friedrich Halm, ein Grillparzer, von allen Anderen nicht zu reden, sich solchem Joche fügten. Da wurde uns gar gesagt, daß Grillparzer das Institut der Zensur sogar prinzipiell billige, rechtsertige, gutheiße. Das war doch zu viel. Ich sah mir den sonst verehrten Mann mit Empfindungen an, wie sie sich etwa in der Brust eines Niederländers regten, wenn ihm ein Spanier begegenete, von dem es hieß, daß er die Inquisition billige und zeitweise selbst in San Benito erscheine. . . . . .



## Reise nach Griechenland.

# 27. August bis 7. November 1843.

Nr. 786 bis Nr. 797.

786.

2. A. Frantis Sonntagsblätter, 30. Juli 1848. Reifen öfterreichischer Boeten.

Fr. Grillparzer erfüllt nächster Tage einen lange gehegten Bunsch; er reifet nach Konstantinopel und geht über Griechenland zurück. Möge diese Reise, wie einst die italienische, ihn zu neuen Schöpfungen begeistern. Damals (1819) fang er vor Rom:

"Dann kehr' ich heim mit ftolgem Sinn Und schaff' in gesättigter Ruh', Bas jung soll sein, wie ich es bin, Und alt soll werben wie Du."

[Berte 5 II, 19.]

Lenau befindet sich in Stuttgart, Franz von Schober in Florenz, Betti Baoli in Worlit in Böhmen. Feuchtersleben und Prechtler in den österreichischen Alpen. Abolf Wiesner (Berfasser des Trauerspiels "Inez de Castro") in Leipzig, wohin Josef Rant (Berfasser des Buches "Aus dem Böhmerwalde") bemnächst geht; Hammer-Purgstall und Frankl gehen nach Grat zur Natursorscherzesellschaft.

787.

2. A. Frantis Sonntagsblätter, 8. September 1843.

## Frang Grillparger

hat am 27. August die in den "Sonntagsblättern" bereits angekündigte Reife nach Konstantinopel angetreten; er wird die trojanische Ebene besuchen, nach Griechenland gehen und über Italien zurückehren.

788.

Peft, 30. August bis 8. September 1843. Rach Felix Dormann-Biebermann, 1890.

Mein Grofvater [Louis v. Sztantovits] hatte in Best einen Bruder: biefer wird von der bevorstehenden Ankunft bes Dichters benachrichtigt und aufgeforbert, bemfelben in Allem und Jedem beizustehen. "Der jungere Sztantovits erwartete mich auf bem Landungsplate [80. August Abends] und führte mich ins Gafthaus gur "Rönigin von England", wie Grillparger ichreibt, weil er meine Gastfreundschaft burchaus nicht annehmen wollte. wie biefer jungere Sztantovits hinzufügt. Am folgenben Tage [31. August] biente mein Grofontel bem Dichter als Führer und Baffepartout burch Best und Ofen. Aber tropbem er ben gangen Tag mit Grillparger gufammen mar, fogar beim Speifen, fo tann er boch nichts Intereffantes ergablen; er fann nicht einmal fagen, fein Begleiter batte bies und jenes gesprochen ober gemeint, benn ber illustre Gaft fprach und meinte fclechterbings gar nichts, fonbern fragte nur um Austunft über Befter Sebenswürdigfeiten und ließ im Übrigen feinen Führer reden, was ihm beliebte. Für ben folgenden Tag [1. September] hatte Brillparzer eine Einladung meines Großonkels zum Mittagsmale angenommen. Es war eine größere Tischgesellschaft versammelt und man unterhielt sich auf das allerbeste; auch der schweigsame Hypochonder zeigte recht vergnügte Mienen, ja es kam so weit, daß er mit der Frau des Hauses, einer jungen Wienerin, "Wienerisch" zu reden begann, weil sie, wie er scherzschaft meinte, hier in Ungarn ihre schöne heimatliche Mundart ganz verlerne; er müsse sied wieder unterrichten. Als Gegenleistung begann meine Großtante dem Dichter ungarische Worte beizudringen, was sich Grillparzer lächelnd gesallen ließ. "Er war aber recht ungeschickt und brachte nicht ein einziges richtig heraus", was allen Anwesenden ebensoviel Spaß zu bereiten schien, wie dem Dichter selber.

#### 789.

L. A. Frankls Sonntagsblätter, 24. September 1843. Gräfin hahn-hahn und Grillparzer.

Wir haben bereits die Abreise Grillparzers nach Konstantinopel angezeigt. In Best traf er mit der geistereichen Gräsin Hahn-Hahn auf dem nach Konstantinopel abgehenden Dampsboote zusammen und wird nun mit dieser Dame seine Fahrt nach Stambul machen. Bei Ballishauser in Wien erscheint eine Gesammtausgabe von Grillparzers Werken, von der nur zu wünschen bleibt, sie möge auch die Gedichte des genialen Dichters ents balten, die unseres Wissens noch nicht gesammelt sind.

790.

2. A. Frantis Sonntagsblätter, 1. Oftober 1848. Die Gräfin Sahn-Sahn.

Ich fange an mich zu fürchten! Die schriftstellernde Gräfin scheint eine Doppelgängerin zu haben, denn während ich in den "Sonntagsblättern" und ungarischen Journalen die Nachricht lese, die geistvolle Dame sei von Wien nach Konstantinopel abgereist und in Besth auf dem Dampsschiffe mit Grillparzer zusammengetroffen, schreibt die Kölner Zeitung vom 19. September aus Bonn am Rhein, die Gräfin wohne dort still, ein neues literarisches Wertschreibend, und gibt eine Personsschilberung der Dichterin.

791.

Theobor Schwarzhuber an feine Eltern in Bien. Ronftantinopel, Mittwoch, 18. September 1848.

Ich trage Euch nach, daß ich heute den großen Grillparzer gesehen habe. Er speifte bei Stürmer. Ich kannte ihn disher nur vom Sehen, von der Bastei aus. Wir sind alle entzückt über seine angenehme, natürliche, einfache und dabei so gehaltreiche Konversation. Es ist wirklich eine Freude, einen Mann in der Nähe zu haben, auf den, man kann es sagen, ganz Oesterreich stolz ist. Ich hoffe Euch nächstens noch mehr von ihm sagen zu können.

792.

Gräfin Ida Sahn-Sahn an ihre Mutter. Konstantinopel, Sonntag, 17. September 1843.

. . . ber Regen raufcht in Strömen herab, ber Sturm brauft und macht bie fchlecht vermahrten Fenfter

gittern, die fonft fo unbeweglichen Cypreffen ichutteln haftig ihre feinen Gipfel, und von unferm Berafchen Berge rinnen Bafferbache nach allen Beltgegenden herunter. Geftern [16. Sept.] batten fie mich balb fortgefcwemmt. Wir fehrten von einer fehr langen Wanberung gurud und wurden bei ber Beimtehr, aber noch in ber Stadt, von einer wahren Sündflut überfallen, vor ber man fich bier zu Lanbe in teinen Bagen, in feine Bortchaife retten tann. Jeber Rait war in eine fleine fcmimmenbe Babemanne verwandelt; ohnehin find die leichten Dinger bei plotlichen Binbftogen febr unficher; - fo gog ich vor, in Baffer ju geben, ftatt barin ju figen, und wir machten ben großen Umweg über bie große Brude nach Bera. Den Berg hinaufzuklimmen mar ein Seiltanger-Runftflud, weil bie Strafen . . . ben Rinnftein in ber Mitte und nicht ein Aledchen haben, bas nicht abschüffig mare, Sest mar biefer Rinnftein eine permanente Rastatelle, und in berfelben manbelte ich, benn meine Schuhe waren gang aufgeweicht, glatt und schlüpfrig wie eine Malhaut, und erlaubten mir nicht mich auf bem locherigen Steinpflafter gu halten . . . fo bin ich . . . im Stande, Dir recht ausführlich zu erzählen, wohin geftern meine Wanderung ging. Enblich in die Mofcheen, und biesmal nicht mit ben unruhigen mallachischen herren, fonbern mit einer ebenfo großen und aus allen Nationen zufammengefesten Gefellschaft, bie aber an ber Sache Freude hatte, und ju ber wir uns - burch ben Berfaffer ber "Ahnfrau" gefellten. Das ift ein freundlicher schlichter Mann, bem man feine Schauerliche Tragobie gar nicht anmertt. Er war fo gut mich zu besuchen, und ba feine Gefellschaft ben notwendigen Firman begehrt und empfangen hatte, fo burfte ich mich ihr anschließen. Sie war bunt genug: Deutsche,

Englander, Frangofen, ein Sollander, ein Spanier, aus allen ganbern Guropas zufammen gewürfelt, um bie Bunder ber religiöfen Architektur bes Islams in Augenfchein zu nehmen. 3ch mar febr, febr gespannt. 3ch hatte inzwifchen icon burch einen gludlichen Bufall bie Dofchee von Beglerbeg, bann bie ber Memlewi Dermifche und bie verobete von Biale Bafcha gefeben; umfomehr verlangte ich nach ber Mja Sofia, und nach ben berühmten bon Sultan Suleiman und Sultan Achmed, welche beibe feine driftliche Kirchen gewesen find, wie jene es war. Ach, jene! Das ift boch ein gang wunderbar impofantes Gebaube - im Innern nämlich; benn von Augen finde ich fie burch bie Salbtuppeln entstellt, bie fich um bie große Ruppel lagern und bem Bau etwas Schwerfälliges, Rusammengebrangtes geben. Im Innern maltet ein granbiofes Salbbuntel, eine ernfte Bracht, welcher ber driftliche Urfprung unauslöschlich eingeprägt ift. . . .

Wir durften sie von oben bis unten durchwandeln. Über den beiden Seitenschiffen ziehen sich breite von den köstlichsten Säulen gebildete Gallerien bahin, von welchen man das ganze Mittelschiff bequem überschauet und viele Einzelheiten gewahr wird. Da sieht man an manchen Stellen die alte Mosait durchschimmern, womit die Gewölbe bekleidet waren; und welche jetzt mit weißem Kalk übertüncht ist — vermutlich weil sie heilige Bilder darstellte, die von den Muhamedanern verabscheuet werden. Da sieht man viele ausgekratzte Kreuze an der Marmorsbrustwehr, und ein Paar die man vergessen hat. Hauptssächlich aber hat man einen herrlich freien Überblick über das ganze Innere, das sich als ein regelmäßiges Biereck darstellt, in der Mitte von einer großen, und rund herum von vier halben Kuppeln überwölbt. Die Wände sind

mit Marmor betleibet, ber burch bie langen Sahrhunberte eine buntle gebampfte Farbung befommen bat, bie eine toftliche Folie zu ber alten Dofait fein mußte. Jest fticht ber Ralt grell und gemein bagegen ab. Ich habe bie Aja Sofia mit ber Markustirche zu Benedig vergleichen boren, aber feine andere Ahnlichfeit gefunden als bie: bag über beiben ber Glang und ber Schatten eines Jahrtaufends fcweben, bag beibe an die Große und ben Untergang mächtiger Reiche und an ben Umflurg bes Festesten erinnern, und bag in beiben bie Seele gern einen Aufschwung zu bem alten ewigen Gott nimmt. ben man burch Rirche und Moschee zu ehren versucht. Aber die Markustirche ift unendlich viel schöner! wie eine Sibylle ift fie gang eingehüllt in myftifchen Tieffinn, mahrend die Mja Sofia eine fcredliche Bergerrung hat leiden muffen . . . So ift die Aja Sofia beschaffen. Bir faben fie gur Stunde bes Gebets, weil bas bie intereffantefte ift, und biesmal gang ungeftort. Man ließ uns ftehen, geben, feben; ber Baffchifch wird wohl an die Rechten verteilt worden fein! - Beiber und Männer waren nicht abgefonbert, verrichteten gemeinfam ihre Gebete, und zwar famtlich halblaut, fo bag baburch ein großes braufendes Gemurmel entstand. In ben Seitenschiffen fagen die Leute friedlich bei einander, Giner fcrieb nach türkifcher Sitte, nämlich in die flache linke Sand legt man ein Stud Bapier und fchreibt in biefer unbequemen Beife die traufen türkifchen Buchftaben von ber Rechten gur Linken. Die Rohrfeber und bas fleine Tintenfaß tragen die Leute im Gurtel, Ginige brebten ben Rofenfrang, was aber mehr eine Beschäftigung ber Finger, als. eine Andachtsübung fein foll und auch nicht für eine folche gilt. Einer las Gebete aus einem Buch und machte

babei fortwährend kleine wadelnde Berbeugungen, so daß er frappant wie jene chinesischen Porzellanpagoden auf den Kaminen aussah, die bei uns meine ganze Antipathie sind. Ein blödsinniger Derwisch hatte einen großen Kreis um sich versammelt, der ihn schweigend betrachtete. Es war ein junger Mensch in wunderlicher Tracht, mit einer kurzen seuerfarbenen Tunika und einem ungeheuern mit Blumen geschmückten Turban; in der Hand hielt er einen Pilgerstah, woran ein großer Blumenstrauß befestigt war. Er wandelte in der ganzen Moschee herum und sah gebankenlos die Dinge an, nach der Art dieser armen Wesen, welche von den Muhamedanern für heilig gehalten werden und unter dem Schutz dieser Meinung sicher vor Verspottung und Mißhandlung des Köbels sind.

In ben anderen Moscheen war es stiller, und sie sind auch ganz anders als die Aja Sosia, aus einer andern Ibee geboren. . . .

Sultan Suleiman ber Große ließ im Jahr 1560 burch seinen großen Baumeister Sinan die berühmte Moschee bauen, die seinen Namen trägt: die Suleimanje. Sie ist auch vieredig, auch mit einer Ruppel überwölbt, hat auch köstliche antike Saulen, hat Fenster von bunten Glasscheiben, welche zu zierlichen Arabesken zusammengesetzt sind, und ist eine vollkommene Moschee: der Geist, der sie durchweht, ist einsach dis zur Trodenheit und schlicht dis zur Leerheit, ohne doch dürftig zu sein. Nein, dürftig ist sie gar nicht, groß, fest, mächtig ist sie! aber ihr Geist giebt nicht genug, denn er reicht nicht hoch genug. Sie ist so fertig, weltsertig mögte ich sagen, und der Himmel will doch nicht in sie hineingleiten! höchstens ein Stüdchen vom muhamedanischen Paradiese, repräsentiert durch Aränze von Draht, an denen kleine Lampen,

Straußeneier und Trobbeln von Golb hangen, eine Art von roben Rronleuchtern, Die in festlichen Rachten angegunbet werben, und bie in feiner Dofchee fehlen. Die von Beglerbeg mar gang bamit burchwebt. Aber biefer findische Aufput ftimmt gar nicht zu ber übrigen Ginfachheit. Die Bande find weiß übertuncht; der Dihrab ift mit bunter Fapence ausgelegt; ber Fußboben ift Badftein, aber mit Matten bebedt. Durfte man glauben, bag ein ascetisches Bolt bier feine Andachtsftatte batte, fo würde die Rablheit weniger befremben: jest erscheint fie mir nur als ein Beichen von Unentwickeltheit. Indeffen erinnert boch noch bie Form bes Gangen, die Anordnung ber Pfeiler auf benen bas Ruppelgewölbe ruht, ber Saulen, welche zwischen ben Pfeilern fteben, an bie Aja Sofia burch eine gewiffe ernfte Feierlichkeit. Allein bie Dofchee Sultan Achmeds, die im gangen Bereich bes Islams wegen ihrer feche Minare's berühmte Achmebie, treibt bie Einfachheit in ber Tat bis gur Nüchternheit. Gin immenfes Biered, in beffen Mitte vier immenfe, bochft robe Pfeiler bas Ruppelgewölbe tragen, Fenfter an allen Banben von oben bis unten, bas Bange formlich untergetaucht in weißen Ralt: bas ift fie. Die Osmanje aus bem vorigen Jahrhundert gefällt mir beffer, ift freilich fleiner, aber bafür ift auch ber gange innere Raum frei und bas Licht, bas rundum in die gablreichen Fenfter fallt, paßt gut bagn. Mit weißem Marmor find bie Banbe bis gum Fries betleibet, und biefer wird aus fußhohen golbenen Buchftaben gebilbet, die auf fcmargen Grund Roranfpruche zeichnen und in ihrer frausen Berfchlingung wie Arabesten aussehen. Die einfache Rlarbeit bes Gefetes bes Islams finde ich in ber Osmanje am gludlichsten aufgefaßt und im beften Sinn bargeftellt, und biefer

Übereinstimmung wegen hat fie mir ben angenehmsten Ginbrud gemacht. Die Umgebungen find am großartigften bei ber Achmedje; ihre feche Minare's, mit zwei und brei Rrangen von Gallerien, - ihr machtiger außerer Borhof mit herrlichen Blatanen - ihr großartiger innerer Sof. ben ein Bortifus von antifen Marmorfaulen umringt - ihre zierlich gearbeitete Marmorfontane voll Koranfpruche in beffen Mitte - machen fie zu einem Rleinob in dem großen Schmuckfasten von Konstantinopel. Übrigens haben alle Moscheen mehr ober weniger große und fcone Borbofe mit faulengetragenem Bortifus, mit Blatanen und Cypreffen und mit einer Fontane . . . Reben ber Fontane im Schatten ber Baume fiten gewöhnlich Bertaufer von Rofentrangen. Im Borhof von Gultan Bajefibe Mofchee merben Tauben gefüttert - gum Spaf. ber Bebrauch ift fo, bag mer hintommt eine Rleinigfeit giebt, und bafür bas Bergnugen hat Taubenfchwärme über ben hingestreuten Baigen berfallen zu feben . . . . . feine [bes Türken] Tragheit ift wirklich gang unausstehlich. Geftern befand fich bie gange Gefellschaft im Schut und unter ber Anführung eines Ramaff. Der ift eine Art von Sicherheits- ober Chrenwache, trägt Waffen und wird von ber Regierung an alle frembe Minifter und Ronfuln gur beständigen Begleitung gegeben; fo auch an einzelne Frembe, fobalb ein Firman respektiert werben foll. Es war Mittag, wir waren grabe zwei Stunden gegangen; ploglich bieg es, ber Ramaff tonne nicht weiter bor Ermübung, muffe fich bei einer Taffe Raffee und einer Bfeife von ber überftandenen Anstrengung ausruhen und für bie fommende ftarten; und richtig! bei einem Café mußte bie gange Gefellichaft Balt machen und wohl eine halbe Stunde verweilen. Es war nabe bei bem Gingangstor jum Gerai, aber bas ju sehen ist jetzt ganz unmöglich, weil der Großherr in diesen Tagen aus dem Palast zu Beglerbeg ins Serai hinüberzieht, um den bevorstehenden Ramadan — die Fastenzeit — und vielleicht den ganzen Winter darin zuzudringen . . . . Bis in dessen Küche könnte ich übrigens vermittelst Bakschisch und guter Worte dringen — höre ich; aber das macht mir keinen Spaß . . . . . Gott, aus den Moscheen gerate ich in die Rüchen! Das ist die Schuld des trägen Kawass, der uns beim Serai ausgehalten hat, vor dessen Tor aber auch noch eine wunderhübsche Fontäne zu betrachten ist . . . . Ich din auch mit den Moscheen zu Ende, denn mehr als jene vier, die Aja Sosia, die Suleimanse, die Achmedse und die Osmanse, haben sich uns nicht ausgetan . . . .

#### 798.

Theodor Schwarzhuber an feine Eltern in Bien. Konstantinopel, Montag, 25. September 1848.

Er [Grillparzer] blieb bis gestern [Sonntag ben 24.], wo er um 4 Uhr Nachmittag nach ben Darbanellen abreiste. Dort gebenkt er sich ein paar Tage aufzuhalten, Troja zu besschen und bann weiter nach Smyrna, Syra, Griechenland und Triest zu gehen. Wir genossen ihn in den letzten Tagen noch ein paar Wale. Bor seiner Abreise war er noch so gütig, uns einige Autographe zu geben. Ich trug ein Blatt bavon, auf das er die schöne Xenie geschrieben [Werke 111.79]:

Frei in unendlicher Kraft umfaffe ber Bille das Söchfte. Aber vom Rächften zunächft greife bebächtlich bie Tat.

.... Mit wahrem Leibwefen fehen wir biefen Mann scheiben, auf ben wir mit Recht ftolz find und ber uns hier burch seine interessante Konversation so viel Bergnigen

verschafft hatte ... Samstag [23. Sept.] machte ich unter Tags etwas Musik mit Widershauser. Abends kamen Grillparzer und Major Maherhofer zu Stürmer, nebst vielen andern Reisenden. Widershauser und ich unterhielten uns vorzüglich mit unfern beiden Kompatrioten.

#### 794.

Smhrna, Donnerstag, 28. September 1843. Jba Gräfin Hahn-Hahn an ihre Schwester. Beirut, Freitag, 6. Oktober 1843.

Heute vor acht Tagen [Freitag, 22. Sept.], Nachmittags fünf Uhr, gingen wir in Smyrna an Bord ... In Smyrna traf ich noch einmal mit Grillparzer zusammen, der aus der Ebene von Troja dahinkam — doch nur flüchtig, um von ihm Abschied zu nehmen. Ich freue mich recht, daß ich in Wien, welches mir immer lieb gewesen ist, eine angenehme Bekanntschaft mehr habe; denn er ist mir angenehm, wie alle Menschen, die bei einem schönen und großen Talent schlicht und recht geblieben sind, wie Gott sie geschaffen hat. Man sollte meinen, das sei sehr wenig und sehr natürlich. Ja, wenig mag es wohl sein; aber ach! nichts ist so selten als das Natürliche.

795.

Aufenthalt in Athen, 12 .- 22. Oftober 1843.

I.

Beitung für bie elegante Belt, 29. November 1843. Grillparger hat viel Unglud!

Enblich tommt er auf ben claffifchen Boben feiner Sappho, er fteigt im Biraus ans Land, er fieht bie

attifche Ebene bor fich auffteigen, fein Auge fliegt voraus: er wird Rorinth, er wird ben Leufabifchen Felfen, er wirb, was weiß ich alles feben, was gut und teuer aus unferer Schulgeit! Ach nein, er muß fich im öfterreichischen Gefandtichaftshaufe verbergen, weil er ein Deutscher ift, und weil die Griechen in bester Furie find gegen die armen Deutschen. Der Dichter ber Sappho muß, als er fich ein wenig auswagt im Geleit eines Gefandtichaftsbeamten, er muß italienisch fprechen, um feine Bertunft nicht zu berraten, er muß endlich von bannen, ohne über bie burre athenische Umgebung hinausgekommen zu fein. Grillparger mag fich mit uns troften: Das ift beutsches Unglud und feine Landsleute haben aus lauter Beltweisheit fich viel mehr mit ber Ronftitutionsfrage biefer roben Griechen als mit ber emporenden Berfolgung beschäftigt, welche bie armen Baiern erlitten haben.

#### II.

Rach Syppolit Frh. v. Sonnleithners Bericht, 1888. Bgl. oben, Band I, S. 886—844.

#### 796.

2. A. Frankle Sonntageblätter, 12. November 1843.

Hr. Fr. Grillparger ift von feiner Reife in ben Orient und in Griechenland ben 7. b. M. zu uns zurud= gekehrt. Interessant waren Mitteilungen aus feinem Reife= journale.

797.

Die Grenzboten, 1843.

Biener Briefe.

I.

### Grillparger und Griechenlanb. -

Grillparger ift wieber gurlid. Die Freunde fturmen gu ihm um Reuigkeiten, Erlebniffe - namentlich aus Griechenland - von ihm zu horen. Der ftille fcweigfame Dichter mußte bie Bunge einer Lerchenfelber Bafcherin haben, wollte er auf all bie gefchwätigen Fragen antworten. Und mas foll er ihnen ergahlen? Es herricht ein eigenes Fatum über bem haupte biefes Schicffalstragoben. In fein ganges leben greift eine eigene unfichtbare Dacht ein, bie es immer anders geftaltet, als er will. Da gog es ihn hin nach dem Land feiner Traume, nach ber Beimat feiner "Sappho" und feiner "Debea". Jahre lang bereitete er fich vor, bent Boben zu befuchen, beffen golbenes Zeitalter feine beißeften Studien bilbete, endlich ift alles vorbereitet - er tommt an, um zu ichauen, gu forschen, zu genießen, ba bricht eine Revolution aus, alles, mas ben Ramen Deutscher trägt, muß vor bem Boltshaß flüchten und ber beutsche Dichter muß feine Mutterfprache verleugnen und die Denkmäler und Stätten feiner Dichtertraume unter ber Daste eines Stalieners befuchen, ftets ber Gefahr ausgefest, ertannt und von bem Bolte, beffen Borgeit er befungen, angefallen und miffhandelt zu werden. Dan hat fich alle Daihe gegeben, Grillparger ben Aufenthalt in Athen angenehm und erfolgreich zu machen. Der Ronig und die Ronigin, benen ein Deutscher in biefen verhangnisvollen Tagen wie ein überirbifches Wefen ift, gaben ihm einen Offigier aus ihrem Gefolge zur Begleitung, der österreichische Gesandte bot ihm sein Hotel als Wohnung an und beorderte einen seiner Beamten gleichfalls zu dessen. Dennoch durfte er es nicht wagen, einen Ort außer Athen zu bessuchen und beschleunigte daher seine Rückreise. Den Tag nach seiner Ankunft hier [7. Nov.] wurde Grillparzer von dem Fürsten Metternich zu sich gesaden, um seine persönlichen Anschauungen von der Lage der Dinge in Athen mitzuteilen. Das österreichische Kadinet soll nämlich sest entschlossen sin Griechenland der neuen Ordnung der Dinge, in so weit sie sich friedlich entwickeln werden, nicht störend in den Weg zu treten . . . . . .

... Übrigens hat Grillparzer gleich bei feiner Anstunft bem Gerücht, ber preußische Gesandte sei aus Athen abberusen worden, widersprochen und officielle Depeschen haben später wirklich die Nachricht als eine Abereilte und unrichtige widerlegt.

B. v. B.



## Bu Foglar.

### Bien, 24. Rovember 1843.

Rad Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Am 7. kam ich aus bem Orient zurud. Aequinoftialfturme, Seekrankheit und politische Unruhen machten meine ganze Reise höchst beschwerlich und gefahrvoll. Indessen wurde ihr Hauptzwed erreicht: mich von der Schwere und Bedrudung des Geistes zu befreien.

Zum Dichten aber hatte ich nicht Rube genug, nur verfaßte ich einige Berfe auf Griechenland, worin ich dieses unglückliche Reich mit einem Kranken vergleiche, ber sich von einer wunden Seite auf die andere wendet. ["Griechische Revolution", Werke 5 III, 148.] — Der Sappho habe ich meinen Gruß ins Meer — gespieen! Ich litt viel von der Seekrankheit."

799.

Bauernfelbs Tagebuch. Bien, Dezember 1848.

Meherhofer und Grillparger tehrten im November aus Griechenland zurud. Mit Grillparger kann ich den alten Ton nicht mehr finden. 800.

Zu Abolf Foglar.

Bien, Sonntag, 3. Dezember 1848.

Rad Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Ich habe nie einen Menschen gefannt, ber fo feine Berte erklärte, und fie ibn, wie Goethe. Er war ein echt großer Mann. Ich zweifle, ob felbst Rapoleon fo mit fich einig und abgeschloffen mar. Obwohl viele Umftanbe gludlich auf feine Bilbung einwirkten, hemmten ihn wieber andere, befonders das hofleben, in bas er dann gezogen wurde, wo er barnach ftrebte, ftets einen flaren ruhigen Blid zu behalten und jebe ftarte Aufregung zu entfernen; was er "leifes Empfinden" nannte, und was auch in feine Boefie überging, bie fich febr bem blog Berftanbigen nabert. Bochft fatal ift fein ihm eigenes Streben, bas Ibealistische im Ronflitt mit bem Realistischen untergeben ju laffen, womit er fich felbst jum Rarren halt. Die lette Szene im "Taffo" lacht ben Inhalt bes ganzen Wertes aus. Cbenfo bei "Wilhelm Meifter". In ber "Sphigenia" erregt teine einzige Berfon Beforgnis für ben Orestes. Die Worte, Gesinnungen, Charaftere - alles ist Gold, aber die Handlung untragisch. Im "Taffo" fallen Stoff und Behandlung glüdlich zusammen; bas Stud ift ber Stolz ber beutschen Dichtkunft; aber ber Schluß argert mich; er ift wie ber eines Epigramms. Mit etwa fünf Berfen ließe sich - nicht etwa bas Bert verbeffern, aber boch ein bramatifcher Schlug bewirten, etwa wenn Taffo zum Antonio fagte: "Run wohl! Ich weiche bir. Aber bie Blute meines Beiftes ift babin, ich werbe nicht mehr bichten!" - was auch historisch wahr ift, benn Taffo fchrieb wirklich von biefer Beriobe an

nichts mehr. — Den Wilhelm Meister nenne ich immer ben beutschen Don Quirote, nicht um bamit eine Nachahmung zu bezeichnen, sondern in dem Sinne, daß Goethe ben Nationalsehler ber Deutschen, bas Schwanken und Tappen in der Kunst, so wie Cervantes ben spanischen überspannten Heroismus, schilberte. —

Eigen war bei Goethe, daß er die Leibenschaften nur bis auf einen gewiffen Grad benützte und im weiteren die Reflexion walten ließ, welche Eigenheit befonders der Tragodie Eintrag tat und nur einem Genius, wie Goethe, hingehen darf. Sollte ein anderer es wagen, eine Iphigenia so, in folcher Fassung, uns vorzubringen!

Bettinas Briefe sind bas einzige Buch, bas ich seit zwanzig Jahren mit Interesse las. Rur hatte sie nicht weiter schreiben sollen, bann ware sie mit Goethe mitgegangen, wie Beatrice mit Dante.

Aber, wie biefe, verbarb fich Bettina alles burch ihre fpateren Schriften. Sie ift ein höchft geiftreiches, aber ebenfo verlogenes Wefen und läßt ben Goethe, Beethoven u. a. Dinge fagen, welche rein abfurd finb. —

Es ärgert mich, wenn ein guter Dramatiker in Prosa schreibt. Es ist recht miserabel, wenn ein Mensch keinen inneren Halt hat und herumtanzt, wie andere pfeisen. Bon jeher war ber Bers die Sprache der Poesie, und Prosa die der Wirklichkeit. Die Poesie aber will sich eben von der Wirklichkeit entsernen, darum soll sie sich auch im Ausdruck von ihr unterscheiden; nur die Elemente muß sie von ihr nehmen. Poesie in Prosa ist Unsinn; darum mag ich keinen Roman ober nur ausnahmsweise lesen."

801.

Bu Abolf Foglar.

Bien, Sonntag, 17. Dezember 1848.

Rad Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"An einem Frauenzimmer schätze ich nichts mehr, als wenn es einfach, natürlich und — "sauber" ist, wie man sagt; der größte Geist zieht mich bei ihm nicht so an, als eine schöne Gestalt. —

Es liegt in unserer Zeit und im Dünkel ber Künftler, auf bas Anspruch zu machen, was man nur ben höchsten unter ihnen zugestehen mag. Sie forbern, baß man sich mühfam in ihre Werke hineinstubiere, ba sie boch gar nicht wünschen follten, schwer verständlich zu sein, sonbern vielmehr bem Genießenden bei gewöhnlicher Ausmerksamkeit schon halb entgegenkommen. —

Das Nibelungenlied muß man im Originale lesen, benn bei einer Übersetzung wird die Form abgeschliffen und man wird um so ausmerksamer auf die Roheit des Stoffes, bessen Barbarisches man weniger fühlt und es mit der Form übereinstimmend findet, wenn man dieses herrliche Gedicht im Urtext liest."

802.

Bu Abolf Foglar.

Bien, Sonntag, 81. Dezember 1843.

Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Ein Italiener malte einst bas lette Abendmahl, und zwar alle Apostel sehr schlecht, einen hund im Borbergrunde aber unübertrefflich — und jedermann lobte bas Bilb. Man konnte fagen: "Nun! bas ift halt ein hund mit Staffage; gut!' Wenn aber biefer hund zu den Aposteln einen üblen Nebeneinbruck gemacht hätte, würde

man gewiß auch ihn verworfen haben. Die Hauptsache ift — Ronzentrierung. Dieser scheint unsere ganze Beit entgegen zu sein; baher ber einzige Halm, ber sich barauf versteht, trot großer Mängel Beifall findet."

808.

#### Um 1844.

Rach Abalbert Stifters Erzählung, 1844. Biener Salonfzenen.

. . . Trete mit mir, geliebter Lefer, in jenes Saus, von bem eine Reihe Spiegelfenster bes erften Stodes auf einen lichten Blat hinaussieht. Die Treppen find fanft und mit Strohmatten belegt. Durch geräumige Borgimmer treten wir in ben Salon. . . . Sie [bie Gefellichaft] ift heute befonders gablreich befucht. Jene altliche Frau, Die auf ben rotfeibenen Riffen leicht gurfidgelehnt ift und mit geiftreichen Mugen und faft mehr hausmutterlichem Musfeben, als fich eigentlich für einen Schongeift fchidt, auf ben bor ihr ftebenben jungen Mann blidt und feinen Reben lacelnd guhort, ift bie Frau bes Saufes und eigentlich Brafibentin bes Salons, obwohl fie nichts weniger als auf bem Prafibentenftuhl, nämlich bem unmäßig breiten und langen Sopha fitt, beffen Mitte vielmehr gang allein ein heiterer, bereits ergrauender Mann einnimmt, fo ungeniert, ober vielmehr fo naiv, als mare er eben eine Dame, bie man hingenotigt -- ich barf feinen-Ramen nennen. , fonst murbe ich bir fagen, bag es einer ift, beffen Worte bir gewiß icon oft Freude und Erhebung gebracht . . . . Jene streitenbe Gruppe am Fenster find Glieber eines Rrangleins, bas täglich ben Mozart lobt, und täglich bifputiert: - ber altliche Dann, ber ihnen lächelnb zuhört und fo gutmutig im Geffel lehnt, als mare bies

feine tägliche und ausschließliche Beschäftigung, ift nichts Geringeres, als - - aber ich barf ja feinen Namen nennen, obwohl feiner fo weit genannt wirb, als man beutsch fpricht, und mahrscheinlich noch genannt werben wird, wenn unfere alle verflungen find, ja, bann wird er wohl noch ftrahlender, wenn auch einfamer bafteben. Taufend Bergen hat er entgudt, und taufend Seelen hat er gehoben, und in Taufende die fcone fanfte Sitte feiner Borte geflößt. Dogen Ginige, Die felbft bide Bucher über beutsche Beifter fchrieben, immerbin ben Mann turg abtun - bie Nachwelt wird ihn nicht fo furg abtun tonnen, wie es icon jener Britte vorausfagte, ber ein Urteil in ben Sachen haben burfte. Bier in biefer Gefellichaft aber fitt er fo harmlos natürlich, bag man ihn ungefahr charatterifieren burfte, wenn man fagt, er fei unter ben Anwesenben ber Befcheibenfte. Sein Mittampfer auf der jugendlichen Rennbahn ber Beifter ift eben jener Mann auf bem Sopha . . . Man wird fie einft Beibe nebeneinander fteben haben, wird fich balb an bem Ginen, balb an bem Anbern erquiden, und wird fagen: "Sie waren Jugendfreunde." Die Bescheibenheit, Rube und Gute biefer amei Manner mare manchem unferer jungen Genies gu wunfchen; aber find fie eben Benies, fo werben fie gerabe fo befcheiben werben und basfelbe gelaffene Bilb barftellen, wie biefe Beiben - nur Jahre muffen noch hinfliegen.

804.

Solteis "Biergig Jahre", 1844.

In der Lublam, so sagt' er [Carl Maria von Weber] noch kurz vor seiner letten Abreise nach London, hab' ich die glücklichsten Stunden meines Lebens zugebracht. Dasfelbe tann, wer es hören will, noch heute aus Grill= parzers Munbe hören. Bas braucht es anderes Zeugnis?

805.

Biener Gaft- unb Raffechausleben, 1844. Bolteis Roman: "Die Efelsfreffer", 1860.

Beniger gunftig feh' ich bas Raffechausleben an . . . hier muß ich mich begnugen, meinen helben [Ebuarb von Balther] reben gu laffen, ber im Berein mit neugewonnensen] Freunden Mancherlei verhandelte, mas nicht ins Bebiet gewöhnlicher, zwecklofer Plaubereien gehört. Es hatten fich ba Manner verschiebenen Alters gusammen. gefunden, die fich berufen fühlten, über bie Regeneration bes Staates zu beraten, auch wohl hand baran zu legen. - von benen aber feiner ahnete, baf ihnen teilweife vorbehalten fein murbe, machtigen Ginfluß an üben auf welterschütternbe Ereigniffe. Auch bier ging bie fpater vorherrichenbe Richtung urfprünglich von barmlofen Rufammenfunften aus, die fich wie gufällig um einige literarifche Berfonlichkeiten gebilbet, und niemand ließ sich noch im Traume einfallen, baf bingeworfene Worte und Außerungen zu Taten werden konnten. Ohne Übertreibung lakt fich ber Sat aufstellen, daß in iener Beriode bie ebelften, wohlgesinntesten Batrioten bie aufrichtigsten Freunde ber Ordnung, bes Rechtes, bie getreuesten Anhanger ber Monarchie revolutionare Gelüfte verspürten, und wenn Biele berfelben spaterbin für Realtionare galten, fo maren fie es nicht, bie ihren Stanbpuntt aufgegeben, fonbern bie Welt, bie fich gebreht und fie von ber linten auf die rechte Seite postiert batte. Ebuard brachte icon aus Berlin binreichenden Borrat mit, um Oppositionsseuer zu nahren. Und wenn er biesen Borrat in Preußen angesammelt, wo die Revolution im eblen Sinne bes Bortes seit 1806 schon von Oben begonnen war, wie viel neues Brennmaterial mußte er hier finben!

Die Wiener hatten bamals eine Gigentumlichkeit. welche ihnen gur größten Chre gereichte: Sie unterzogen bie ihnen mißfälligen Magregeln einer ftarr und eigenfinnig gurudhaltenben Regierung ber icharfften Rritit: fie fconten nach feiner Seite bin und nahmen weber in Scherz noch Ernft ein Blatt vor ben Mund. Aber fie wollten bies Recht feinem Fremben gonnen. Sobalb ber Ausländer, befonders ber Preuße, Tadel erhob ober in ben ihrigen auch mur einstimmte, - gleich folugen fie um und auf ihn los. Ebuard fette fich mehrfach biefem Wiberstande aus. Sogar Grillparger, ber boch mahrlich bei ben Machthabern nicht in Snaben ftand, und beffen innige Baterlandsliebe bazumal ihm nur Berfennung qugezogen, ftellte fich gegen ben Breugen gur Behr, fo bag biefer, ber es mit bem Dichter nicht verberben wollte, fich bann immer mit bem Schilbe feines Schlefiertumes zu beden und bargutun versuchte, bie Schlefier maren noch halbe Ofterreicher, - was natürlich weit bebenklichere Streitigfeiten berbei führte . . . .

806.

Lenau fiber bas Gebicht "Abschieb von Bien" (entstanden 27. August 1843, gedruckt: Biener Zeitschrift, 2. Jasnuar 1844).

Rach &. M. Frantis Bericht, 1854.

Die allgemeine hulbigung bes bebeutenbsten Dichters in Ofterreich konnte Lenau nicht teilen, und er fprach bies bei verschiebenen Anläffen aus. Als man ein, namentlich wegen einer geistreich poetischen Bezeichnung Biens berühmtes Gebicht in feiner Gegenwart las und lobte, schwieg er lange; endlich sagte er in Beziehung auf die Stelle:

"Bu andern Grangen lebensmatt Die irren Schritte lent" ich."

[Berte 5 II, 56.]

"Brrer Schritt! Frrer Schritt! Barum irrer Schritt mit fünfzig Jahren? Dan muß wiffen, welchen Schritt man machen foll und ihn bann auch machen, wenn man babei auch jemandem auf den Fuß treten follte! Überhaupt follte man glauben, biefer Dichter meine, es fei in Bien nicht literarifche Lebensluft. Das ift aber nicht mahr, benn bie öfterreichischen Dichter find in ihren Schöpfungen gar nicht geftort, man ift es viel mehr in Stuttgart". 218 ihm gegen biefe Ansicht Giniges eingewendet wurde, man auf die Zensur hinwies, und wie er felbst nur unter angenommenem Ramen als Ungar fich fchüten tonne, und wie er nicht eigentlich zu ben ofterreichischen Dichtern zu gablen fei, rief er gang erregt: "Go? Go? 3ch habe bie Dehraahl meiner Gebichte bier, meinen Savonarola, fo wie Grun feinen letten Ritter gang hier empfangen und wir find Beibe recht eigentlich ofterreichische Dichter!"

807.

Borbereitung zu Grillparzers Geburtstagsfeier, Januar 1844.

Rach Franz Stelzhamers Erzählung, 1851.

Benn ich nicht irre, so war es im Jahre 1844, als die damals ausgezeichnete Gefellschaft Concordia ihrem allgeschätten Grillparzer ein Fest bereitete. Wieber,

wenn ich nicht irre, war es bie Feier feines zweiundfünfzigjährigen Geburtsfestes, die gang vollzählig befucht war; aber ich muß mich forrigieren, sie war es nicht: fehlte boch Giner, und bas mar Lenau. Man mußte ichon befürchtet haben, bag er nicht tommen burfte, wenn er nicht befonders bazu aufgefordert und eingelaben murbe, benn Lenau war bereits zurudgezogen, ja leutschen geworben. Run murbe eine formliche Deputation an ibn abgeordnet. welcher ich . . . . auch beigefellt war . . . . . er . . . hörte .... ziemlich geduldig unfere Brotlamation an; aber gegen mich fein fables, ftart verfallenes Beficht wendend und feine Mugen, die fast unheimlich rollten und ftachen, um uns treifen laffenb, fagte er enblich: "Tut mir leib; hab' ben Grillparger gern; tann aber boch nicht tommen. 3ch fürchte bie Leute," manbte er fich wieber mehr gegen mich allein, "bas heißt, fie find mir zuwider, vorzüglich in folder Maffe. Entschuldigen Sie mich, meine herren, bei ber gangen Befellichaft, bie an mich übermäßig Bute und Aufmertfamteit verschwendet; und ben Grillparger laff' ich berglich grußen und begludwunschen. Abieu, meine Berren, Mbieu!" . . . .

808.

Bu Abolf Foglar.

Wien, Sonntag, 14. Januar 1844.

Rad Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung,

"Ich tann Bonfards "Lucrece" tein gutes Studenennen, aber es enthält viel Respektables; und wenn bie Deutschen glauben, es beffer machen zu können, so irren sie sehr. Der Charakter ber Lukretia könnte wohl zu gesteigert erscheinen, aber das ift man einmal auf allen Buhnen

gewohnt. Ich weiß nicht, ob eine Thekla im Wallenstein, eine Fürstin im Taffo nach der Ratur möglich seien.

Lear ist schon verradt, ehe wir ihn wahnstnnig werden sehen. Die ganze Teilungsszene ist Unsinn, wenn man dem Dichter, der im Raume beschränkt ist, nicht solche unentwickelte Charaktere, wie Cordelia, hingehen lassen müßte. — Übrigens fürchte ich, Ponsard wird sich verleiten lassen, die Fülle von Romantik, die in ihm ist, auszugeben; er wird klassischen wollen und dürr werden. Run! es wird sich ja zeigen."

809.

Feier von Grillparzers Geburtstag, 15. Januar 1844.

I.

Bauernfelbs Tagebuch, Januar 1844.

Die "Reichsversammlung ber Tiere" in ber Conscorbia mit großem Beifall gelefen. Bei Grillparzers Gesburtstagsfeier ein Gebicht auf ihn. Burbe fast nicht minder gefeiert als er.

II.

Beilage zu L.A. Frantl's Sonntagsblättern, 21. Januar 1844.

> Grillparzer-Feft in Bien. Bon Anbreas Schumacher.

Wer hat ben mächtigen Einbrud nicht mitempfunben, ben Grillparzers Erscheinung in Österreich machte? — Der erste, wahre Dichter unsers Stammes und Boltes war aufgestanden — was eine frühere Zeit vorgeahnt, was Schrehvogels und Hebenstreits kritische Begabung in Ansicht und Meinung vorbereitet, was die aus fremden

- wenn gleich fprachverwandten - Banbern uns guftromende Frühlingsluft in ben befferen Rreifen verheißen batte, mar gur Tat, gum lebenbigen Borte, gur lauten Frage an bie Beit geworben - ein Dichter trat unter uns und fragte - "Berftehft bu - mein liebes Ofterreich, was ein Dichter ift - und was ein Dichter will?" - Talente bes erften Ranges - ein Berein von Rünft= lern wie bie beutsche Buhne vielleicht nie wieber an einem Orte beifammen fieht - verherrlichten ben Ramen Wiens - und wurden bem Borte bes Dichters zu tremen Berfundern unter feinen Zeitgenoffen! - Bar Grillpargers Wirten in ber Mitte ber Seinen nicht eine Reihe geistiger Triumphe - war nicht ein neues Wert von ihm nicht auch immer ein neuer Sieg ber Bivilisation? - Ber mag auf feinem Standpuntte machtig, nachbaltig, tiefeingreifend, allgemein gewirft haben, wie er, wer fann fich rühmen wie er - ber Mittelpunkt alles geistigen Intereffes in einem fo weiten ausgebehnten Reiche gewefen, - ber jungeren Generation ber Strebenben in biefem Reiche ein fo beiliges Unterpfand fconerer Tage geblieben zu fein? -

Wie wenig kennt ber Norben unfer Land, wenn er in Grillparzer nicht eben ben mächtigsten Hebel geistiger Anregung in Österreich ehrt? — Wer ist so allgemein gekannt, wer ist genannt vom Höchsten wie vom Niebersten — wer ist hinabgebrungen bis zu ben in Lebensfristungssorgen verbauernden Wertzeugen und armen Taglöhnern ber Industrie, in allen Herzen ben Funken eblerer Empfindung zündend, in allen Seelen Achtung vor dem Worte des Dichters wedend? Wem verdankt es Österreich beinahe ganz allein, wenn ber arbeitende Mittelstand bas Wort des Dichters als den Ausdruck höherer Bildung,

als ein Bestreben das Bolt zu bilden und zu veredeln — gelten läßt und zuweilen aufsucht? — Wo ist da der Einfluß der Epiker und Lyriker, wo ist da der Wirkungskreis des Historikers, — wo lebt der — der gleichen Ginsluß wie Grillparzer auf die Herzen von Hundert — Tausenden geübt?

Allein — hör' es, Deutschland! und staune, — bieser Dichter wird auch in seiner Heimat geliebt! Er wird nicht bloß gelesen, er wird nicht bloß im Schauspielshause abgespielt, — wer ihn kennt, dem ist er auch unsendlich teurer, als jeder Andere! — Der Österreicher, der seinem Grillparzer nicht mit wärmster Liebe entgegenkäme — würde sich für einen Barbaren halten! Die ihn bitter getadelt haben, sie lieben ihn dennoch! — Die sich gekränkt fühlten durch diese oder jene Richtung, die seine Boesie einschlug, deren ungeduldige Bunsche ihn mit slammensprühenden Rossen gerne durch die Saatselder des Geistes jagen und die Saat der Zeit ausstreuen geseschen hätten, bitten ihm im Geiste wieder ab — denn fürwahr er ist ein ganzer Maun — und was er schafft, darin waltet Geist und Einklang!

Das 52. Geburtsfest bieses unsers ersten großen Dichters veranlaßte einen Kreis von Künstlern — ihn in ihre Mitte zu bitten. Das von Waldmüller gemalte Bild des trefflichen Dichters und eine Allegorie von Schilcher — die Eintracht der Künste darstellend — schmüdten den sestlich bekorierten Saal, in dem sich neunzig Menschen, deren jeder irgend etwas Ausgezeichnetes geleistet hat, oder zu leisten hoffen darf, in Liebe und Berehrung des Meisters vereinigt hatten.

Ein Prolog von Raifer, vorgetragen von Caftelli, und ein Festlied Raltenbrunners, tomponiert und mit

Chorbegleitung vorgetragen von unferem gewaltigen Staubigl, bienten ber freudig gemutlichen Stimmung ber Berfammlung zur Bafis. Der bescheibene Dichter hatte jebe Demonstration zu feiner Berberrlichung abgelehnt allein die Liebe berer, die ihn umgaben, mar nicht leicht in Schranten zu halten. Es war im mahren Sinne "ein Bort ber Liebe". - Die icone Dichtung Brechtlers, welche Ludwig Lowe mit fo viel Ausbrud und Begeifterung ber Berfammlung vorlas, - Bauernfeld, Salm. Stelahamer. Bitthauer verherrlichten diefen Abend mit glanzenden Dichtungen. Gin Quartett von Rarl Binber. Gebicht von Ruppertus, Sofcheds meifterhafter Bortrag bes Schubertschen "Ave Maria" — Standigls und Baumanns mahrhaft elettrifierenbe Bortrage - folgten und brangten fich, um Grillparger bie bier berrichenbe Stimmung fund gu geben.

Ein bem Dichter überreichtes Album enthält Beiträge von den Schriftstellern: Baumann, Bauernfeld, Braunau, Carlopago, Castelli, Feuchtersleben, Fitzinger, Frankl, Halm, Hammer-Burgstall, Holbein, Kaifer, Kaltenbrunner, Levitschnigg, Mosenthal, Mussak, Prechtler, Ruppertus, Sauter, Schumacher, Seidl, Stelzhamer, Umlauft, Bogel, Beidmann, Wertheimer, Witthauer; von den t. f. Hoffchauspielern Löwe, Marr und Rettich; — den Komponisten Barth, Becher, Binder, Dessauer, Fischhof, Füchs, Hatton, Holz, Kunt, Ricolai, Proch, Randhartinger, Rabinaccia und Balter, und den Malern: L'Allmand, Altmann, Anreiter, Deker, Fischer, Kriehuber, Küß, De Bian, Rösner.

Das war ein schöner Abend für Alle, die ihn mitgelebt, für Alle, die irgend etwas zur Berherrlichung bes Dichters ber "Sappho und bes Ottokar" — ber "Mebea und des Traumlebens" beitragen konnten. — Es hat nachgeklungen bein Wort, Meister, in den Herzen beiner Zeitgenossen — es wird leben, es wird wirken — es wird schaffen und arbeiten, in unserm Bolt — wenn du längst mit allen denen, die deinen 52. Geburtstag mit dir geseiert, vom Schauplatz abgetreten! Dich größer, dich herrlicher zu machen, als du bist — das kann kein Kreis von Freunden — das kann Niemand — so sehr er dich auch liebe und verehre; aber der Welt zeigen, daß dein großes Berdienst um die Bildung und Ehre deines Baterlandes nicht vergessen ist, in diesem Lande, insbesondere in den Kreisen — Sinnverwandter, der Kunst dienender Menschen! — dies durften Künstler, dies mußten sie; denn der große Dichtersürst, den auch du mit uns verehrst — sagt ja:

In Froschpfuhl all bas Bolt verbannt! Das seinen Meister je vertannt!

und zu bem Bolt mag tein Ofterreicher geborent -

#### III.

Rach L. A. Prechtlers Bericht, 1850. Bgl. oben, Band I, S. 75.

#### IV.

Rach & A. Frantis Bericht, 1864.

Die Gefellschaft [Concordia] fühlte den Drang in sich, fort und fort irgend ein Lebenszeichen für die Öffent-lichkeit zu geben. Wie man mit der Feier großer österreichischer Toten [Enks] begonnen hatte, wendete man sich im Jahre 1844 ben Lebenden zu, und da war es, wie billig, Grillparzer, bessen zweiunbfünfzigster Geburtstag

am 15. Januar in heiterer und boch stimmungsvoller Weise geseiert wurde. Niemals früher wurde in Wien ein Dichter so geehrt. Nur Nitolaus Lenau, als Gast zu dem Feste geladen, blieb, trop aller Zusprache der Freunde, fern. Er war eifersuchtig auf Grillparzers Lorbeern.

### ٧.

## Rad Friedrich Raifere Ergahlung, 1869.

So sehr Grillparzer jeder ihm barzubringenben Ovation sonst saft ängstlich auszuweichen bemüht war, so nahm er boch unsere Einladung, seinen fünfzigsten Gesburtstag in unserem Areise zuzubringen, freundlich an, ja, er ließ sich sogar dazu bereden, dem Maler Prossessor Waldmüller zu einem bei dieser Gelegenheit aufzustellenden Porträt zu sitzen. Leider hatte aber das Bild wohl in körperlicher Beziehung Ühnlichkeit, jedoch die geistige Auffassung mangelte, und Grillparzer selbst äußerte sich über dasselbe mit den Worten: "Es ist eben ,ein Herr', der da gemalt ist, aber ich bin es nicht!"

Der Festabend, welcher schon in einem würdigeren Lokale, nämlich im Salon des Hotels "zum goldenen Kreuz" auf der Wiedener Hauptstraße, wohin die "Concordia" mittlerweile übersiedelt war, stattsand, bot viele wortreffliche Leistungen. Nachdem der Geseierte mit allgemeinem Jubelruse begrüßt war, wurde ihm ein prachtvolles Album, für welches jedes Mitglied, je nach dem Kunstsache, dem es angehörte, einen poetischen, musikalischen oder bildlichen Beitrag geliesert hatte, überreicht; außerbem hatte der Maler Schilcher ein in Öl gemaltes allegorisches Bild, die Concordia dem größten Dichter Österreichs ihre Hulbigung darbringend, angesertigt, welches

biefem ebenfalls zum Angebinde bargebracht wurde. Unter ben literarischen Bortragen brachten bie Gebichte Bauern= felbs. Caftellis, &. A. Frantls, Feuchterslebens, Salms. Otto Prechtlers und namentlich eines von Witthauer, bem Rebatteur ber "Wiener Mobe-Beitung", welches barauf hinwies, bag Grillparger, ber bamals noch mit feinem Orben bedacht war, eines folchen wohl auch füglich ent= behren tonne, große Wirtung berbor. Die Detlamationen wechselten mit entfprechenben Dufit- und Gefangsftuden ab; ber unter bem Rünftlernamen "Boven" befannte Sofrat Freiherr Besque von Buttlingen hatte ein in früherer Beit von Grillparger gedichtetes Liebeslied in Musit gefett und trug es felbft vor. Der Dichter borte beinahe wehmutig zu und fprach zu mir, ber ich, als Borftand bes Bereines, bie Ehre hatte, fein Tifchnachbar au fein: "Es ift gang eigentumlich, als fünfzigjabriger Mann ein Lied zu hören, welches man als zwanzigjabriger gebichtet bat: - bie Borte find noch biefelben, aber wo ift das Gefühl? — Es klingt mir jest fo fremb, als ob nicht ich, fondern ein anderer es gefdrieben batte!"

Als nach ben Borträgen die Champagner-Gläfer gefüllt wurden, und Toaste, unter diesen auch einer vom Hofrate Freiherrn von Hammer-Burgstall in persischer Sprache, aber unmittelbar darauf von ihm selbst ins Deutsche übertragen, ausgebracht wurden, erhob auch Grillparzer sein Glas auf das Wohl Derer,

"Die nicht scheinen, Sondern — seinen!" (wirklich find).

Er lachelte felbft über biefes von ihm bem Reime guliebe gefchaffene neue Beitwort.

### VI.

## Rach 2. A. Frantis Erzählung, 1883.

Es war nicht bas erstemal, taß, wie von der Ritterschaft der "Grünen Insel", der Geburtstag des Dichters gefeiert wurde, und zwar der zweiundfünfzigste, im Creise der aus Schriftstellern, Musikern, Malern und Schauspielern zusammengestellten Gesellschaft, die unter dem Namen "Concordia" bis nach den Märztagen des Jahres 1848 in Wien bestand. Sie nachtete jeden Samstag im Hoffaale des Gasthauses "zum goldenen Kreuz" auf der Wiedener Hauptstraße. Es gehört zu der befriedigendsten Erinnerung meines Lebens, daß es mir gegönnt war, dem von mir verehrten Meister ein Zeichen meiner Hulbigung zu geben, indem ich die Feier beantragte und durchführen half.

Alle Schriftsteller Wiens — nur Saphir war außgeschlossen — die ersten Komponisten, Sänger, Maler
und Bilbhauer waren in dem glänzend beleuchteten Saale
versammelt. Über einem Klaviere an der Band hing das
von Baldmüller eigens für die Feier gemalte, sehr ähnliche
Porträt Grillparzers, von Korbeeren umgeben. Darunter
waren die Worte angebracht, die der Reimchronist Ottokar
von Hornet in dem Trauerspiele "König Ottokars Glück
und Ende" zum Lobe Österreichs spricht [Werke 5 VI, 87]:

Bas not tut und was Gott gefällt, Der klare Blid, ber offne, richt'ge Sinn, Da tritt ber Öfterreicher hin vor Jeben, Denkt sich sein Teil und läßt bie Anbern reben!\*)

<sup>\*)</sup> Die Berse wurden wegen ber fortgesetzten Ignorierung bes Dichters burch bie norbbeutsche Kritit tenbengiös gewählt; wohl auch, weil bie Künstler Wiens sich in Grillparzer verletzt Schriften. VI.

Die Sanger, an ihrer Spite Staubigel, ber berühmte Hofopernsänger, ber im Irrenhause enbete, die Dichter Alexander Baumann, Eb. Bauernfeld, v. Babenfeld, L. A. Frankl, Friedrich Halm, Ab. Kaltenbrunner, S. H. Mosenthal, Otto Prechtler, And. Schuhmacher, Fr. v. Schober, Fried. Withauer wetteiserten, ihre Huldigungen barzubringen. Grillparzer saß still und bescheiden und ließ, weil er nun einmal nicht anders konnte, wie ein Geopferter Alles über sich ergehen. Endlich erhob er sich; man erwartete ein Bedeutendes, Geistvolles zu vernehmen. Er sprach, sein Glas erhebend, folgenden, seltsam klingenden, kurzen Toast: "Ich trinke auf das Wohl all berer, welche feinen und nicht bloß scheinen!" Die bedeutendsten Gedichte waren die von Halm und Mosenthal, beibe sind in deren gesammelten Werken ab-

fühlten, daß der König von Preußen Friedrich Wilhelm ben eben von ihm freierten Orden pour lo merite nicht auch ihm verliehen hatte. In des Dichters gesammelten Gedichten befindet sich ein auf diesen Orden bezügliches Gedicht [Werke s III, 189]. Bisher ungedruckt und in meinen Aufzeichnungen enthalten ist das folgende Epigramm, das in den damaligen Wiener Gesellschaftskreisen kolportiert wurde und sich auf die oben bemerkte Ignorierung Grillparzers von der deutschen Kritik, die er übrigens oft und bitter geißelte, bezieht:

Ihr wollt' versagen mir den Kranz, Mich stetig ignorirend. Sei's! So liefert ihr mir den Beweis Bon eu'rer eignen Ignoranz!

Charakteristisch ist das Wort "Sei's!" Grillparzer wendete es auch im gewöhnlichen Leben häufig an, wo Andere etwa "Meinetwegen" sagen. Bauernfelb hat bei einer Ovation für Grillparzer es in einem Gedichte, dem er anch die überschrift "Sei's" gab, paraphrasterend angewendet.

gebruckt. Am meisten versing ein Gedicht Withauers, das geistwoll die Richtverleihung des Ordens pour le mérite an Grillparzer persissierte. Am folgenden Tage übergab eine Deputation alle Gedichte, Kompositionen, Zeichmungen und Aquarelle in einer künstlerisch ausgestatteten Enveloppe und das von Waldmüller in Del ausgeführte Brustbild des Dichters.

Die angeführte Kassette wird der künftige Biograph wohl unter den von Baron Theodald Righ beim Magistrate von Wien hinterlegten Materialien finden.

Es ift uns unbekannt, in weffen Besith sich bas Bortrat befindet.

### 810.

Bortrag des Hoftammer-Präsidenten Karl Friedrich Freiherren v. Kübed an Raiser Ferdinand (verfaßt von dem Hofsetretär Franz Freiherrn Rell von Rellenburg).

Wien, 26. Januar 1844.

# Euere Majestat!

Nachbem bie treugehorsamste allgemeine Hoftammer im Jänner 1882 ben Hoftonzipisten Franz Grillparzer zum Direktor des Hoftammerarchivs mit dem systemmäßigen Sehalte von 1500 fl. und 800 fl. Quartiergeld ernannt hatte, erlaubte sie sich in dem anverwahrten allernntertänigsten Bortrage vom 10. Januar 1883 [Nr. 585] jene Berhältnisse ehrerbietigst darzustellen, welche dessen Gleichstellung mit den Genüssen seines Amtsvorgängers, des Archivsdirektors v. Mühlfeld, somit die Erhöhung seines Sehaltes von 1500 fl. auf 2000 fl. der allergnäbigsten Berücksichtigung würdig erscheinen ließen.

Mit ber allerhöchsten Entschließung vom 29. April 1835 geruhten Gure Majestät ben mit ber Archivs:

direktorsstelle verbundenen Gehalt von 1500 fl. auf jährliche achtzehnhundert Gulben zu erhöhen, feit welcher Zeit der Direktor Grillparzer die Besoldung von 1800 fl. bezieht.

Wenn ich, mit Rucklick auf biefe allerhöchste Entschließung mich nicht unterfange, die Spstemisierung eines höheren Gehaltes für den Hoftammerarchivsdirektor, so sehr mir dies der wichtigen Stellung desselben angemeffen schiene, in Anregung zu bringen, so glaube ich mir docherlauben zu bürfen, die Gnade Eurer Majestät für den Direktor Grillparzer in Anspruch zu nehmen.

Nach vollendeten juridisch=politischen Berufsstudien trat Grillparzer, ausgerüstet mit einer nicht gewöhnlichen wiffenschaftlichen Borbildung und mit der Kenntnis der klassischen und der vorzüglichsten lebenden Sprachen, schon im Februar 1813 in den Staatsdienst.

Buerst bei der Hofbibliothek, dann bei der niedersöfterreichischen Zollgefällenadministration als Konzeptsprafikant angestellt, wurde er im Mai 1815 zur allgemeinen Hofkammer berufen, daselbst im Juli 1828 zum wirklichen Hofkonzipisten und im Jahre 1882 zum Hofkammerarchivsbirektor ernannt.

In bem Lebensalter von 58 Jahren ift er nach einer 31jährigen Dienstzeit nun volle 12 Jahre Archivsbirektor und zwar seit 9 Jahren mit ber systemisserten Befoldung von 1800 fl.

Seine niehr als 18jährige Berwendung im Konzeptfache bei der hiesigen Landesgefällenbehörde und bei der Hofftelle, insbesondere in mehreren Geschäftsabteilungen des bestandenen Finanzministeriums, bot ihm die Gelegenheit, den Kreis seines Wiffens durch legislative und administrative Kenntnisse zu erweitern, welche ihm in

feiner mehr felbständigen Stellung als Archivsbirektor sehr wol zu statten kamen und ihn in die Lage setzen, seine neue Aufgabe mit mehr Erfolg als seine Amtsvorgänger zu lösen, zumal er sich unausgesetzt dem gründlichen Studium der Geschichte, der gesamten klassischen Literatur und der herrschenden Sprachen widmete, und wie bekannt, nicht nur im Inlande, sondern auch in der ganzen civilisierten Welt durch seine Werke einen Rufsich erward, der ihm einen der ersten Plätze unter den öfterreichischen Schriftsellern anweiset.

Bon Pflicht= und Schreefühl durchdrungen, hat Grillparzer, die Wichtigkeit des feiner Leitung anvertrauten Amtes erkennend, seine Kräfte aufgeboten, in allen Teilen des Archivs die erforderliche Ordnung herzustellen, umfaffende jedoch bündige Haupt= und Spezialregister und Indices unter seiner Anleitung anfertigen zu lassen, eine Sonderung, Sichtung und Andrizierung sehr alter, weniger benützter Attenstücke zu bewirken und mit gehöriger Berwendung der ihm zu Gebote stehenden, wenngleich schwachen Arbeitskräfte, nach und nach mehr Klarheit und Busammenhang in die im Archive niedergelegten, bis ins Mittelalter zurückreichenden Urkunden und Atten zu bringen.

Ein fo lobenswertes Streben, beffen Erfolg sich bei ber Borlegung umfassender, verworrener Berhandlungen bewährte, welche die Geltendmachung von Aerarialforderungen oder die Zurückweisung von Ansprüchen an die Staatsverwaltung zum Gegenstande hatten, verdient meines gehorsamsten Erachtens um so mehr Eurer Majestät allergnädigste Anerkennung, als Grillparzer, um den in der bewegten neueren Zeit an ihn gestellten Ansorderungen zu entsprechen, seiner Neigung zu literarischen Arbeiten größtenteils entsagen, somit auf jeden Nebenerwerb, den ihm

feine Beistesprodutte gemahren könnten, Bergicht leiften und ben Lohn feiner amtlichen Leiftungen in der volls ftandigen Erfüllung feiner Berufspflichten finden mußte.

Allein, so gewiß es ift, daß Grillparzer aus eigener Bahl seine Stellung im administrativen Konzeptssache gegen die Leitung des Archives vertauschte, und daß er sich mit ganzer Hingebung seinem dermaligen Berusse geschäfte widmet, so darf ich doch nicht mit Stillschweigen übergehen, daß er, um seine ökonomische Lage zu versbessen, bereits Schritte machte, diesen Zwed durch irgend eine Anstellung dei einer öffentlichen Bibliothek zu erreichen, welche ihm auch mehr Muße zu literarischer Besschäftigung gewähren würde.

Eine Aussicht zu einer lukrativen Stellung würde ihm die Erledigung der mit höheren Genüffen verbundenen Registratursdirektionsstelle der allgemeinen Hofkammer öffnen. Ich muß jedoch meine Ueberzeugung ehrerbietigst aussprechen, daß Grillparzer als Archivdirektor ganz an seinem Plate ist, daß es nicht leicht sein durfte, ein mit so ausgebreiteten Kenntnissen, wie er sie besitzt, begabtes Individuum für diesen Dienstposten zu sinden, daß es demnach dem Diensterfordernisse zusagen dürste, ihn in seiner dermaligen Stellung festzuhalten, ihm jedoch eine angemessene Berbesserung seiner Lage, welcher er als ein sehr schätzbarer und eifriger Staatsdiener eben so, wie wegen seiner ausgezeichneten literarischen Leistungen im vollen Naße würdig ist, zuzuwenden.

Auf biefe Betrachtungen gestützt, erlaube ich mir ben ehrfurchtsvollen Antrag, daß Eure Majestät bem Hof-tammerarchivsbirektor Franz Grillparzer eine Berfonalzulage jährlicher breihundert Gulben Konventionsmunze allergnäbigst zu bewilligen geruben, welche in bem Maße

wieder einzuziehen fein wurde, als ihm eine bohere Befolbung zu Teil werden follte.

### 811.

Botum bes Staatsrates Anton Freiherr von Schwargbuber über Rr. 810.

### 1844.

Wenn es, wie der Hoftammerpräsident bemerkt, des Dienstes wegen wünschenswert ist, Grillparzer bei der Direktion des Archivs selbst dann zu belaffen, wann die Hof-tammerregistratursdirektorsstelle in Erledigung tame, so darf angenommen werden, daß er in seiner dermaligen Stellung das Ziel erreicht hat, über welches hinaus er, ohne auf eine ganz andere Bahn überzugehen, eine Beförderung und Erweiterung seiner Bezüge nicht erwarten kann.

Unter folden Berhaltniffen haben Gure Majeftat fich fcon öfters u. 3. bewogen gefunden, Beamten von ausgezeichneter Dienftleiftung und fonft empfehlenben Gigenfcaften mit einer Berfonalzulage zu beteilen. Grillparzer fceint mir in beiden Beziehungen ber Allerhöchsten Gnabe murbig erachtet werben zu konnen. Er fteht feinem Amte, wie ber hoftammerprafibent außert: mit lobenswertem Gifer, mit Auszeichnung und bewährtem Nuten für ben Allerhöchsten Dienft vor, er ift ein Mann von fehr achtbarem Charafter, und fein literarischer Ruf ift weltbekannt, er bient bereits 31 Jahre und ift bei ben ftrengen Anforderungen feines Dienstberufes außer Stande, fein Gintommen burch ben Ertrag literarischer Arbeiten zu vermehren. Ich glaube baher mich bem Untrage bes Hoftammerprafibenten auf Allergnäbigfte Bewilligung einer Berfonalzulage von 800 fl. ehrerbietigft anschließen zu burfen.

#### 812.

## Bu Abolf Foglar.

Bien, Freitag, 2. Februar (Feiertag) 1844.

Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

(über bes Dichters Geburtstagsfeier in ber Runftlergefellichaft Concordia.)

"Die ganze Bee eines folchen Festes ift mir zuwider. Ohne übertriebene Bescheibenheit ift es doch fatal, sich so viele Lobeserhebungen ins Gesicht fagen laffen zu muffen. —

Bei Lear war mir im Original von jeher greulich, baß am Schluß auch noch Er und Corbelia umkommen. In jener Zeit, wo in Einem Jahre 70.000 Menschen durch Henkershand sielen, glaubte man in den Trauerssielen nicht genug Mordtaten anbringen zu können. Aber heutzutage, wo man monatelang von Einem Mord spricht, muß der Dichter froh sein, wenn er den Leuten auch nur den Tod Einer Person glaublich und erträglich macht.

Man laffe baher folche Stude lieber unaufgeführt, wenn man fie nicht ohne Beränderungen aufführen könnte. Ich begreife nicht, wie man an einem Autor, den man verehrt, etwas ändern kann. Wenigstens kann man der Poesie und einem großen Geiste nichts Aergeres antun, — ich wenigstens sehe sogar das Buch eines Schriftstellers, ben ich liebgewann, ungern verletzt. —

Das Bunderbare fann heute tein bramatisches Motiv mehr abgeben, zum mindeften bulbet man teine moralische Birtung aus physischen Ursachen, 3. B. Liebestrante.

Goethe hatte ben Fehler, baß feine Berfonen oft nur in ber Anfchauung einen guten Ginbrud machen, ber auf ber Buhne fcharfer, aber ftorend werben muß, 3. B. Maria im "Clavigo". —

Lope de Bega hat nicht Ein gutes Stück geschrieben; aber in den vielen ist so viel Gutes, daß man vor Be-wunderung gar nicht aufhören kann zu lesen. Begeistern kann man sich an ihm, aber nichts von ihm lernen. Das Tiespoetische ist in offene Absurditäten eingehüllt; aber die Leute ließen sich's damals gefallen, es war die Wahr-scheinlichkeit noch nicht ersunden. Hingegen gibt es heute für einen, der selber dichtet, nichts Gefährlicheres, als die Rlassier, wenn er nicht die Gabe hat, das nach der Zeit Unpassende zu erkennen und abzusondern."

818.

Ein Befuch bei Grillparzer. Bon einem Rordbeutschen. Wien, nach dem 10. Februar 1844? Grenzboten, 1846.

In meinem vierzehnten Jahre ungefähr sah ich die Ahnfrau von Grillparzer zum erstenmale und zwar auf der kleinen Bühne meiner Heimat, einer kleinen Provinzialstadt Nordbeutschlands. Die Ahnfrau sprach ihre wenigen Worte sehr geisterhaft und hohl, als kämen sie aus einer unterirdischen Theaterschule; Bertha slötete wie eine sterbende Nachtigall und Jaromir brüllte wie ein sentimentaler Tiger. Mir war, als öffneten sich alle Gräber, als würden alle Schreden dieser und jener Welt losgeslassen und als begänne das jüngste Gericht. Alles Applaus dieren und Beifallrufen des Publikums, wiewohl es an meine geschrecken Sinne wie der Bosaunenruf des letzten

Tages fclug, mar mir zu wenig, benn bas Stud gefiel mir außerorbentlich. Ich hatte mahrend ber Aufführung fo aufmertfam augehorcht, daß ich gange Tiraden auswendig wußte und mir fie beim Nachhaufegeben mit wilben Geften recitierte. Als ich an unfere Saustur pochte und meine Schwefter von innen fragte, wer braugen fei, antwortete ich mit wilber Stimme : ich bin ber Rauber Jaromir! Aber Jahre vergingen und ber Ginbrud, ben bie "Ahnfrau" auf mein fehr jugendliches Berg gemacht, wurde immer mehr und mehr verwischt und als ich basfelbe Trauerfpiel nach ungefähr acht Jahren gum gweitenmale und zwar beffer bargeftellt als einft wieberfah, mar ich um eine Mufion armer und ich mußte mir fagen, bağ bas Stud, bas mich in früher Jugend entzudt, einen nichts weniger als rein afthetischen Ginbrud bervorbringe, bag es zwar von einem ausgezeichneten Dichtertalent Beugnis gebe, aber bigarr fei und gefchmactlos. Tropbem aber blieb mir ber Rame Grillparger als Jugenderinnerung ein fehr lieber Rame und fo oft ich ihn in einem litterarifchen Buche genannt fab, verschlang ich bas von ihm Gefagte mit innigstem Intereffe. Aber leiber fprach man faft immer nur von feiner "Ahnfrau" und ich geftebe es gu meiner Schande, vielleicht auch gur fleinen Beschämung Nordbeutschlands, daß ich biefes Trauerspiel für Grillpargers einziges Wert hielt ober wenigstens für fein bedeutendstes, da man wohl hie und da noch manchen Titel eines Grillparzerschen Dramas nannte, aber nie babei mit Anerkennung verweilte. Meine Reife nach Wien und mein gehnmonatlicher Aufenthalt in diefer verführerifden Stadt belehrten mich eines andern und befferen und zwar fing meine Belehrung gleich mit bem erften Abend, ben ich bafelbft gubrachte, an. Ich wollte nicht

gleich nach meiner Ankunft Bifiten machen und fab mich nach bem Theaterzettel um. Man gab im Burgtheater "Sappho". Tranerspiel von Grillparger [Sonnabend, 16. Dez. 1848?]. Dit welcher Freude ich babin eilte, brauche ich mohl nicht erft zu schilbern: ich follte ja bie weitere Bekanntichaft bes Dichters meiner Jugend machen! Man fpielte fehr mittelmäßig. Doch war ich beim Rach= haufegeben aus bem Burgtheater in innerfter Seele erfreut; ich hatte ein poesievolles, wurde= und anmut= reiches Drama gefeben, welches griechische Plastit und beutsche Tiefe und Romantit auf iconfte Weise vereinigte. - Niemals hatte ich geglaubt, daß der Berfaffer ber schauerlichen, nachtigen "Ahnfran" Bater einer folchen Dichtung werden tonne. Das glaubt man in Nordbeutschland auch nicht, wo man immer nur bom erften Jugend= werte Grillparzers fpricht, und gibt fich nicht einmal Dube, fich biefe Ubergeugung ju verschaffen. Aber man ift geftraft bafür, benn man bleibt um einen großen Dichter armer und lagt bie "materiellen" Wiener, auf bie man fo ftolg berabfieht, in feinem alleinigen Befige. Die Aufführung ber "Sappho" fand an einem Freitage ftatt; ben Sonnabend barauf [16. Dez. 1848?] führte mich ein Freund in die Abendgesellschaft ber Concordia, die aus Dichtern, Schaufpielern, Malern und Mufitern besteht, welche fich mit Ausstellung, Aufführung und Borlefung ihrer neuesten Schöpfungen unterhalten. Das zweite Bebicht, bas vom Schauspieler Marr vorgelefen murbe, mar "Guripides an bie Berliner" [Werte 5 II, 188], eine Epiftel in Berfen von Grillparger. Es geißelte bie Rlafficitatsmanie, bie bamals in Berlin Dobe mard, auf die geiftreichfte, qugleich poetischste Beise und murbe von ber Concorbia mit raufchenbem Beifall aufgenommen. Wieber eine Be-

lehrung und Befchamung mehr für mich. Als ich mich offenherzig barüber außerte und zu einigen Schriftstellern meine Bermunberung aussprach, bag ein folcher Dichter bei uns im Rorben fo wenig befannt fei, judte man lachelnb bie Achfeln und fagte gang gutmutig: "Ja, fie fein halt fo im Ausland!" Ich fühlte in biefem Augenblide, wie gerechtfertigt ber Ausbrud "Ausland" fei, ben bie Ofterreicher immer gebrauchen, fo oft fie vom übrigen Deutschland fprechen. Der fartaftifchfte ber gutmutigen Biener fügte mir noch mit einer fpottischen Bewegung, Die auf mich gemungt war, hingu: "om, er macht fich nichts baraus, ber Grillparger; ber ift gufrieben, wenn er nur feinen Bfterreichern gefällt und bas tut er, weiß Gott." Es ift aber traurig, wenn ein folder Dichter dabin gebracht wird, bas große weite Baterland und die Brüder jenfeits ber Grengen zu vergeffen und fich auf eine Proving gu befchränken, ba er boch geboren ift, allüberall mit feinem geiftigen Scepter gu berrichen.

Tages darauf, Sonntag [17. Dez. 1843?] mittags, um die Stunde, da die schöne Welt von Wien im bunten Put auf den Basteien hin= und herwogt und griechische, wallachische, ungarische, italienische Gesichter mit freundlichen wienerischen unaushörlich wechseln, drängte auch ich mich an der Seite meines Freundes der Burg entgegen. Plöslich zupfte mich mein Begleiter am Armel: haben Sie den Mann gesehen, der eben an uns vorüberzging? — Welcher? — Den dort im großen, dunkelgrünen überrock! — Nur mit Mühe konnte ich ihn im Gedränge mit meinen Bliden erhaschen. Es war Grillparzer, der allein, einsam in dieser bunten Welt, mit gesenktem Haupte dahinging. Es kam mir wie ein geheimnisvoller Fingerzeig vor, daß mir dieser Mann während meines kaum

achtundvierzigstündigen Aufenthaltes, fcon breimal begegnete: als Dichter und Spender ber "toftlichen Frucht", wie Borne feine "Sappho" nennt, als poetischer Satirift und verehrter Meifter eines ausgemählten Rreifes von-Jungern und endlich als einfamer Banbler mitten in einer freudvoll glangenben Belt. Alles biefes machte mir ben Ginbrud, als mare Grillparger Wiens poetifcher genius loci, und wollte ich biefe Stadt tennen lernen, fagte ich mir, so mußte ich auch biefen ihren poetischen genius: in aller feiner Schönheit in mich aufnehmen. - Bon brei zu brei Tagen fab mich nun herr Ballishaufer in feine Buchhandlung auf bem hohen Martte treten, um. nach und nach ein Trauerspiel Grillparzers nach bem andern zu holen, bis ich auch an fein Luftspiel: "Bebbem ber lügt" fam. Ich fühlte mich mahrend biefer Reit fo gludlich, fo freudig aufgeregt wie immer, wenn maneine fcone Entbedung macht, zumal wenn biefe Entbedung eine fcone, tiefe Menfchenfeele ift. Gine neue munderbare Welt von Geftalten tat fich mir auf; in meinen Traumen fah ich grandiofe tief tragifche Scenen, wie jene, ba Ottotar von Böhmen flüchtig heimkehrt und als Bettler auf ber Schwelle feines Schloffes verhüllten Sauptes fist und feine Ronigin mit ihrem Buhlen heraustommt, ihn zu verhöhnen; ober milb wehmutige, wie jene aus der kindlich=tragischen Idulle "Des Meeres und ber Liebe Wellen" 2c. ober schauerlich geheimnisvolle, wie fiefich in feinem "Bhruros" und feiner "Debea" brangen; und mit freudiger Anerfennung mandte ich bie Borte, bie er einer feiner Berfonen in ben Mund legt, auf ihn an [Sappho V, 6 = Werke 5 IV, 225]:

> "Erhab'ne, heil'ge Götter! Ihr habt mit reichem Segen mich geschmückt!

In meine hand gabt ihr bes Sanges Bogen, Der Dichtung vollen Röcher gabt ihr mir, Ein herz zu fühlen, einen Geift zu benten Und Kraft zu bilben, was ich mir gebacht."

Leider konnte ich die Fortsetzung biefes Gedichtes nicht mehr als eine Wahrheit für ihn gelten laffen:

"Ihr habt ausgefät in weit entfernte Lande Des Dichters Ruhm — — — Es tont mein gold'nes Lieb von fremden Zungen."

Die Freunde, welche fahen, mit welcher Lust ich mich in meinen neu gewonnenen Dichter versenkte, brachten mir noch manches Zerstreute, bas in der Buchhandlung nicht zu haben war, wie das herrliche, politische Gedicht Campo Baccino, das Zacharias Werner, die alte Betsschwester, verseherte und bei der Polizei denuncierte, oder den elegischen Abschied von Gastein und viele andere keine Gedichte, mit denen Grillparzer hie und da eine Zeitschrift oder einen Almanach bedenkt.

Natürlich mußte balb ber Wunsch in mir rege werben, Grillparzer persönlich kennen zu lernen. Es gibt Dichter und Schriftseller, vor beren persönlicher Bekanntschaft ich mich hüte, weil mir ein gewisser Instinkt sagt, sie werbe mich einer schönen Musion berauben und mir die Freude an allen ihren Werken nehmen, die ich nachher kennen lerne. Nicht so bei Grillparzer; bei ihm wie bei Nikolaus Lenau hatte ich voraus die feste Überzeugung, daß ihre Person ihre Dichtung nicht Lügen strase. Zwar kann man Grillparzer nicht wie die meisten Wiener Schriftsteller an öffentlichen Orten wie z. B. in bem bekannten Neunerschen Kaffeehause sehen, aber es ist nicht schwer, sich bei ihm einführen zu lassen. Ein Freund von mir, der auch ihm persönlich befreundet war, trug mir

feine Dienste an und wir bestimmten einen Tag. Er tam beran und wie waren ichon auf bem Bege; aber ich gestebe, mein Berg pochte. Es erfchien mir wie eine Anmagung, gelinde gefagt, bag ich mich an einen folchen Dichter brangte. Bas tonnte ich bem Bergen voll Tiefen. bem Beifte mit ben weithin febenben Bliden bieten? Ich. ber junge, erfahrungsarme Menfch, beffen Ginn wie beffen Beift erft feine Mannlichkeit zu zeigen anfing. Aber mein Freund troftete mich mit ber Liebenswürdigfeit bes Dichters und mit feiner Aufmunterungs= und Anerkennungsluft bem jungen Gefchlechte gegenüber. Wir gingen über ben Dinoritenplat in bas Gebäube bes hofarchivs, beffen Direttor Grillparger ift, und wo er einen großen Teil bes Tages aubringt. Auf einer großen Tafel über einer Tare ftanb in arogen Lettern: Archivbirettor Frang von Grillparger. So viel ich weiß, ift ber Dichter ein Mann aus bem Bolte und nicht aus einem abeligen Saufe und bantt biefes "von" mahricheinlich bloß ber Wiener Soflichkeit, bie alle Welt abelt und bas unobligierte "von" manchmal auch in ben Rangleiftil einfließen läßt. Grillparger arbeitet in einer fleinen bufteren Stube. Als wir eintraten, legte er fogleich die Feber bin und tam uns mit ber größten Freundlichkeit entgegen, die meine Schuchternheit ichnell verschwinden machte. Balb mar ein Gefprach angefnübft und wir fprachen über hunderterlei reinmenfcliche, nicht literarische Dinge; ein Umftanb, ber mir umfomehr gefiel, als ich gewohnt mar, mit unferen belletriftifchen Berühmtheiten meift literarifche Standale, Theaterbirettionen und, wenn es boch tam, Rebattionen zu behandeln. Ja eine unferer größten norbbeutichen Celebritaten fing. als ich fie einst befuchte, fogleich bei meinem Gintritt abet Buchhandler, ihre honorare und bie Fonds, über bie fie

ju verfügen haben, ju fprechen an. Ich fab balb, baf ich hier mit einem Dichter fprach, ber tros feiner langen Laufbahn nicht zum literarischen Kaufmann ober gar handwerfer berabgefunten mar. Ja, erftaunt, ihr Dramatiter bes Norbens, felbst von der Tantidme, die bamals funkelnagelneu mar, und euch und hundert Zeitungen in tieffter Seele beschäftigte, felbst von ber Tantieme fprach ber bramatifche Dichter Grillparger nicht. Erft auf einem langen Umweg und auf Beranlaffung eines journaliftifchen Borfalles, ber bamals in Wien viel von fich reben machte und einen Freund des Dichters betraf, tamen wir auf bas literarifche Felb. Grillparger fprach mit tieffter Entruftung von der Berabwurdigung der öffentlichen Organe burch ihre Trager und baf man in ber Gefellschaft ber Beifter Buriche bulben muffe, bie man aus jeber anderen honetten Gefellichaft merfen murbe. Das wird mohl manchen etwas ariftofratifch ericheinen, aber, ich glaube, auch ber größte literarische Republitaner muß von Reit au Reit auf folche Gebanten tommen, wenn er fieht, wie von gewiffen Leuten mit bem Geschmade, mit bem gefunden Sinn bes Bublitums gewirtschaftet wird, zumal in Wien, wo biefen Berberbern und "literarifchen Röchinnen" wie fie Grillparger nannte, ber obwaltenben Umftanbe wegen, nicht einmal ber Rrieg gemacht werben tann.

Auf meine Frage, ob das Trauerspiel "Hannibal", von welchem ich im Witthauerschen Album für die Besther Überschwemmten ein herrliches Bruchstüd, eine Unterredung bes Carthagers mit Scipio [Werke 5 XII, 128] geslesen, vollendet sei, antwortete er mit der aufrichtigsten Naivität, daß von dem ganzen Stüde keine Silbe mehr geschrieben sei, als dieses Fragment enthalte. Ja, ich glaube sogar: er gestand mir, es sei eigens geschrieben

worden, um auch etwas zu bem wohltätigen Unternehmen beiftenern zu tonnen. Er flagte über Rrantlichteit, bie ibm nicht erlaube an ein großeres Wert zu geben, und mit Rührung las ich in feinen Rügen die Wahrheit feiner Rlage. Doch aber, feste er mit Beiterfeit hingu, hoffe er. es werbe fcon noch bie "gute Stunde", vielleicht auch bie "gute Beit" tommen. Schlieflich fragte ich nun noch, ob fich bas Gerücht, bag er feine einzelnen Bebichte gu einer Gefamtausgabe fammle, bestätige? Er verneinte es lachelnb. "Sie find zu ruhig," fagte er, "für unfere Beit, fle find nicht "zeitgemäß" und nach Gebichten, bie bas nicht find, bat man gegenwärtig fein Bedürfnis. Auch find fie zu alt in ber Form!" Bie fehr irrt fich bier ber Dichter. Sollte bas "Beitgemäße" ober beffer gefagt bas "Jahrgemäße" ober oft "Bochengemäße" wirklich bas Emige befiegen und überdauern? Überlarmen fann es, übertauben, überfcreien; aber bann verliert es ben Athem und finkt traftlos und ruhmlos in fich zusammen. Übrigens find fein "Campo Baccino", feine Epifteln 2c. zeitgemäß und Gebicht zugleich und beibes im fconften und nicht im banalsten Sinn bes Wortes. Und was die Form betrifft, fo gilt bei Grillpargers Gebichten, auch mas Borne bei Gelegenheit feiner "Sappho" fagt: "Soll ich noch fprechen bon bem holben Bauber in allen Reben unferes Dichters? Bon biefer balb milben, balb glühenden Farbenpracht, von ber Schonheit und Bahrheit feiner Bilber, von ber Tiefe und Barme feiner Empfindung? Diefer wundervolle paradiefische Garten ift genug gepriefen, wenn ich ihn bem Fruchtgarten anderer neuer Dichter gegenfiber ftelle. Dort findet fich bes Willfommenen gar viel für Ruche und Magen, nur nicht für Berg und Phantafie. Bierliche Weltweife find fie mit Lob zu nennen,

welche Bücherschränke voll guten Berständniffes mit Blumenguirlanden umhängen oder wohl auch einer saftigen Frucht ein abgeriffenes grünes Blatt unterlegen oder efliche Ruchen mit Dragee besteden, aber Dichter sind sie nicht. Grillparzer ist ein Dichter."

Go fprach einft ein Rrititer, ber nicht nur jene Büchlein befprach, die ihm mit \_hochachtungsvoller Bibmung" zugeschickt murben, ber nicht auf die Stimme einer Clique, fondern auf ben Ausspruch bes eigenen poetischen Bergens, bes eigenen leuchtenben, liebenben Beiftes horchte, ber, wenn er einen Dichter wie Grillparger getabelt, gerne geftanb, bag er von "Fleden an einer Sonne" gefprochen und bann "geblendet ben Blid fentte", um fich ferner nur "ihrer Barme und ihres Lichtes zu erfreuen". Solcher Rrititer aber, bie gerne eine Sonne trot ihrer Fleden anertennen und fich an Licht und Barme erfreuen, gibt es nur wenige heutzutage und Grillvarger ift nicht wie einer von jenen bramatischen Dichtern, die vom baltifchen bis jum abriatifchen Deere, von ber ruffifch=polnifchen bis gur belgifch=frangofifchen Grenze jede Buhne mit Rorrefpondenten, Berolben, Ausrufern und Marktichreiern befest haben. Go tommt es, bag Berr Theodor Mundt in Berlin fich unterfteben barf, ihn in feiner cliquenhaften Geschichte ber mobernen Lite= ratur mit brei Beilen und als blogen Berfaffer ber "Ahnfrau" abzufertigen. Es ift bas eben bie "Romobie ber Reigungen", biefe lacherliche, fleinliche Romobie.

Bahrend sich Grillparzer mit meinem Freunde über Privatangelegenheiten unterhielt, hatte ich Zeit, ihn mit Muße zu betrachten und mir sein Bilb lebendig einzuprägen. Sein Kopf ist groß und stark markiert und von dem von innen nach außen arbeitenden Meister Geist

bis ins kleinste ausgearbeitet. Sein faltenreiches Gesicht ist ein reiches Buch von Gedichten und inneren Geschichten. Sein großer Mund erinnert mich an das Instrument, welches griechische Tragöden an die Lippen besestigten, um ihrer Stimme größere Gewalt und ihren Reden tieseren Eindruck zu verschaffen. Os magna sonans! Aber sein mild blidendes schönes Auge war mir wie die deutsche Romantik, welche die Klassizität in seinen Geschichten warm durchweht und mildert. Sein Haar ist schon dicht mit Grau durchwoben und noch sehlt ihm der Lorbeer der deutschen Nation, es zu bedecken. Seine Gestalt ist schmächtig und schwankend und für diesen mächtigen Kopf unverhältnismäßig schwach.

Als wir gingen, lub mich ber Dichter noch aufs freundlichste ein, ihn öfter zu befuchen; leiber konnte bas meiner balbigen Abreife wegen nicht gefcheben. Doch ging ich gang glücklich von ihm, fo glücklich wie ein jugenb= liches Bemut immer ift, wenn es fich in feinen fconften Traumen nicht getäufcht fieht. Wir gingen in ein Weinhaus und tranten in einem guten Ofterreicher auf bas Bohl unferes Dichters. Mein Freund ergablte mir noch vieles von ihm, bas ich, wie fehr fcon und charakteristisch auch alles ift, boch, als bas Privatleben betreffent, verschweigen will, um nicht in den Fehler unferer Notabilitätsjäger zu verfallen, die fich nicht entbloben, mit plumper Sand ben beiligen Schleier zu gerreißen, ber bas Familienleben bebeutenber Menfchen verbedt. Go viel aber ift wohl erlaubt öffentlich mitzuteilen, daß Grillparger fomie bie meiften bebeutenben öfterreichischen Schriftsteller Lenau, Bauernfeld, Chert ufm. Junggefelle ift, bag er in einem befreundeten Saufe ein von Runft und Beift burchwehtes, inniges Familienleben führt und

bie Rusit feine innige vertraute Freundin ift, die ihnr als einem Eingeweihten gerne ihre tiefften Geheimniffe ans pertraut.

Grillvarger hat fcon feit Jahren ein Trauerfpiel "Rubolf II." vollendet, aber es barf in Bien nicht aufgeführt werben, ba bier wie in Berlin bas großfinnige Benfurgefes besteht, bas alle Anverwandten bes regierenden Saufes von ber Buhne verbannt, ein Gefet, woburch man die fleine Gefinnung ber Ronigin Elifabeth gu befcamen fucht, bie ihren Bater mit all feinen Laftern bor allem Bolt burch Deifter Chatefpeare poetische Gerechtigfeit wiberfahren ließ. Mus biefer Urfache läßt Brillparger bas Stud auch nicht im "Ausland" aufführen, ba ihm bas Lob Frember nicht genügen würde, wo ihm bas Lob feiner Landsleute fehlt. Gin mertwürdiger Batriotismus, ber ben oben angeführten Musfpruch bes Wiener Dichters aus ber Concordia zu bestätigen fcheint. Diefes und fo vieles andere, mas ich feinem Gefprach entnommen ober von anderen gehort habe, beweift mir, baf jener Dualismus, ber bas Berg bes mobernen Ofterreichers fpaltet, bei Brillparger am beutlichften hervortritt. Der moberne Bfterreicher tennt alle Schaben, Gefchmure und eingewurzelten Übel feiner Beimat, aber er liebt fie trot biefer-Schaben, Gefchware und Ubel, wie man eine Geliebte. eine Mutter, ein Rind trot ihrer Fehler liebt. Es ift auch wirklich noch fo viel Frifche, Saft und Rraft und Boefie in biefem Ofterreich, bag, wenn man es nicht mit politifch tenbengibfem Muge anfieht, es neben anberenviel gepriefenen ganbern wie eine frifche Frucht neben einer im Badofen geborrten, wie eine Blume auf bem Felbe neben ber Blume im Berbarium bes Botaniters ericheint; und ber Bfterreicher liebt die Schonheit biefer Frucht und vertieft sich gern in ihre Schönheit, wiewohl er weiß, daß mancher Wurm unter ihrer schönen Schale sie benagt. Grillparzer ist der höchste und poetischste Ausdruck dieses Österreichertums. Man glaube ja nicht, er kenne nur die schönen Seiten seines Baterlandes; er kennt auch die schlechten und verwünscht sie wie irgendein Liberaler; aber als liebender Sohn scheut er sich, von den Fehlern seiner Mutter laut zu sprechen und will nicht weiterrücken von diesem Standpunkt des Gemültes auf den höheren der geistigen Kritik. Er will nicht, sage ich; daß er es könnte, braucht man nicht lang zu beweisen, man braucht sich nur an eine Strophe seines Gedichtes an Wien zu erinnern [Werke 5 II, 56]:

Schon bift bu, boch gefährlich auch Dem Schiller wie bem Meifter; Entnervend weht bein Sommerhauch, Du Capua ber Geifter.

Aber die glanzende Cobrede des schönen Ofterreicher Bandes, die er bem Ottokar von Horned in den Mund legt, hat er gewiß lieber niedergeschrieben.

Daß sich in neuerer und neuester Zeit viele über biefen Grillparzerischen Standpunkt hinausschwangen, darf nicht wundern; es war eben in der neueren und neuesten Zeit und diese Bielen endlich sind weniger eigentliche Österreicher als vielmehr entweder feurige Ungarn oder steptische Böhmen. Der eigentliche Österreicher wird noch lange zu den Füßen seiner Großmutter kindlich und kindisch tändeln. Komisch sind nur die Nachbeter Grillparzers, die ohne dieses poetische Gefühl, ohne diese Bietät für die Heimat und ihre Schwächen jedes politische Ausstreden, jede Luft nach einer Resormation verachten, selbst an Jahren jung, auf die weiterstrebende Jugend

stolz herabsehen und nichts als taub oder borniert sind, ebenso wie sie als Nachahmer Grillparzers ohne seine tiese klassische Bilbung, ohne seine große Konzeption, ohne seine Romantik äußerlich glänzend, innerlich hohl und lächerlich sind. Unter ihnen steht Grillparzer wie ein gesesselter Helb da, während sie selbst ärmlichen Arrestanten ähnlich sind, oder wie ein Sohn, der am Krankenlager seiner Mutter wacht, während sie nichts als besoldete, gedankenlose Wärter sind.

814.

Bu Abolf Foglar.

Wien, Montag, 19. Februar 1844.

Rach Foglars eigener Aufzeichnung.

"Beil der Künftler eben mittelst der Empfindung macht, so tann er sie in der Regel seltener und schwerer als andere Menschen äußerlich anschauen. Bas man meiner Sappho zum Borwurf machte, ist vielmehr ein Borzug des Stüdes — daß ich nämlich mehr das liebende Weib als ihr poetisches Element hervorhob."

815.

Abolf Berger an Josef Streiter in Bozen. Bien, 26. Februar 1844.

Grillparzer ift längst im Beste Ihres ihm perfönlich von mir übergebenen Briefes. Er gestand offenherzig seine Berlegenheit Ihnen gegenüber ein und kreuzigte sich darüber ab, Ihnen bis zur Stunde nicht geantwortet zu haben. Er sei seit geraumer Beit durch einen Busammenstoß von Umständen in einen solchen ambarras hineingeraten, daß er sich nicht anders helsen könne, als felbst gegen biejenigen, bie er vom gangen Bergen bochachte, zufolge feines Schweigens unbelitat zu erscheinen. Gerade ben Freunden, ober überhaupt liebensmurdigen Berfonlichkeiten gegenüber bunte ihm eine bloß fchriftliche Expektoration ungenügend und Briefe feien ihm immer als Lugen erfchienen. (Gewiß eine febr charafteriftifche Außerung!) Sie follen aber verfichert fein, bag er Sie recht febr achte und fein Unrecht burch einen perfonlichen Befuch in Bogen gut zu machen bemuht fein werbe. zumal er feinen heurigen Sommerferialausflug ins fcone Tirolerland zu richten gebente. hier alfo, verehrter Freund, bes trefflichen Mannes fast wortliche Augerung, die auch mir bentwürdig bleiben wird. Er fügte noch hingu, Ihren Beinrich Speinrich und Gregor. Schaufpiel in 5 Aufzügen. Stuttgart. Sallberger, 1844] habe er gwar gu lefen begonnen, fei aber burch feine Reife unterbrochen worben und muffe nun wieber Alles retapitulieren. Ich gratuliere Ihnen im Boraus zu bem Benuffe, ben eben fo fehr als Denfch, benn als Dichter ausgezeichneten Grillparger bei fich gu feben und vielleicht wohl gar burch geraume Beit fein hospes zu fein. Solche Momente find mir grunende Dafen in ber Bufte bes Lebens.

816.

Bu Abolf Foglar. Bien, Sonntag, 10. März 1844. Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Man klagt, zum Teil mit Unrecht, über bie jetigen Schauspieler; wahr ist es aber, baß es an fogenannten "Begabungen" fehlt. Wo findet man heute ein außerordentliches Organ, wie das bes Heurteur war, ober eine innerliche Erregbarkeit, wie die des alten Lange, der als

Mann von 64 Jahren noch den Fiesco so spielte, daß man ihm nur zu viel Jugend vorwerfen konnte? —

Es ift zum Lachen, wenn man bas Humoristische vom Lächerlichen sondern will.

Benn es hier ja einen Unterschied gibt, fo besteht er barin, baf ber Spaf ans einem innern Boblbehagen, aus einer Luftigleit hervorgeht, ber Sumor aber aus einer Gelbft= verspottung. Der Sumorift ärgert fich über feine Luftigfeit. Diefe außert fich bei allen ernften Boltern in ernfter Form, 3. B. bei bem melancholisch-cholerischen Englander, mabrend ber Italiener feine Lazzi mit beiterer Leichtigkeit ausstreut. Raimund flagte mir oft fein großes Unglud, bag man ihn für einen Romiter halte, bag er für jahrliche 5000 Bulben ben Leuten Spage vormachen muffe, bie er in halber Bergweiflung, aber eben barum fo tomifch vorbrachte. Übrigens ftarb biefer portreffliche Denfc und höchft talentvolle Dichter eben gur rechten Beit. Er batte nichts Gutes mehr geschrieben, feit man ihn auf feine unbewußte Tiefe aufmertfam machte und er nun mit Abficht barauf hinarbeitete. Er vertraute mir einmal, bag er mich ,aus Berglichfeit' für einen größeren Dichter als Goethe balte! - Den Goethe tonnte er burchaus nicht leiben, ba Er voll Superlative, ber andere voll Rube war. — Da wurde ich boch endlich grob und fagte:

"Das versteben Sie ja gar nicht!""

817.

Bu Abolf Foglar.

Bien, Gründonnerstag, 4. April 1844.

Rad Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Der neue Pitaval hat ben Borzug, daß alle biefe Gräßlichteiten mahr find; und mich intereffiert es, bie

Bersunkenheit ber menschlichen Natur zu betrachten; aber die "Geheimnisse von Paris" sind erfundenes Zeug und eine Lektüre für Zuchthäuser. Nicht daß die Richtung geradezu schlecht wäre, hie und da leuchtet sogar eine moralische Absicht durch, aber die Leute glauben dann am Ende, daß all das noch läßlich und doch nicht so arg sei. Ein Mädchen, das da auf der Gasse herumläust, mag etwa guten Willen, auch Sensibilität und ich weiß nicht was haben, durch zusällige Umstände; aber das ganze Buch wirst ein so schlechtes Licht auf unsere Zeit, in der wir nicht nur leben müssen, sondern auch wirken sollen, daß man die Unlust gar nicht los werden kann."

818.

Rainers Rorrespondenz aus Bien, April 1844. Grenzboten, 1844.

In den literarischen Kreisen macht ein Gedicht von Grillparzer, welches im Manustript circuliert, Aufsehen. Es ist betitelt: "Euripides in Berlin" und geißelt die Manie, die jet in Berlin grafsert, mit strengen Worten. Euripides fagt darin zu den Berlinern:

Benn anders ich in meinen Tagen fang 2c. [Berfes II, 188, Bers 18 - 24.

Ich wage nicht, ihnen mehr baraus mitzuteilen, ba Grillparzer sich weigert, bas Gebicht bruden zu laffen wegen einer scharfen Stelle [Bers 33—36], bie barin gegen Tied vorkommt, ben er öffentlich nicht tranken will ans Rücksicht für sein Alter. Der Schluß bes Gebichtes tautet:

Ber Leben Schafft, bas feiner Beit gehört 2c.

Bers 37-40.1

Sie sehen, der Dichter der Ahnfrau und des Ottokar, obschon er bereits 62 Jahre zählt, gehört in Gesinnung und Liebe der Jugend und ihren Bestrebungen an, und er, der in Sappho und Medea den Alten Tribut gezahlt, statt zum grießgrämigen Strafmagister der jüngeren Literatur zu werden, spricht ihr selbst warm das Wort gegen die Caprice des Berliner haut gout.

819.

Rainers Rorrespondeng aus Bien, April 1844. Grensboten 1844.

Um die durch den Tod des Hofrats Mofel [gest. 8. April 1844] erledigte Stelle bei der t. t. Hofdibliothek bewerben sich drei dramatische Dichter zugleich, nämlich Grillparzer, Deinhardstein und Halm, wahrscheinlich aber wird sie Herrn Ropitar zufallen, der als erster Austos die nächsten Ansprüche hat; demselben Gelehrten, der den Orden pour le merite erhalten hat, nicht als Österreicher, sondern als Slave, wie es damals ausdrücklich hieß.

820.

Bu Abolf Foglar.

Bien, Mittwoch, 1. Mai 1844.

Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

(Über ben Berein gur Unterftithung entlaffener Straflinge.)

"Man tut jett für die Spitbuben mehr als für die ehrlichen Leute! Der Berluft des Bertrauens bei ben Mitbürgern gehört ja mit zur Strafe. Die Ratur straft ja auch so: wenn Einer unbesonnen in der hitz trinkt, so muß er sterben. Wenn man es den Berbrechern leichter macht, als ben Armen, so muntert man ben ehrlichen Armen zum Berbrechen auf. Wenn die Armut aushört ein Unglück zu sein, so fällt ber Antrieb zum Fleiß weg. Ich bin nicht hart, ich bin oft nur zu weich. Ich habe durch eilf Jahre einen Anaben unterstützt, beffen Mutter mich einst auf der Stiege anbettelte; jetzt habe ich ersfahren, daß es das ärgste Gesindel ist, und erwarte täglich zu hören, daß der Bube gestohlen hat. — Die Armenstare ze. in England ist eine Geißel des Landes. Und auch dieser Privatverein in Wien wird einsehen, daß es nicht geht. Indessen — sie mögen es versuchen!"

## 821.

Retti und Pepi Fröhlich an Ratti in Rarlebad. Bien, 1.—6. Juni 1844.

[Netti:] Samstag [1. Juni.] . . . . . zu Mittag Grillparger, ber uns fagte, bag er fbei Rattis Abreife, Freitag ben 24. Mai] auch auf bie Bost gekimmen und erfuhr, daß Du fo eben abgerutscht, was er taum glauben wollte, weil er meinte, die Boft burfe erft mit Schlag 7 Uhr abfahren, im Falle noch etwas nachtamme, babei äußerte [er] folgendes: "ich habe ihr nichts bavon gefagt, weil es natürlich ift, daß ich hingehe". Er fprach viel von Dir: baß er glaube, baß es Dir gut tuen werde und baß. Du es genießen follft, fo lange als möglich, benn es mare Egoismus von ihm, wenn er bies nicht munichte; und bağ Du mahricheinlich schon bem Gouverneur wirft gefagt haben, "wie er bas Land regieren foll, und wie Stoger bas Theater birigieren burfte". Du tennft ja feine Spage: aber trop bem, bag ich mit ibm Rlavier fpielte, giengst Du ihm boch ab; benn wir verfteben nicht fo zu plaubern

und das haft Du ihm fo angewöhnt, wie das tägliche Brod . . . . .

[Metti:] Montag, ben 8ten Abends 1/27 Uhr. . . . . Ratti, Du mußt ftolg werben, wenn Du borft, wie bie ·Sonnleithner von allen Seiten gepriefen werben, baf Du es übernohmen, die Unna [Frant] in bas Bab zu führen. 3ch glaube, Du fennst Luife [Sonnleithner] und weißt baber. wie fie folch eine Muszeichnung leicht bis zu Tranen rührt. Stifft fteht oben an und bann alle bie anderen Befannten, welche ihnen zu folch einer aquisition Glud wünschten ..... " . . . . . bie Ratti hat gerabe bie rechte Manier mit jungen Dabchen" und fo fort ins Unenbliche; worauf man dann, ohne unbefcheiben zu fein, fagen muß: "ja bas ift mahr. Ratti ift nicht vedantisch und rügt boch alles" . . . Beftern befuchte bie Frant Leopold [Sonnleithner] und brachte zwei Briefe von ihrer Tochter, worin fie nur immer fagt "bie liebe Fraulein Ratti"; fie bante ihm noch taufendmal, bag er fie fo liebevollen Sanben anvertraut, und mas er bann in ber Folge zu tun gebachte; "ja" fagte Leopold, "ich hatte wohl einen Blan, wenn fie nämlich die Fraulein Fröhlich zu fich nehmen wurden"; barüber war fie nun vor Freuden außer fich; "bas fage ich Ihnen aber gleich. Sie muffen fich in alles fugen, mas jene bestimmen werben, wenn Gie fie feben und abholen tonnen; fonft werbe ich mit einer Strenge verfahren, bie Ihnen gewiß nicht lieb ift". "Ja" fagt Grillparger "bas ift eine recht affettierte Schönmacherin"; es geht ihm aber nicht bom Bergen. Dienstag [4. Juni] 7 Uhr Abends. Зф. [Bepi:] Da fcau, mas Dein Schlan-Grillparger. tanber für ein Safpel ift. Da fagte er, er wolle auch an Dich fcreiben, und nun fcreibt er nichts als biefes und fagt: "fie weiß fcon, mas ich bamit fagen will." Ramlich.

meint er. Du follst Dir nicht au ftart die Cour machen laffen. Er befucht uns nicht fo fleißig, als wenn Du bier bift, und fragt auch immer gleich, ob Du gefchrieben; er ift fehr viel im Archiv und meint, er muffe arbeiten, mahrend Du alle Leute bezauberft. Ru, wenn er erft ben Brief lieft, ben Anna an Leopold gefchrieben (wir haben gebetten, ihn einige Tage behalten zu burfen wegen manchen Leuten, barunter bie Wagner), ba wird es-wieder Ausfälle geben, und boch wird es ihm in Innern freuen. Aufrichtig, uns fammen bie Tranen in die Augen, wie fie von Dir fpricht. Daß fie ihm taufendmal bantt, bag. er einen Engel ausgewählt, ber ihre Fehler mit fovieler Sanftmut und Liebe ruge (ber fo beforgt ift, alles, was ihr nur im geringften schädlich fein konnte, zu ent= fernen), und daß fie fich gang glüdlich fuble, von fo lieben Menfchen umgeben zu fein; . . . . mit einem Bort, Du feierst ein Triumpf, wie Luife immer fagte, . . . biefen Brief wird Leopold dem Referenten der Obervor= munbschaft vorlegen, um zu zeugen, wie vortrefflich er für fie geforgt . . . . . bies muß Dich boch recht freuen. Wilbelm meint: "aber bag bie ber Tante Ratti gar fo gern geborcht, ich habe mich fcon gefreut, zu boren, wann ber erfte Sturm wird gewefen fein". Umfonft gefreut, mein Schat. Bin ich brav?.....

[Bepi:] Grillparzer ift nur zu wohl, benn er ift schlimm. [Bepi:] Mittwoch [5. Juni] . . . . Dein humoristischer Brief, welchen wir eben erhielten, machte uns. Freude, da wir sehen, daß Du wohl bist . . . . . Benn
ich es überwinden kann, so will ich Grillparzer heute gleich einen Kuß in Deinem Namen applizieren. Bill mich sogar von ihm schlagen lassen, wenn er an irgendjemand seinen ungerechten Zorn auslassen muß; nur daswill ich vermeiben, daß er zu mir "Liebe" fagt. Er hatte einen etwas geschwollenen Rüffel; wahrscheinlich Folge be hübschen Gebiffes; boch beträgt er sich dabei wie ein Mensch und spricht viel von Dir.

[Retti:] . . . . Leopold [Sonnleithner] begegnete die Fräuleins Araplowsky, welche nicht aufhören konnten, Grillsparzer zu loben, über feine Gutmüthigkeit, Solidität und Ordnung, so daß ihm [ihnen?] nichts aufzuräumen bleibt, und wie sie nur wünschen, daß auch er zufrieden sei'. . . Grillparzer ist dis jest 1/24 nicht da, es ist aber auch kein Wunder, denn es wettert seit einer Stunde fürchterlich, so daß es bei Tisch so sinster wurde, daß Katti gewiß nichts gesehen hätte . . . . .

### 822.

Retti Fröhlich an Ratti in Rarlsbab. Wien, 11./12. Juni 1844.

Dienstag ben 11. 1/27 Uhr Früh. . . . Wir haben bie Freude, recht viel Neues von Euch zu hören, ba Frant alle Briefe Leopold [Sonnleithner] schick, von welchem wir sie bekommen. Sie [Anna Frant] erhebt Deine Sorgfalt immer bis zu ben Wolken; wie Du selbst in ber Nacht, wenn sie nur eine Bewegung [macht], gleich erwachst, oder wenn sie nur eine Bewegung [macht], gleich erwachst, oder wenn sie früh aufwacht, sieht sie sich mit einem Mantel zugebeckt, weil Du wahrscheinlich gefürchtet, sie möchte sich verkühlen; sie qualifiziert sich auch zum Whist und, wie sie schreibt, mit Geschick. Überhaupt, ihre Briefe sind seelenvergnstgt (im Leopoldischen oft gebrauchter Ausbruck). . . . Daß wir Anna zu uns nehmen, ist nun gewiß, und, o Wunder, selbst Grillparzer hat nichts dagegen. Nun vorsläusig etwas von den Bedingungen. Wir haben für Kost,

Bafch und ben Rlavierunterricht 600 f. R. M.; alle übrigen Lehrer werden extra bezahlt, auch hat Leopold Frant babin vermocht, daß wir auch ihre gange Garberobe gu beforgen haben. 3ch finde fie fehr annehmbar; um fo mehr, ba bis jest alle Teile vollkommen zufrieden find. Denn Leopold hat Frant die Sache fo geftellt, daß wir nur auf vieles Bureben von ihm uns nur bagu entfchloffen haben, mit ber Bedingung, bag fie fich in alles fügt, mas er für gut findet. . . . . Du folltest vielleicht gegen Unna noch nichts fagen, daß es fcon bestimmt ift, daß fie zu uns fommt. Grillvarger ift febr aufgebracht, bag Du ihn alt titulierft; ba er boch vorgestern [Sonntag, 9. Juni], als er in Möbling mar, von Bayers Ruticher als ein junger herr mit blonden Saaren angefündiget murbe; er findet auch diefen Menfchen fo gefcheit, bag er ihn gleich in feine Dienfte nahme. Soden hat er uns zum ftopfen gebracht, mit ben Worten: "bag es gleich geschieht; Ratti bat es befohlen"; mir hatten aber auch nichts eiligeres zu tun, als feinen Befehlen zu gehorchen; und ftelle Dir vor - Bepi erhielt als Belohnung was meinft Du? einen Rug. Wenn bie Dir nur teinen Schabernad fpielt und ihn Dir wegfifcht. Der Maler Cornelius mar auf feiner Durchreife von Rom nach Danden in Bien; Grillparger ging burch bie Jagerzeil, fab mehrere Berrn beifammen fteben, wobon er ben Ginen, ber Rupelwiefer mar, gruft; taum hat er fich entfernt, bort er feinen Namen rufen und jemand ihm nacheilen; es war Cornelius. Man wollte ihn eben auffuchen, weil die Maler biefen Abend ein großes Souper in Cafino ihm zu Ehren veranftalteten, um ihn bagu gu engagieren. Daß er barüber unglücklich war comme à Pordinaire, brauch' ich Dir nicht erft ju fagen; und einen Stolg barein feste, bag er ber Erfte meggieng.

Donnerstag, Fronleichnam [18. Juni]. . . . Abends Raufmann und Flora [?], welche nach Möbling in basfelbe Haus ziehn, wo Grillparzer wohnte; — . . . . . . Dienstag [11. Juni]. La Roche, und bas Sonnambule Fräulein, welche Bepi bat, ihr Stunden zu geben. Erstere zieht auch mit ihrer Mutter und Bruder nach Möbling. . . .

823.

L. A. Frantl's Sonntagsblätter. Wien, 16. Juni 1844.

Literarifde Streiflichter.

Grillpargers Libuffa.

Bu unferer und gewiß zu allgemeiner Freude können wir mitteilen, daß unfer Grillparzer fein vor Jahren begonnenes Trauerspiel "Libussa", bessen geniales Borssiel wir aufführen sahen, eben vollendet. Die Hauptrolle soll ber plastisch gestaltenden Enghaus vom Dichter zugedacht fein.

824.

Retti und Peppi Fröhlich an Katti in Karlsbab. Bien, 18./19. Juni 1844.

Dienstag 18. 1/27 Uhr früh.

[Retti:] ... Bepi war schon auf dem Raschmarkt und kat Kirschen zum Einsieden gekauft; Wawi hat beinahe keine gesunde Stunde ... der Hausmeister bricht durch und macht Mist und Staub. So leben nun Sappho und Melitta; ja dabei fällt mir ein, daß Dich sonst jemand auch interessiert; er ist nicht so brav, als wenn Du hier bist, daraus geht hervor, daß wir beide zusammen nicht so liebenswürdig sind als Du; ja es fehlt ihm der Plausch,

und barin haben es wir noch nicht zu ber rechten Sobe aebracht. Bruber Ramillo war hier und fonnte es gar nicht begreifen, warum er bann jest nicht alle Tage tommt; "nu", fagt Bepi, "wenn ber bas noch nicht weiß. bann gehört er nach Grofrofbach! Leopold machte uns geftern die Überrafchung, uns zu fagen, daß er in einer Beitschrift las, Grillpargers Libuffa mird fünftigen Berbft im Sof-Burg-Theater zur Aufführung tommen, da ber Dichter eben die lette Feile anlegt. Enghaus als Libuffa. [Bgl, Nr. 828.] Da wird es wieder Angsten geben, Roch ift er ziemlich erträglich; und broht uns nur immer mit bem "Ratti bat es gefchafft". Bankt, wenn ein Fenfter offen ift, und meint, wir follen warten, bis Sommer ift. Immer ber alte Rarr . . . . . Freitag [14. Juni]. Luife und Leopold uns besucht; wir gingen in Basquale; obwohl die Somnleithner meinten, wir follten warten, bis fie die Loge bekamen, und Grillparger trop alles Setieren. es uns zu bezahlen, es nicht tat, weil er behauptet, es nur Dir bezahlen zu wollen, gingen wir um 6 Uhr hinein, wo es noch fo leer war, bag wir uns die Blate auf ber erften Bant aussuchen tonnten.

[Bepi: Über Anderungen in der Wohnung, die wegen der Aufnahme der Anna Frank nötig wurden und größere Auslagen zur Folge hatten.] Ich studiere mich halb dumm, um nur bequem und viel unterzubringen; wie es nun ausfällt, das wirst Du bei Deiner Rückunst beschauen und bekritteln. Grillparzer ist es gar nicht recht, daß wir so viel Geld ausgeben; nun, von ihm kann man ja wirtsschaften lernen. Es ist ihm nicht recht, daß Du den Brunnen nicht verträgst. Ich meiner Seits sinde, daß es nichts zu sagen hat, denn Du bist nicht hin, um dort den Brunnen zu trinken, Güntner hat sich nicht ganz dassür Sehripen. VI.

erklärt. Heute habe ich Soden für Grillparzer gestoppt; er behauptet, sie seien mit Spagat geslickt; er wird sie Dir bei Deiner Rückunft zeigen und uns verklagen.

825.

Retti und Peppi Fröhlich an Ratti nach Rarlsbab. Bien, 23./26. Juni 1844.

Sonntag, 1/25 Uhr Nachmittag. Den 28...... Leopold brachte mir gestern [22. Juni] ein Gedicht von Grillparzer, was in der Pannonia abgedruckt ist und heißt: Epistel [Werke's II, 182]. Motto: "Weil mich Geselligteit mit vielen nicht vereint; Hält man mich hie und da für einen Menschenseind. Euch slieht nur mein Berstand, mein Herz ist Euch geblieben, Und ich entserne mich, um sürder Euch zu lieben." [Werke's III, 122.] Und nun kömmt das Gedicht, was sehr schon ist.

Montag [24. Juni], Abends 7 Uhr. Hente, sagt Leopold, las er die zweite Epistel dieses Gedichts, dies ist jene, welche wir schon haben, und die etwas bösmäulig ist [Werke 11, 190] . . . . . Der arme Mozart dauert uns alle recht sehr, wenn er nur von dem gefürchteten übel nicht behaftet ist; erstens, weil es so schwerzlich und doch unheilbar ist. Da läßt man sich doch noch die Gicht gefallen und um so mehr, wenn man wieder so hergestellt wurde, wie es, Gott sei Dank, dei Dir der Fall ist. Grillsparzer behauptet, Du seist unsterdlich, physisch und moralisch, nämlich als Schönmacherin; und doch müssen wir immer hören: "das können Sie nicht; ich werde Sie bei Katti verklagen; Katti hat es geschafft"; nur einmal, seit Du fort bist, und ich spiele doch Klavier mit ihm, blieb

er bis 1/25. Da muß ich die rechte Art zu schwätzen gefunden haben. . . . .

[Pepi:]... Wilhelm [Bogner] hat etwas von der Natur des Grillparzer, er kommt auch nicht zum Schreiben. Da heißt es: morgen schreibe ich gewiß; so verschiebt es sich von Stunde zu Stunde, daraus werden Tage, da kommt der Posttag, der Brief muß fort, und er hat nicht geschrieben und so, fürchte ich, wird es heute geschehen ... Grillparzer war gestern hier und sindet, daß wir viel zu viel Geld ausgeben, weil wir ausputzen; er meint, wir sollen uns in Schmutz betten, wie er es liebt, er fände es auch für uns bequemer, wenn in dem jetzigen Schlafzimmer von uns Anna käme, Wilhelm in deinem ehes maligen Krankenzimmer 2c. 2c., welch ein Unssun.

# 826.

# Retti Fröhlich an Ratti in Rarlsbab. Bien, Donnerstag, 4. Juli 1844.

Ich schreibe jett am Donnerstag, Früh 7 Uhr. Grillparzer hatte [gestern] wieder einen geschwollnen Mund, und wir machten ihm Thee, den er hineinhielt. Er ist ziemlich traitable, aber ich spiele auch alle seine Favorit-Stüdel mit ihm. Als wir ihm sagten? "was haben Sie denn der Katti geschrieden, als ob wir weiß Gott was machen ließen, da wir doch ausputen müssen", sagte [er], er habe es nur getan, um Zwist zu erregen.....

Das ist boch spaßig, baß ich neulich zu Grillparzer sagte: "nun die Katti wird schon studieren, was sie Ihnen bringen soll." Antwort: "am liebsten ist mir ein Hanswurft, ber mich lachen macht". Und nun schreibst Du, daß Du ihm einen Pumpernick! schieft; zwar kenne ich bies

Geschöpf nicht, werbe aber balb seine Bekanntschaft machen; boch alles gut versteden, daß kein neugieriges Auge früher etwas davon sieht, als bis es Zeit ift . . . .

827.

Retti Fröhlich an Katti in München. Wien, 10./17. Juli 1844.

Donnerstag [4. Juli], als wir Deinen Brief meggeschickt, ging ich Abends gang allein in die Buritaner, um Jagebe zu horen. Sie ift nicht fclecht, aber man hat nicht bas Berlangen, fle wieber zu hören, ba ihr Gefang fo gefchmadlos ift. Sie gefiel febr, wurde im Lauf bes Abends 7 Dal gerufen, und zwar bei leerem Saus. Grillparger fand fie fo wie ich, vielleicht beffer, weil er fie bas erfte Dal horte . . . , Dienftag [9. Juli], Luife tam, uns zu fagen, bag fie bie loge in bie Nachtwandlerin haben und wir mitgeben follen, die Jagebe ju boren. Es gefchah: auf ein Dal, fagte Louife: "ift bas nicht Grillparger, welcher im britten Stod fist" und er wars, welcher uns anglotte: Louife, fo wie wir, machten Bantomime, bag er tommen follte, er tam und wir ließen ihn nicht mehr fort und trugen in auf, uns zu begleiten; bag er es an boshaften Anmerkungen nicht fehlen ließ, wirst Du wiffen. Im Nachhaufegeben fagten wir: "nun werben wir Ratti fcreiben, bag Sie uns in bas Theater geführt, und alle beibe werben wir es tun, bamit fie es nur glaubt". Antwort: "Ratti tennt mich beffer; bie glaubt fo mas nicht". Jagebe horte er zum 2ten Dal, alfo gefiel fie ihm weniger. Mir, wie bas erfte Mal. . . Bepi macht alles fo fauber als möglich, gantt fich mit Grillparger,

weil er ins Zimmer spuckt und sich die Füße nicht abputt; ja es ist wirklich eine Not mit ihm, weil er gar so ein Schweinickel ist. Er steift sich immer auf Dich, weil Du ihn barin unterstützt.

828.

Abichiebsfeft für Dehlenfchläger. Bien, 12. Ruli 1844,

I.

Dehleuschlägers Brief in die Heimat. Bien, 12./18. Juli 1844.

Dehlenfclägers Lebenserinnerungen, 1850.

Den 12. Juli.

... Auch ben Dichter Grillparzer habe ich getroffen, eine liebenswürdige Berfonlichkeit . . . .

heute Abend bin ich zu einer Gefellschaft eingelaben, die mir vor dem Abschiede noch eine Shre zu erweisen wünscht.

Den 18. Juli.

Die Ehre war allerdings so groß wie möglich. Ein großer Saal und zwei Zimmer waren voll von Gästen. Der Schauspieler Anschütz, der mir gegenüber saß, rezitierte mit lauter Stimme fünf dis sechs schone Gedichte an mich und ebenso viele Male wurde meine Gesundheit ausgebracht und von lautem Beifallsrufe begleitet. Der Dichter Grillparzer, der neben mir saß, überreichte mir einen Lorbeertranz, und mein freundlicher Bewunderer ich kann sagen, mein wahrer Freund — Graf Dietrichstein, saß an meiner andern Seite. Das Bild von mir, das Ammerling gemalt hat, war im Saale aufgestellt. Kurz, mir wurde alle mögliche Ehre erwiesen. —

11.

Biener Zeitfdrift, 15. Juli 1844: "Dehlenfcläger in Bien."

Rach einem Aufenthalt von mehreren Bochen in unferer Mitte verläßt uns nun ber madere "Mann aus Norben", ber ben feltenen, vielleicht noch von feinem erworbenen Ruhm genießt, ber erfte Dichter feines Bolles au fein und au ben beften bes unferen gerechnet gu werben. Ein folches Berbienft hat wohl auf bie höchste Auszeichnung Anspruch und biefe Auszeichnung ift bem trefflichen Mann von allen Seiten mit gleicher Aufrichtigkeit und Barme zuteil geworben. In foldem Sinne versammelte sich auch am Borabend seiner Abreife eine Gefellicaft von Schriftstellern, Runftlern aus allen Fächern, Runft- und Literaturfreunden, um bem icheidenben Sanger ben verbienten Ausbrud ihrer Berehrung und augleich einen herglichen Abschiedsgruß bargubringen. Es batten fich mehr als hundert Berfonen zu bem freundlichen Festmahl zufammengefunden; bas Bilb bes Befeierten, von Amerlings Deifterhand gemalt, prangte bem Original gegenüber, in welchem fich die gemeinfame Teilnahme der Anwesenden tongentrierte. Unter den Toaften, bie ausgebracht wurden, foll unferes Grillparzers bedeutungevoller Spruch, ber ben Reigen eröffnete, "bem großen Dichter in zwei Sprachen, zu einer Beit, wo es fo wenige in einer gibt", nicht vergeffen werben; bag ibm felbft. bem teuern Unferen von Dehlenfclager ein bantbares Lebehoch gebracht wurde, versteht fich wohl von felbft, fowie ber begeifterte Antlang, ben biefes Lebehoch bei ben Unmefenben fand. . . .

## III.

# Rach &. A. Frankle Erzählung, 1889.

Das Fest, welches bie "Concordia" bem Dichter im Sagle bes "hotels zur Raiferin Elifabeth" gab, mar eines ber intereffanteften, bas jemals in Wien ftattfand. Anwefend waren nebst Dichtern, Musitern und Malern ber Oberftfammerer Graf Moriz Dietrichstein, Graf Leo Thun, ber banifche, bamals in Wien anfaffige Schriftfteller Nitolaus Fürft, ber Maler Blunt, ber Rangelrebner Ifat Noa Manheimer, die beiden letteren ebenfalls Landsleute Dehlenschlägers. Auch ber zufällig in Wien anwesenbe banische marchenbichtenbe Anberfen. Das Bilb Dehlenfclagers [von Amerling] ftanb vorerft verhalt im Sinter-Nachbem Toafte, Gebichte von Grillparger, grunde. Caftelli, Andersen, Frankl ausgebracht und von Dehlenschläger erwidert maren, wurde er mit einem bom Compositeur Josef Deffauer tomponierten Liebe begruft, bei beffen Ende ber Borhang fiel und bas belorbeerte, magifch beleuchtete Bilb Dehlenschlägers feben ließ. Gin allgemeiner Jubelruf erscholl. Darauf wendeten fich alle Anwesenden gegen ben mit zum Fefte gelabenen Schöpfer bes Bilbes und riefen ihm begeifterte Borte gu. "Entschuldigen Sie," nahm er bas Bort, "ich tomme mir bei biefer Belegenheit vor, wie ein Schute, ber amar gielt, aber - " "Und trifft!" unterbrach ihn die gange Berfammlung einstimmig, wie ein eingelernter Chor.

# IV.

Rach hermann Rolletts Ergahlung, 1908.

Dies [daß Rollett Grillparzer perfonlich tennen lernte] geschah erft nach Jahren, bei Gelegenheit bes Festmahls

am 12. Juli 1844, welches die damalige Wiener Schriftsteller- und Künftler-Gefellschaft "Concordia" dem Dichter bes "Correggio", Dehlenschläger, gegeben. Die dabei vors gekommene hübsche Tatsache, daß — während andere mit Ordenssternen erschienen — Grillparzer bloß eine Rose im Anopsloch trug, faßte ich in Berse, die in meinen 1845 zu Jena erschienenen "Frühlingsboten aus Oesterreich" enthalten sind.

829.

# 14. Juli 1844.

Rach Emil Biderhaufers Erinnerungen, 1891.

Im Jahre 1844 war er fo gütig mir für ein Album bie nachstehenben Berfe zu schreiben:

A Jove principium.

In ber Runft fo wie im Glauben u. f. m.

[Berte 5 III, 40.]

Wien, am 14. Juli 1844.

830.

Bu Abolf Foglar.

Bien, Montag, 15. Juli 1844.

Rad Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Es ift schon lange mein Wunsch, Spanien zu sehen. Bielleicht übers Jahr, wenn die Unruhen gestillt sind — vielleicht auch nicht! So wie meine Mutter oft zu mir sagte, als ich noch Bube war: "Du mußt nicht von allem haben." Übrigens ist meine Achtung vor den Spaniern sast verschwunden, seit sie sich so elend benehmen. Man verschwendet seine Reigungen!"

881.

Retti Fröhlich an Katti in Ischl. Wien, Donnerstag, ben 18. Juli 1844.

.... Dehlenschläger war hier, man gab ihm ein Souper, mo gegen hundert Berfonen maren. Du weißt, von Grillparger tann man nichts erfahren; als ich ihn. nach meiner gewohnten Art, recht neugierig ausfrug. tonnte ich nichts berausbringen, als daß auf einer Seite neben Dehlenfcläger er und auf ber anbern Dietrichstein faß. In ber Theater-Beitung foll bas Fest beschrieben fein, und auch ber Toaft, ben Grillparger ausgebracht. Borin er, glaub' ich, fagt, bag er groß in zwei Sprachen, während bie Meiften nichts in einer konnten. Das werben ihm bie Dichterlinge wieber fehr übel nehmen. Er beglückte uns heute nicht mit feiner Gegenwart, weshalb er auch von Deinem Brief nichts weiß . . . . 3ch bin froh, daß Rarl Grillparger [ben Ratti auf ber Durchreife in Salgburg befucht hatte] boch ziemlich zufrieben ift, bag wird ben alten Dalten auch freuen. . . Bepi arbeitet wie eine Taglohnerin, und wie eine außergewöhnliche, benn fie fängt um 1/26 Uhr fpateftens an und hort auf hanfig um 10 Uhr, auch noch fpater. Bei ber tann man fagen : "teine Ruh bei Tag und Nacht." Auf Dir beruht meine Soffnung, fie boch einigermaßen wieber gur Bernunft gu bringen; benn Grillparger behauptet, bies ift eine Art Wahnsinn . . . . . "

832.

Zu Abolf Foglar.

Wien, Sonntag, 28. Juli 1844.

Rad Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Ich werbe mir eigens Metaftafios Berte taufen, bloß aus Biberfpruchsgeift, um biefem Dichter meine Achtung zu bezeigen, ben man in neuerer Zeit so herabsest. Wenn man ihm Süflichkeit vorwirft, fo konnte er,
wenn er jest lebte, uns Robeit zur Laft legen; und ich
weiß nicht, wer Recht behielte?"

838.

Bien, 8. Auguft 1844.

Rad hermann Rolletts Ergablung, 1903.

Grillparzer hatte mich aufgeforbert, ihn einmal zu besnüchen, was ich auch tat. Und ba schrieb er mir — es war am 8. August 1844 — Die schönen bezeichnenden Strophen in mein Gebentbuch:

"Billft du, Seele, nicht mehr blühen?
[Berte 3 II, 51.]

Bir hatten eben von feinem Berftummen gefprochen, und es tam mir vor, als ob er die zwei Strophen vor mir improvifiert hatte, benen er die Uberfchrift "Bintergebanten" gab. —

884.

Abolf Bichler bei Grillparzer, 1844? Abolf Bichler an August Sauer. Junebrud, 20. Juni 1890.

Franz Hochegger . . . . . , geboren zu Innsbrud, lebte im Bormarz als eine Art Privatgelehrter zu Wien und erhielt sich durch Stundengeben. Ein klassisch gebildeter Mann, verkehrte er viel mit Grillparzer. Ich lernte Hochegger zufällig in der Hosbibliothek kennen. Etwa 1844 hatte ich ein Tranerspiel vollendet "Der lette Römerkönig". Mein Freund fand es schön und

sagte mir, er wolle mich zu Grillparzer führen, was ich mit Freuden und dankbar annahm. Als ich Grillparzer nach längerer Zeit besuchte, gab er mir mein bramastisches Produkt wieder mit einigen freundlichen Worten zurück; wenn er es gar nicht gelesen hat, nehme ich es ihm nachträglich auch nicht übel. Hebbel sagte gelegentlich zu mir: "Ja der Grillparzer, wenn den jemand besucht, verläßt er als großer Mann sein Zimmer" — Hebbel war selbst in seinen Urteilen sehr streng und herb.

885.

Abolf Bichler an Josef Streiter in Bogen. Bien, 9. Auguft 1844.

Dieser Tage gehe ich zu Grillparzer; ich bin besgierig, was er zum Hallberger Heinrich [Streiters Drama: Heinrich IV., erster Teil, Stuttgart, Hallberger 1844] fagen wirb.

886.

Abolf Bichler bei Grillparzer, Augu 1844. Abolf Bichler an August Sauer.

Innebrud, 20. Juni 1890.

Ein anderesmal besuchte ich ihn im Anftrage des Tiroler Dichters Dr. Streiter in Bozen. Diesem hatte er versprochen, einmal nach Bozen zu dommen und bort einige Zeit dei ihm zu bleiben. Nun hatte ihm Streiter auch sein Trauerspiel "Heinrich der vierte" geschickt. Grillparzer gab auf alle Zuschriften keine Antwort. Diese sollte nun ich holen. Grillparzer sagte mir: "Das Buch Streiters habe ich erhalten, ich lasse ihm danken, aber wissen"s: Briefschreiben tu' ich nicht gern, so ein Brief drückt eigentlich nie aus, was man sagen will."

837.

Bu Abolf Foglar.

Wien, Sonntag, 11. Auguft 1844.

Rad Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Unfere Schulprüfungen haben das Gute, daß die Nachläffigen doch etwas tun müffen. Die preußischen Universitäten sind wohl geeignet, Gelehrte zu bilden; wer Fleiß und Geschick hat, lernt dort tausendmal mehr als bei uns; aber der Liederliche weiß auch dort tausendmal weniger als bei uns. Aber diese Leute, die gewohnt sind, in allen Wissenschaften frei zu gustieren, applizieren sich dann für nichts in der Wirklichkeit. Ich din überzeugt, daß der ganze deutsche Liberalismus von heute nur von diesen Gelehrten herrührt, welche über alles gut zu reden verstehen und endlich aus Notdurft den Boltsleidenschaften schmeicheln.

Ich galt immer für einen guten Juristen, obschon ich immer erst sechs Wochen vor der Prüfung zu lernen ansing und Ein Jahr hindurch — ich muß es zu meiner Schande gestehen, wenig die Borlesungen besuchte! Weinem Bater, als Abvokaten, machte es Freude, und so sucht ich ihm Eminenzen nach Hause zu bringen. Nur im vierten Jahre wäre ich bald bei der Prüfung verunglückt: unter anderen Fragen erhielt ich auch die, welche mich in der ganzen Politik am meisten interessere — über die Zensur! Dabei geriet ich in solchen Eiser, daß ich plötzlich, wie von Sinnen, ungeschicktes Zeng zu reden ansing. Ebenso geschah es mir oft bei der Poesie; wenn ich es aufs höchste trieb, trat eine plötzliche Abspannung, ein Nach-lassen der Nerven ein, so daß ich mehrere Tage nicht darüber schreiben oder benken konnte. —

Herber zog mich nie recht an, weil mir bas Gemisch von Wiffenschaftlichem und — wie foll ich's nennen? — von Belletriftit nicht behagt. Goethe hat ihn gut charakterisert: "Herber ist kein Schriftsteller, aber er ist ins Bolk übergegangen." — Daher kommt es, baß man ihn jetzt weniger lesen mag. Inbessen wenn ich gleich nicht sein größter Berehrer bin, teile ich boch seine Gebanken. —

Der Sang unferer Bilbung bringt es mit fich, bag wir Italien mit besonderer Borliebe betrachten und bereifen. Die Geschichte Roms und Athens gilt uns als ber Inbegriff alles Großen und Erhabenen. Aber biefe Täufchung ift unferem Gefühle notwendig, und wer fie nicht hat, ift ein gump! Die Staliener haben noch etwas, bas fle aber von Tag zu Tag mehr verlieren, eine gewiffe Ratürlich= feit. Italien ift bas Wirtshaus von Europa und ber Staliener fucht, wie ber ehrlichfte Birt, ben Fremben gu betrügen; fobalb er aber biefen naber tennen lernt, behan= belt er ihn mit wirklich inniger Rorbialitat. Er achtet es nicht fowohl, wenn Giner gut, fondern wenn er gefcheit ift. Mein Sauspatron in Rom war ber größte Salunte, und fein Beib erfchien mir beim erften Anblid wie eine Wetterhere: aber als ich erfrantte, pflegte mich biefe Frau und ihre Kinder mit einer Liebe und Uneigennütigkeit, wie ich fie in Wien taum mehr fanbe.

Aber jest fangen die Italiener, die bisher im Guten und Schlimmen ein echt poetisches Bolt waren, schon an sich zu europäisieren, was für ihren dürgerlichen Zustand gut sein mag, wher ihnen als Bolt gewiß zum Schaben gereicht. Die Franzosen hatten auf sie einen guten Einssluß, sie brachten ihnen einen staatlichen Sinn bei und ennuhierten sie wenigstens nicht. Auch muß man sie nicht nach benen ihrer Landsleute beurteilen, welche in anderen

Staaten leben. Den echten Italiener lockt kein Borteil aus seinem Baterlande; wer es verläßt, ist ein Dummkopf ober ein Lump ober ein Intrigant (was ohnehin auch ein Lump ist). Diese große Beränderung des italienischen Charakters steht in genauer Berbindung mit einem gering scheinenden Umstand — mich schauert immer, wenn ich baran benke, daß die Italiener den Roman dei sich einsstihren. Durch zwei Jahrhunderte behalsen sie sich, freilich auf eine erbärmliche Art, mit ihren Sonetten; aber es war doch Poesse. Der Roman ist Prosa."

888.

# Bu Abolf Foglar.

Bien, Sonntag, 25. Auguft 1844.

Rad Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Die jetzigen Schauspieler wissen nicht mehr ben Erfolg eines Stückes vorherzusagen. Sie suchen nur immer, was poetisch ist; ob es aber gefallen tann, beurteilen sie nicht. Ich will aber vom Gartner nicht ersahren, aus welchen Stoffen die Pflanze besteht, sondern ob sie in diesem oder jenem Boden fortsommt. Doch sann man es ihnen nicht verübeln; das ist nur die Folge, die unselige Folge der vielen "Besprechungen" in Deutschland. Was soll der arme Tensel von Schanspieler mit mittelmäßiger Bildung der Autorität Tiecks entgegensehen? — Es ist ein Elend mit der deutschen Literatur! Ich habe alle vier Stadien miterlebt, von Schlegel und den Romantitern dis auf die Heutigen mit ihrem "deutschen Bewußtsein"! Wenn man sieht, daß immer alle zugleich ins Posthorn blasen und bei uns keine Weimung länger als zehn Jahre

bauert, fo halt man lieber jene für gut, welche schon zwei Jahrhunderte oder zwei Jahrtausenbe gelten. —

(Über: "Beh' bem, ber lügt!")

Galomir ift eine Rolle, auf die ein tüchtiger Schausspieler reisen könnte. Naturmenschen sprechen nicht in Sätzen, sondern in einzelnen Worten. Aber Lukas hat einen Kretin daraus gemacht. — Bei der Rollenverteilung sah ich immer nur darauf, ob ein Schauspieler äußerlich das Zeug dazu hatte; wie er dann spielte, war seine Sache."

#### 889.

Baronin Mint an Johann Angengruber. Serbft 1844.

Ich habe mit herrn von Grillparzer von Ihrem ausgezeichneten Talent gesprochen und Sie ihm bestens anempfohlen. Er erwartet Sie mit Bergnügen und wünscht Ihre Werke zu lesen: bringen Sie ihm Ziani und vorzuglich Berthold Schwarz; im Archive der Hostammer ist er täglich zu treffen, saumen Sie nicht hinzugehen; es ist einer von den warmen Menschen, die für fremdes Schickfal sich willig hingeben und junge Talente gern unterstützen.

## 840.

Johann Angengruber bei Grillparger.

Derbft 1844.

Rad A. Bettelheims Mitteilung, 1891.

Johann Anzengruber machte, turz vor seinem Ende [† 8. November 1844], Grillparzer seinen Besuch, der weiter kein Nachspiel hatte. 841.

Ignaz Moscheles an seine Frau. Wien. November 1844.

In ber Concordia finde ich viele ber alten Lublamisten zu meiner Freude wieder. Castelli, der mir erzählt, daß er jett 1300 Tabaksbosen in seiner Sammlung besitt, von Besque, Proch, Marsano, Stern (Geiger), Grillparzer, Deinhardstein, Kuffner, Lannoy, Fischhof, Brume, Hauser, Randhartinger. Anschütz beklamierte, ich phantasterte auf einem "Streicher", Prume spielte. Schöne Kupferstiche von Stöber waren ausgestellt.

842.

Bu Abolf Foglar.

Bien, Sonntag, 8. Dezember 1844.

Nach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Das ift wahr, darin haben die Deutschen keine Mebenbuhler — in der Kunst, sich zu langweilen! Es ist eine wunderliche Nation! Sie lesen nur immer das gestern Geschriebene, und vor lauter Literaturzeitungen kommen sie nicht dazu, die großen Alten zu studieren. Sie begnügen sich, über Boltaire, Rousseau, Corneille u. a. zu schimpfen, und wenn man fragt, woher sie den einen oder den anderen kennen, so hat unter Hunderten kanm Einer sie gelesen. Ich z. B. schrieb mein "Der Traum ein Leben", und so viel auch darüber gesprochen wurde, so hat doch niemand noch entbeckt, daß der Stoff aus einem von Boltaires kleinen Romanen entlehnt ist, odwohl ich das gar nicht verkappte und sogar die Namen beibes bielt. —

In meiner Jugend war auch eine erbarmliche Zeit, bie romantische; allein Schiller und Goethe mit ihren Meisterwerken machten ben Schaden wieder gut. Aber heute ist alles mit Unkraut überwachsen."

## 848.

3. F. Caftellis Anmerkung jum Abbrud des Gebichtes "An die Überbeutschen" im Taschenbuch "Hulbigung den Frauen" auf bas Jahr 1846.

Diefes Gebicht wurde mir und nur mir allein von dem Dichter zum Drucke in diefem Taschenbuche gegeben und Grillparzer und ich waren nicht wenig erftaunt, dasselbe in den Grenzboten früher abgedruckt zu sehen.

## 844.

# Spatherbft 1844.

Rach Emil Ruhs Erzählung, 1870.

Der oberste Leiter ber Hosbibliothek war gestorben [Bartholomäus Kopitar, † 11. August 1844] und Grillparzer bemühte sich, ben offenen Posten zu erslangen . . . die Schritte, welche er machte, schienen einen glücklichen Erfolg zu verheißen und sogar Mitglieder bes Hoses waren jenen Absichten günstig. Im Spätherbste des Jahres 1844 begegnete ihm der Erzherzog Ludwig in der Straße, und beutete dem Dichter auf das wohlwollendste an, man werde ihm bald zu dem Posten an der Bibliothek gratulieren können. Aber die Freunde des Freiherrn von Münch . . . boten in der nämlichen Richtung ihren Einsluß auf, diesem die wünschenswerte Stelle zuzuwenden, und zu Weihnacht 1844 hatte der Freiherr von Münch das Dekret, das ihn zum ersten Skriptor an der Hosbibliothek ernannte, in Händen.

## 845.

# Die Grengboten 1845.

Aus Wien. Der unter bem Namen Salm bekannte Baron Mund-Bellinghaufen, bisher Regierungsrat bei bem hiefigen -Gubernium, ift an bie Stelle bes verftorbenen Glaviften Ropitar zum Sofrat und Bibliothetar bei ber t. t. Sofbibliothek mit 5000 fl. Gehalt befordert worden. Bon jest an wird Balm, ber bisher unentgeltlich bem Staate gebient, feine Befoldung beziehen. Grillparger, ber fcon beim Tobe bes hofrats Mofel um biefen Boften gebeten, ift in Folge feines zurudhaltenben Betragens (?) auch biesmal mit feiner Bewerbung burchgefallen. Er gahlt jett 58 Jahre (Salm 37) und breifig Dienstjahre; feine Anftellung als Direttor bes Softammerarchies tragt 1800 Gulben Gehalt und fo eben wird für bas Papierchaos biefes Amtes in ber Stadt ein neues Bebanbe aufgeführt, bas, nach einem Blane bes Sofbaurats Spreuger gebaut, feiner Beftimmung völlig entspricht. Grillparger hat in ben letten Jahren eine entschieden menschenfeindliche Stellung eingenommen: obwohl in feinem Bergen feine Spur jenes Menfchenhaffes au finden ift, ben fein Berhalten au verraten fcheint. Ber au ftola ift, um ber Meinung nachaujagen und bie Menge über fich felbft aufzuklären, ber tut gang wohl baran, wenn er fich in ben Mantel feines Bewußtfeins hüllt und, in einen Bintel ber Gegenwart gelehnt, ruhig auf die Nachwelt wartet. Freilich tann er bann auch nicht von biefer verschmabten Gegenwart jene warme und braufende Teilnahme hoffen, die ihm eigentlich gebührt und um welche ihn einzig feine Ginfamteit gebracht bat.

- Bon ber Freiung. -

846.

1845.

Rach Johann R. Bachmanrs Erflärung. Bien, 21. März 1850.

Ich hatte bereits mehrere Dramen geschrieben, als mir das Produkt meines 25. Jahres, mein Trauerspiel "König D'Connor' endlich würdig erschien, damit in die Deffentlichkeit zu treten, zumal da die Herren Bauernseld, L. A. Frankl, Grillparzer, Halm, M. G. Saphir und Schumacher, gewiß Namen von Klang und Bedeutung, in demselben ein nicht gewöhnliches dramatisches Talent einstimmig erkannten, dasselbe aufführbar sanden und ihm einen ziemlich günstigen theatralischen Erfolg prognostizierten. Im April 1845 hatte Herr von Holbein . . . . . bieses mein Stück für das k. k. Hosburgtheater bereits angenommen . . . . . .

#### 847.

E. Biderhauser und Cantù bei Grillparzer, 1845. Rach Emil Biderhausers Erinnerungen, 1891.

Im Jahre 1845 wurde mir die Ehre zu Teil, ben berühmten italienischen Siftoriter Cefare Canta bei Grillparzer einführen zu burfen.

Cantà tam mahrend seines damaligen Wiener Aufenthaltes öfter in die orientalische Atademie, um da seinen Freund, den italienischen Prafekten, Abdate Pietro Wugna, zu besuchen; dabei außerte er sich einmal, daß er mit Grillparzer bekannt zu werden wünsche. Ich sammte nicht, Grillparzer hievon in Renntnis zu setzen, der sich gerne bereit erklärte, Canta bei sich zu empfangen. Dieser begab sich also darauf in Abdate Mugna's und meiner Begleitung zu ihm. Die Konversation wurde in frangösischer Sprache geführt, ba Cantà bes Deutschen nicht machtig war.

Grillparzer empfing ihn mit ben Worten: "Exousez, Monsieur, je parle toutes les langues si mal, même ma propre! — Doch brüdte er sich im Berlauf bes Gespräches ganz geläusig im Französischen aus; er hatte ja auf seinen Reisen auch einige Zeit in Paris zugebracht.

Das Sauptthema zwischen ben beiben ausgezeichneten Mannern war natürlich bie Literatur. - Da paffierte mir eine fleine Berlegenheit. 3ch hatte vergeffen, Brillparger bor Cantas Befuch zu informieren, bag biefer, obwohl historiter von Fach - in letterer Zeit auch einen in und außerhalb Staliens beifällig aufgenommenen Roman: "Margherita Bufterla" veröffentlicht hatte. Grillparzer, ber überhaupt Romane nicht recht leiben mochte (zu mir hatte er fich früher einmal geaußert: "Für mich gibt es nur zwei Romane: ben Wilhelm Meister und ben Don Quirotel"), tonnte nicht umbin, im Laufe ber Konverfation feinem Bedauern Ausbrud zu geben, "daß nun auch die Italiener fich bem Romane zugewendet hatten." - Cantu war Weltmann genug, mit feiner Diene zu verraten, baß auch er von Grillpargers Urteil getroffen fei und fo lief biefe fleine Epifobe glatt ab. - Cantù erfundigte fich noch bei Grillparger um beffen Drama: "Raifer Rudolf II." (Bruderzwift in Sabsburg), von bem man ihm in Wien ergahlt hatte. Grillparger antwortete ihm beiläufig Folgendes: "Monsieur, ma tragédie n'est pas encore achevée; il y a là des archiducs et des évêques, qui me donnent beaucoup de peine!" (Dies war im Jahre 1845); mit ben eveques hatte Grillparger wohl ben Rarbinal Rlefl im Sinne, ber eine wichtige Rolle im Stude fpielt.

Nach einstündiger Unterredung schieben die beiden berühmten Manner in bester Freundschaft und Cantu außerte sich gegen uns ganz befriedigt über die gute Aufnahme, die er bei Grillparzer fand.

#### 848.

# 12. Januar 1845.

Mus Bauernfelbs Tagebuch.

13. Janner 1845. Gestern seierte bie Concordia meinen Geburtstag. Ich wurde entsehlich angesungen, als Dichter, als Patriot, als Liberaler . . . Alle Freunde waren zugegen: Schober, Doblhoff, Abolf Herz, ber alte Wintler, Hornbostel, Hofrat Spaun u. s. w. Die Klugen hielten sich fern, wie Deinhardstein, Halm, Besque, auch Feuchtersleben (von bem's mich wundert). Natürlich auch Grillparzer . . . .

#### 849.

Bu Abolf Foglar.

Bien, Sonntag, 16. Februar 1845.

Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Nirgends in der Welt, am allerwenigsten bei uns, kann man sich der Literatur ganz widmen, ohne etwas anderes zu sein als Dichter. Poesie ist das Ebelste, und wer sie ohne Abbruch seiner eigentlichen Berufsarbeiten betreiben kann, tut sehr wohl. Aber gerade den begabtesten, ebelsten Wenschen sehlt oft das, was sich oft bei den oberstäcklichsten, miserabelsten Geistern vorsindet. Was waren denn Kopebue, Jünger? Und doch befaßen sie eben das Talent, Interesse zu erregen. Das Talent sitzt nicht allein im Kopf, im Herzen; auch in den Fingern, in

— ich weiß nicht wo? Wenn einer meine Geliebte malte — (wenn ich eine hatte ober noch jung ware) — nun! so würbe ich ihm ins Gesicht lachen und tausend Dinge auszuseten haben; aber wenn ich ihm zeigen wollte, wie er es Zug für Zug machen soll, so würde eine Karikatur baraus, ob mir gleich bas geliebte Bild noch so beutlich vor der Seele schwebt. Einer faßt die Natur noch so poetisch auf und versteht kaum einen mittelmäßigen Baum zu malen; — ein anderer hat es im kleinen Finger."

#### 850.

Josef Freiherr von Sammer-Burgftall an Mathias Roch.

Bien, Freitag, 14. Februar 1845.

Auf meine im Julius bes vorigen Jahres eingereichte Beschwerbeschrift wider die Zensur hat der Erzherzog [Ludwig] in des Kaisers Namen dem Grafen Seblnisth zugleich eine Äußerung abgefordert, dieser aber dieselbe jetzt nach sieben Monaten noch nicht erstattet.

Nächsten Donnerftag [20. Februar] werden sich bei mir mehrere Gelehrte versammeln, um sich über die Form einer von Bauernfelb aufgesetzten Schrift, welche fich über die unerträgliche Willfür ber Zenfur beschwert, zu beraten und berfelben ihre Unterschrift bejaufegen.

## 851.

Die Abfaffung ber Schriftftellerpetition, Februar und Mary 1845.

T.

Nach 2. A. Frantis Erzählung, 17. Mai 1862.

Am 20. Februar 1845 Abends versammelte Hammer-Purgstall in seinem Salon die Prosessoren von Ettings-

haufen, Dr. Leopold Reumann, Dr. v. Stubenrauch, Regierungsrat Aubler, Dr. F. R. Seligmann, Dr. Anton Spe, v. Endlicher; bie Sofrate v. Baumgartner, Minch-Bellinghausen (Friedrich Salm), Jenull; die Schriftsteller Auersperg (Anaftafins Grin), v. Bauernfelb, Caftelli, Freiherrn v. FenchterBleben, bamals. Detan ber mebizinischen Fakultät, 2. A. Frankl, Grillparzer, Dar Löwenthal, Otto Brechtler, Dr. Abolph Schmidl; bie Gelehrten v. Rarajan, Rrafft; ben Argt Dr. Gobbi, ben Juftigbeamten Freiherrn F. v. Sommaruga, ben Abvocaten Dr. Wildner v. Maithstein. Bei Thee und Brod fanden fich bie herren, meift t. t. Staatsbeamte, beren lopale Gefinnung eine fast gottesbienftliche Stimmung batte, an einem Werte aufammen, bas bis babin niemand in Desterreich zu unternehmen gewagt hatte. Die Sache war übrigens tein Geheimnis, Die Stadt wußte barum; nur bie löbliche f. f. Bolizei nicht, wie batte fie fonft eine Berfammlung nicht pflichtgemäß aufgehoben, bie gefetlich burchaus nicht gestattet war. Es erklart fich bies nur baburch, daß Graf Geblnitit jebes Auffehen fchente, genuß= und um jeden Breis rubeliebend, wie er war, jeden Bericht in anslandischen Zeitungen fürchtete. Baron Beblit, Dr. Ferdinand Bolf, Deinharbstein, ber Siftorifer Chorherr Chmel, ber taiferliche Rath Solgl, Ergbifchof Porter waren nicht erschienen, ber lettere ließ fich wenigstens wegen Kranklichkeit entschulbigen. Hammer-Burgftall erhob in feiner leibenschaftlichen Beife teinen geringen garm über bas Begbleiben ber Berren. Bie tonnten fie aber tommen? Zedlit mar bezahlter Rorrefpondent ber Ranglei bes Ffirften Metternich, Bolf und Deinharbftein waren Cenforen, Solal fogar Leiter bes Bücher-Revifions-Amtes.

Bauernfeld verlas einen vorbereiteten Entwurf über bas öfterreichische Zensurwesen. Einigen Zuhörern war ber Ton zu scharf, die Juristen fanden Manches auszustellen, Grillparzer und Feuchtersleben äußerten sich sehr limitierend, Halm meinte, es solle Bauernfeld die Schrift allein unterzeichnen. Da trat Endlicher in entscheidender Weise auf, indem er die Schrift als Promemoria noch viel zu schwach fand. Die Bersammlung wählte zur Redaktion der Schrift ein Comité, bestehend aus Bauernfeld, Endlicher, Hye, Jenull, Stubenrauch.

Am 11. März fand die zweite Berfammlung statt, in der auch Erzbischof Byrker und der Fürst Friedrich Schwarzenderg (der verabschiedete Langknecht) erschienen. Bauernfeld legte die neue Denkschift vor, die mit großem Beisall aufgenommen und sogleich unterschrieden wurde. Man beschloß, dieselbe auch von Nichtanwesenden, aber Gleichgesinnten unterzeichnen zu lassen. Zedlit, der sich hiezu vom Staatskanzler eigens die Erlaudnis erbat, damit er als Dichter vor Deutschland nicht Schaden nähme, unterschried ebenfalls. Der Erzbischof Byrker entschuldigte schon Tags darauf beim Grafen Sedlnight seine Unterschrift, indem er sich äußerte, er habe nur darum unterzeichnet, weil man der katholischen Kirche ebenfalls Berteidigungs- und Missionsschriften verbiete

Am 16. Marz überreichten die bazu gewählten herren: Bauernfeld, Endlicher und Jenull die Denkschrift bem Grafen Kolowrat . . . . . .

II.

Rach Bauernfelbs Ergahlung 1873.

Mit meinem . . . Freunde Stephan Endlicher . . . hatte ich . . . . meinen Plan wiederholt burchgesprochen.

Beibe gelangten wir balb zu bem Resultate, baß man bie Bersonen sowie bie Berhältniffe schonen muffe, und nur "Berbefferungen im Zensurwefen" verlangen bürfe; ein Antrag auf eigentliche Preßfreiheit ware ein Schlag ins Waffer.

Am 20. Februar 1845 literarischer Thee bei hammerPurgstall. Nebst dem Hausherrn und mir waren noch
gegenwärtg: Graf Anton Auersperg (Anastasius Grün),
Hofrat Baumgartner (ber künftige Minister), Castelli,
Endlicher, Ettingshausen, Feuchtersleben, L. A. Frankl,
Dr. Gobbi, Grillparzer, Professor Hie, Hofrat Jenull,
Karajan, Krafft, Kubler, Löwenthal, Münch-Bellinghausen
(Fr. Halm), Professor Ioses Neumann, Dr. Schmibl
(Redakteur der Kritischen Blätter), Prosessor Schrötter,
Dr. Seligmann, Prosessor Stubenrauch. Im Ganzen
24 Personen. Gelaben waren, ohne zu kommen: Ferdinand
Wolf, Deinhardstein, Prosessor Springer, Hölzl (vom
Bücher-Revisionsamt), Chmel und Zedlig. Die beiden
Lesteren bezeichnete Heißsporn Hammer-Purgstall mit einem
— nicht wiederzugebenden Namen.

Der gleichfalls gelabene alte Fürst Dietrichstein hatte von dem Thee abgemahnt und in seinem Absagebriefe Baragraphen aus dem Kriminalgesetzbuche zitiert. Der schlaue Ladislaus Byrker endlich war verhindert und ließ sich entschuldigen.

Ich las nnn mein Bronillon vor. Einigen war ber Ton zu scharf. Die Juristen fanden Manches auszusetzen. Grillparzer und Feuchtersleben äußerten sich einschränkend; Baron Münch (Friedrich Halm) war der Meinung, ich sollte das Promemoria allein unterschreiben, eine Ausstunft, welche der Mehrzahl der Anwesenden ausnehmend zu behagen schien. Ich ward ungewiß, sah mich nach

Hilfstruppen um. Da trat ber immer entschiebene und kräftige Endlicher auf: die Schrift sei viel zu schwach und zu zahm, man muffe es geradezu aussprechen, wie es sich auch nachweisen lasse, daß das Institut der Zensur sich überlebt habe, nicht länger haltbar sei. Hammer stimmte dem Borredner bei, und so ward mancher Schwansende gewonnen. Es wurde ein Komité zur Ueberarbeitung des Brouillons und zur Redaktion des neuen Anssassernannt: Endlicher, Jenull, Studenrauch, Hope und ich. In der Form eines Promemoria an den Graf Kolowrat sollten Alle unterschreiben; Keiner wagte ein entschiedenes "Rein".

Am 11. Marz las ich ben neu redigirten Auffat in einer zweiten Zusammenkunft unter großem Beifall, und fammtliche (biesmal 88) Gegenwärtige unterschrieben ohne Beigerung — fogar Ladislaus Byrker, trot seines Gesichtsschmerzes.

In den nächsten Tagen fetten noch andere Professoren und namhafte Schriftsteller (wie Zedlit) ihre Namen bei, auch die Dii minorum gentium brangten sich hingn . . . . .

852.

Bauernfelds Tagebuch.

Wien, 21. Februar 1845.

Geftern (20. Febr.) literarischer Tee bei Hammer. Gegenwärtig: Hofrat Münch-Bellinghausen (Halm), Brof. Reumann, Feuchtersleben (jest Defan), Dr. Schmibl (Rebatteur ber Krit. Blätter), Löwenthal (Bostrat), Regierungsrat Kubler, Prof. Stubenrauch, Sommarnga (Rats-Brotofolist ber ob. Justiz), Regierungsrat Ettingshausen, Castelli, Brof. Schrötter, Hofrat Baumgartuer, Graf Auersperg, Frank,

Brof. Enblicher, Hofrat Jenull, Brof. He, Dr. Seligmann, Grillparzer, Krafft, Karajan, Dr. Gobbi, Hammer-Burgstall und ich. 24 Berfonen. —

Ich las ein Bronillon über Zenfur. Einigen war ber Ton zu scharf — bie Juristen fanden Manches auszustellen. Grillparzer und Feuchtersleben außerten sich sehr limitierend. Halm meinte, ich solle es allein unterschreiben. Endlicher sagte, es sei noch viel zu schwach als Promemoria. (Sein entschiedenes Auftreten gewann manche Wankende.) Es wurde endlich ein Komits zur Redaktion bes Aufsages bestimmt, bestehend aus: Hofr. Jenull, den Prosessionen Stubenrauch, Hye, Endlicher und mir. In der Form eines Promemoria an Graf Kolowrat wollen alle unterschreiben. Wenigstens wagte keiner beim Aufruf ein Rein zu sagen.

NB. Als zweifelhaft erscheinen und: Salm, Fenchtersleben, Ettingshausen, Schrötter, Rrafft und Grillparzer. Hofrat Jenull meint, daß ich das Promemoria mit einem Gesuch dem Grafen Kolowrat überreichen foll.

Geladen waren, ohne zu kommen: Ferd. Wolf, Deinharbstein, Prof. Springer, Hölzl, Chmel und Zedlitz. Die beiben letzteren erklärte Hammer für Sch . . . kerle. Fürst Dietrichstein mahnte ihn von dem Tee ab und zitierte Paragraphe aus dem Kriminal-Gesetzbuch!!

Auch Lad. Phrker wollte kommen, war aber vers hindert zc.

858.

Allgemeine Beitung.

Augsburg, 27. Februar 1845.

\* Wien, 24. Febr. Die meiften ber hiesigen Schriftsfteller, an ihrer Spite mehrere gefeierte Namen, welche

jum Teile selbst Staatsamter bekleiben, haben beschlossen, höchsten Orts eine Bitte um Milberung ber Zensurvorsschriften einzureichen, zu welchem Zwecke ein Ausschuß gewählt wurde, der sich eben mit Abfassung einer geeigeneten Borstellung beschäftigt.

# 854.

Hammer-Burgstall an Mathias Roch. Wien, 3. März 1845.

Dit biefem [Zeblit] habe ich gang neuerdings vollends gebrochen, und zwar aus folgendem Anlaß:

Tags nach meinem literarischen Thee [21. Februar] begegnete ich ihm auf ber Gaffe und fagte ihm fcnell im Borübergeben, ohne feine Antwort abzumarten: "Es ift nicht fcon, bag Du aus Bohlbienerei geftern nicht getommen." 3ch war schon gehn Schritt von ihm entfernt, als er mir laut nachrief: "Du bift ein Rarr!" Dies batte ich von einem alten Freunde verschmerzen konnen, aber nicht fein bierauf voll Unbilden an mich geschriebenes Billet, bas bamit begann, bag bas Obige nur ein Narr ober ein Schuft fagen tonne; ich erwiderte, daß biefe Unbilben eine Berausforberung notwenbig machen würden, wenn es nicht allbefannt ware, daß er fich nicht fcbluge, und hiermit feien wir gefchiebene Freunde. Auch Arneth und Chmel haben fich trop ihrer Bufage entschulbigen laffen. Dem Erften fchrieb ich gurud, bag ich fürber auch bei feinem feiner Thees erscheinen wurde, bem 3meiten, bag ich nicht glaubte, er habe burch feine Richterscheinung feine Beforberung jum Archivsbirettor befchleuniget.

..... Solche Parteilichkeit ber Benfur, bie nur aus ber Behäffigkeit bes Grafen Seblnisth herrührt, ift

wirklich empörend. Unfere zu unterschreibende Borstellung berührt aber folche Parteilichkeit nicht, sondern halt sich blos an den Mangel eines Zensurgesetzes und Zensurzkollegiums.

855.

Bauernfelbs Tagebuch.

Bien, Dienstag, 11. Marg 1845.

Abends um 7 Uhr (gestern) las ich ben neu redigierten Auffat bei Hammer-Burgstall mit großem Beifall, und famtliche 38 Gegenwärtige unterfchrieben sogar Lad. Pyrker! trot feines Gesichtsschmerzes. —

Gben erwart' ich ein Dugend Lyriter gur Unterschrift.

856.

Hammer-Burgstall an Mathias Roch. Wien, 14. März 1845.

... ich beantworte sogleich Ihr Schreiben vom 9., um Ihnen zu sagen, daß ich vermute, der Korrespondent der "Allgemeinen Beitung" sei kein Anderer, als der gewöhnliche Unterläuser der Staatskanzlei, wenn nicht etwa Bedlitz selbst, der zwar nicht gekommen, aber unterschrieben hat. Die zweite vor drei Tagen gehaltene Bersammlung war zahlreicher als die erste, indem deren dreiunddreißig, darunter Patriarch Phrker und Fürst Fritz Schwarzenberg. Da die Mehrzahl anch den Anschluß der Journalisten begehrte, protestierte ich, indem ich meinen Namen nicht in dieselbe Reihenfolge mit denen Saphirs und Bänerles sehen wollte, blied aber (Phrker war gleich, nachdem er unterzeichnet hatte, seines sürchterlichen Gesichtsschmerzes wegen weggegangen) mit Grillparzer, Schwarzenberg und

— ich weiß nicht wo? Wenn einer meine Geliebte malte — (wenn ich eine hatte ober noch jung ware) — nun! so würde ich ihm ins Gesicht lachen und tausend Dinge auszuseten haben; aber wenn ich ihm zeigen wollte, wie er es Zug für Zug machen soll, so würde eine Karikatur baraus, ob mir gleich das geliebte Bild noch so beutlich vor der Seele schwebt. Einer faßt die Natur noch so poetisch auf und versteht kaum einen mittelmäßigen Baum zu malen; — ein anderer hat es im kleinen Finger."

#### 850.

Josef Freiherr von Sammer-Burgftall an Mathias Roch.

Bien, Freitag, 14. Februar 1845.

Auf meine im Julius bes vorigen Jahres eingereichte Beschwerbeschrift wider die Zensur hat der Erzherzog [Ludwig] in des Kaifers Namen dem Grafen Sedlnisth zugleich eine Äußerung abgefordert, dieser aber dieselbe jetzt nach sieben Monaten noch nicht erstattet.

Nächsten Donnerstag [20. Februar] werden sich bei mir mehrere Gelehrte versammeln, um sich über die Form einer von Bauernfelb aufgesetzten Schrift, welche sich über die unerträgliche Willfür der Zenfur beschwert, zu bestaten und berfelben ihre Unterschrift beizusesen.

#### 851.

Die Abfaffung ber Schriftftellerpetition, Februar und Mary 1845.

I.

Rach & A. Frankls Erzählung, 17. Mai 1862.

Am 20. Februar 1846 Abends versammelte Hammer= Burgstall in seinem Salon die Brosessoren von Ettings=

hansen, Dr. Leopold Reumann, Dr. b. Stubenrauch, Regierungsrat Anbler, Dr. F. R. Seligmann, Dr. Anton Sne, v. Enblicher: Die Sofrate v. Baumgartner, Minch-Bellinghaufen (Friedrich Salm), Jenull; Die Schriftsteller Anersperg (Anaftafins Grun), v. Bauernfeld, Caftelli, Freiherrn v. FenchterBleben, damals. Detan ber mebizinischen Fakultät, L. A. Frankl, Grillparzer, Dar Löwenthal, Otto Brechtler, Dr. Abolph Schmidl; Die Gelehrten v. Rarajan, Rrafft; ben Argt Dr. Gobbi, ben Juftigbeamten Freiherrn F. v. Sommaruga, ben Abvocaten Dr. Wilbner v. Maithstein. Bei Thee und Brob fanden fich bie herren, meift t. t. Staatsbeamte, beren lopale Gefinnung eine fast gottesbienftliche Stimmung batte, ju einem Werke jusammen, bas bis babin niemanb in Defterreich zu unternehmen gewagt hatte. Die Sache war übrigens fein Beheimnis, bie Stadt wußte barnm; nur die löbliche t. f. Polizei nicht, wie batte fie fonft eine Berfammlung nicht pflichtgemäß aufgehoben, bie gefetlich burchaus nicht gestattet mar. Es ertlärt fich bies nur baburch, daß Graf Geblnisth jedes Auffehen fcheute, genuß- und um jeben Breis rubeliebend, wie er war, jeben Bericht in ansländischen Zeitungen fürchtete. Baron Beblit, Dr. Ferbinand Bolf, Deinhardstein, ber historiter Chorherr Chmel, ber taiferliche Rath Bolal, Ergbifchof Byrker waren nicht erschienen, ber lettere ließ sich wenigstens wegen Kranklichkeit entschuldigen. Hammer-Burgftall erhob in feiner leidenschaftlichen Beife teinen geringen garm über bas Begbleiben ber Berren. Die tonnten fie aber tommen? Reblit war bezahlter Rorrespondent der Ranglei bes Ffirften Metternich, Wolf und Deinhardstein waren Cenforen, Solgl fogar Leiter bes Bücher-Revifions-Amtes.

Bauernfeld verlas einen vorbereiteten Entwurf über das öfterreichische Zensurwesen. Einigen Zuhörern war der Ton zu scharf, die Juristen fanden Manches auszustellen, Grillparzer und Feuchtersleben äußerten sich sehr limitierend, Halm meinte, es solle Bauernfeld die Schrift allein unterzeichnen. Da trat Endlicher in entscheidender Weise auf, indem er die Schrift als Promemoria noch viel zu schwach fand. Die Bersammlung wählte zur Redaktion der Schrift ein Comité, bestehend aus Bauernsfeld, Endlicher, Hpe, Jenull, Stubenrauch.

Am 11. März fand die zweite Bersammlung statt, in der auch Erzbischof Byrker und der Fürst Friedrich Schwarzenberg (der verabschiedete Langknecht) erschienen. Bauernfeld legte die neue Denkschift vor, die mit großem Beisall aufgenommen und sogleich unterschrieden wurde. Man beschloß, dieselbe auch von Richtanwesenden, aber Gleichgesinnten unterzeichnen zu lassen. Zedlit, der sich hiezu vom Staatskanzler eigens die Erlaubnis erbat, damit er als Dichter vor Deutschland nicht Schaden nähme, unterschrieb ebenfalls. Der Erzbischof Byrker entschuldigte schon Tags darauf beim Grasen Sedlnith seine Unterschrift, indem er sich äußerte, er habe nur darum unterzeichnet, weil man der katholischen Kirche ebenfalls Berteidigungs- und Missionsschriften verbiete

Am 16. Marz überreichten bie bazu gewählten Herren: Bauernfelb, Endlicher und Jenull bie Denkfchrift bem Grafen Kolowrat .....

II.

Rach Bauernfelbs Ergahlung 1873.

Mit meinem . . . Freunde Stephan Endlicher . . . hatte ich . . . . meinen Plan wiederholt burchgesprochen.

Beibe gelangten wir balb zu bem Resultate, baß man bie Bersonen sowie bie Berhältniffe schonen muffe, und nur "Berbefferungen im Zenfurwesen" verlangen burfe; ein Antrag auf eigentliche Preßfreiheit ware ein Schlag ins Waffer.

Am 20. Februar 1845 literarischer Thee bei HammerBurgstall. Nebst dem Hausherrn und mir waren noch
gegenwärtg: Graf Anton Auersperg (Anastasius Grin),
Hofrat Baumgartner (ber fünstige Minister), Castelli,
Endlicher, Ettingshausen, Feuchtersleben, L. A. Frankl,
Dr. Gobbi, Grillparzer, Professor Hie, Hofrat Jenull,
Karajan, Krafft, Kubler, Löwenthal, Münch-Bellinghausen
(Fr. Halm), Professor Ioses Neumann, Dr. Schmidl
(Redakteur der Kritischen Blätter), Prosessor Schrötter,
Dr. Seligmann, Prosessor Stubenrauch. Im Ganzen
24 Personen. Geladen waren, ohne zu kommen: Ferdinand
Wolf, Deinhardstein, Prosessor Springer, Hölzl (vom
Bücher-Revisionsamt), Chmel und Zedlis. Die beiden
Lesteren bezeichnete Heißsporn Hammer-Burgstall mit einem
— nicht wiederzugebenden Namen.

Der gleichfalls geladene alte Fürst Dietrichstein hatte von dem Thee abgemahnt und in seinem Absagebriese Paragraphen aus dem Kriminalgesetduche zitiert. Der schlaue Ladislaus Phrter endlich war verhindert und ließ sich entschuldigen.

Ich las nun mein Brouillon vor. Einigen war ber Ton zu scharf. Die Juristen fanden Manches auszusetzen. Grillparzer und Feuchtersleben äußerten sich einschränkend; Baron Münch (Friedrich Halm) war der Meinung, ich sollte das Promemoria allein unterschreiben, eine Ausstunft, welche der Mehrzahl der Auwesenden ausnehmend zu behagen schien. Ich ward ungewiß, sah mich nach

Hilfstruppen um. Da trat ber immer entschiedene und kräftige Endlicher auf: die Schrift sei viel zu schwach und zu zahm, man müffe es geradezu aussprechen, wie es sich auch nachweisen lasse, daß das Institut der Zensur sich überlebt habe, nicht länger haltbar sei. Hammer stimmte dem Borredner bei, und so ward mancher Schwantende gewonnen. Es wurde ein Komité zur Ueberarbeitung des Brouillons und zur Redaktion des neuen Aussacs ernannt: Endlicher, Jenull, Studenrauch, Hoe und ich. In der Form eines Promemoria an den Graf Kolowrat sollten Alle unterschreiben; Keiner wagte ein entschiedenes "Nein".

Am 11. März las ich ben neu redigirten Auffat in einer zweiten Zusammenkunft unter großem Beifall, und fammtliche (biesmal 33) Gegenwärtige unterschrieben ohne Beigerung — sogar Ladislaus Pyrker, trot seines Gesichtsschmerzes.

In den nächsten Tagen setten noch andere Professoren und namhafte Schriftsteller (wie Zedlit) ihre Ramen bei, auch die Dii minorum gentium brangten sich hinzu . . . . .

## 852.

# Bauernfelds Tagebuch.

Wien, 21. Februar 1845.

Gestern (20. Febr.) literarischer Tee bei Hammer. Gegenwärtig: Hofrat Münch-Bellinghansen (Halm), Brof. Renmann, Feuchtersleben (jest Defan), Dr. Schmidl (Rebakteur ber Krit. Blätter), Kömenthal (Bostrat), Regierungsrat Kubler, Prof. Stubenranch, Sommarnga (Rats-Brotokolist ber ob. Justig), Regierungsrat Ettingshausen, Castelli, Brof. Schrötter, Hofrat Baumgartner, Graf Amersperg, Frankl,

Brof. Enblicher, Hofrat Jenull, Brof. He, Dr. Seligmann, Grillparzer, Krafft, Karajan, Dr. Gobbi, Hammer-Burgstall und ich. 24 Perfonen. —

Ich las ein Bronillon über Zensur. Einigen war ber Ton zu scharf — bie Juristen fanden Manches auszustellen. Grillparzer und Feuchtersleben äußerten sich sehr limitierend. Halm meinte, ich solle es allein unterschreiben. Endlicher sagte, es sei noch viel zu schwach als Promemoria. (Sein entschiedenes Auftreten gewann manche Wankende.) Es wurde endlich ein Komité zur Redaktion des Aufsates bestimmt, bestehend aus: Hofr. Jenull, den Prosessionen Stubenrauch, He, Endlicher und mir. In der Form eines Promemoria an Graf Kolowrat wollen alle unterschreiben. Wenigstens wagte keiner beim Aufruf ein Rein zu sagen.

NB. Als zweifelhaft erscheinen und: Salm, Feuchtersleben, Ettingshausen, Schrötter, Rrafft und Grillparzer. Hofrat Jenull meint, daß ich das Promemoria mit einem Gesuch dem Grafen Kolowrat überreichen foll.

Geladen waren, ohne zu kommen: Ferd. Wolf, Deinharbstein, Brof. Springer, Hölzl, Chmel und Zedlitz. Die beiden letzteren erklärte Hammer für Sch . . . kerle. Fürst Dietrichstein mahnte ihn von dem Tee ab und zitierte Baragraphe aus dem Kriminal-Gesetzbuch!!

Auch Lad. Phrker wollte kommen, war aber vers hindert zc.

858.

Allgemeine Beitung.

Augsburg, 27. Februar 1845.

\* Wien, 24. Febr. Die meiften ber hiefigen Schrifts fteller, an ihrer Spite mehrere gefeierte Namen, welche

jum Teile felbst Staatsämter bekleiben, haben beschloffen, höchsten Orts eine Bitte um Milberung ber Zensurvorsschriften einzureichen, zu welchem Zwede ein Ausschuß gewählt wurde, der sich eben mit Abfassung einer geeigeneten Borstellung beschäftigt.

# 854.

hammer-Burgftall an Mathias Roch. Bien, 3. März 1845.

Dit biefem [Zeblit] habe ich gang neuerbings vollends gebrochen, und zwar aus folgendem Anlaß:

Tags nach meinem literarischen Thee [21. Februar] begegnete ich ihm auf ber Baffe und fagte ihm fcnell im Borübergeben, ohne feine Antwort abzumarten: "Es ift nicht fcon, bag Du aus Boblbienerei gestern nicht getommen." 3ch war schon gehn Schritt von ihm entfernt, als er mir laut nachrief: "Du bift ein Rarr!" Dies batte ich von einem alten Freunde verschmerzen können, aber nicht fein hierauf voll Unbilben an mich gefchriebenes Billet, bas bamit begann, bag bas Obige nur ein Narr ober ein Schuft fagen tonne; ich ermiberte, bag biefe Unbilben eine Berausforberung notwendig machen würden, wenn es nicht allbefannt mare, bag er fich nicht folinge, und hiermit feien wir gefchiedene Freunde. Auch Arneth und Chmel haben fich trop ihrer Rufage entschulbigen laffen. Dem Erften fcrieb ich gurud, bag ich fürber auch bei teinem feiner Thees erscheinen wurde, bem Aweiten, bag ich nicht glaubte, er habe burch feine Richterscheinung feine Beforberung jum Archivebirettor befchleuniget.

..... Solche Parteilichkeit ber Benfur, bie nur aus ber Gehafsigkeit bes Grafen Seblninth herrührt, ift

wirklich empörend. Unfere zu unterschreibende Borstellung berührt aber folche Parteilichkeit nicht, sondern halt sich blos an den Mangel eines Zenfurgesetzes und Zenfurskollegiums.

855.

Bauernfelbs Tagebuch.

Bien, Dienftag, 11. Marg 1845.

Abends um 7 Uhr (gestern) las ich ben neu redigierten Auffat bei hammer-Burgstall mit großem Beifall, und famtliche 38 Gegenwärtige unterfchrieben fogar Lad. Pyrter! trot feines Gesichtsschmerzes. —

Eben erwart' ich ein Dugend Lyriter gur Unterschrift.

## 856.

Hammer-Burgstall an Mathias Roch. Wien, 14. Marg 1845.

... ich beantworte fogleich Ihr Schreiben vom 9., um Ihnen zu sagen, daß ich vermute, der Korrespondent der "Allgemeinen Zeitung" sei kein Anderer, als der gewöhnliche Unterläuser der Staatskanzlei, wenn nicht etwa Zedlitz selbst, der zwar nicht gekommen, aber unterschrieben hat. Die zweite vor drei Tagen gehaltene Bersammlung war zahlreicher als die erste, indem deren dreiunddreißig, darunter Patriarch Phrker und Fürst Fritz Schwarzenderg. Da die Mehrzahl anch den Anschluß der Journalisten begehrte, protestierte ich, indem ich meinen Namen nicht in dieselbe Reihenfolge mit denen Saphirs und Bänerles sehen wollte, blieb aber (Phrker war gleich, nachdem er unterzeichnet hatte, seines fürchterlichen Gesichtsschwerzes wegen weggegangen) mit Grillparzer, Schwarzenderg und

Dr. Seligmann der Bierte in der Minorität. Besonders hatte Zeblit dem Bauernfeld den Anschluß Saphirs empsohlen, alles dies aus Furcht vor seiner spöttischen Feder. Bergebens habe ich mich dem Komits angeschlossen, um zu hindern, daß man Krethi und Plethi unterzeichnen lasse, din auch dort nur von Jenull unterstützt, von allen Anderen überstimmt worden. Ich glaube nicht, daß die Sache hierdurch viel gewonnen. Die Schrift ist meisterhaft, ein Muster von gewichtiger und gemäßigter, klarer und ruhiger Denkschrift. Übermorgen übergibt sie Bauernsseld dem Grasen Kolowrat. Hofrat Münch ist das zweitesmal nicht gekommen, weil es ihm sein Oheim verboten, hat aber unterschrieben.

Fürst Metternich, ber ihn nach ber ersten Bersammlung holen ließ, um darüber Bericht aus bessen Mund zu erhalten, mißbilligte die ganze Sache höchstens [höchlichst?] und erklärte, daß die Zensur durchaus nicht von ber Polizei getrennt werden könne. Indessen könnte es boch anders kommen, da Graf Seblnitzth allerseits sagt, baß er schon längst gerne der Zensur enthoben wäre. Ich din gewiß, daß in jedem Falle durch diesen Schritt Etwas ausgerichtet und verbessert wird.

#### 857.

## hammer-Burgftall an Mathias Roch. Bien, 19. Marz 1845.

Das pro momoria in Benfursachen ist bei mir ben 11. [März] von 88 ehrenwerten Männern, barunter auch Byrker und Fürst F. Schwarzenberg, unterzeichnet worben; nur bin ich, wie schon früher erwähnt, mit meiner Meinung, daß man die Journalisten und Arethi und Plethi nicht unterzeichnen laffen folle, ganz überstimmt worden. Bauernfeld, Castelli und Holger [?] haben noch 66 ansbere bazu unterschreiben laffen, von benen Nichts weiß Ihr ergebenster Freund Hammer-Purgstall.

858.

## Allgemeine Zeitung. Augsburg, 81. März 1845.

Diterreich. Briefe aus Wien in beutschen Blättern versichern, die von vielen der ersten Schriftsteller und Dichter Ofterreichs vorbereitete Eingabe um Zensurmilberung sei, mit zahlreichen Unterschriften bebeckt, eingereicht. Noch ist der Inhalt derselben nirgends zu lesen. Hammers Burgstall, Endlicher, Zeblit, Auersperg, Grillparzer, Bauernfeld, Würth, Sommaruga, Castelli 2c. werden unter den vielen zum Teil in jeder Beziehung bedeutenden Männern genannt, welche durch ihren offenen Beitritt diese Bitte als eine zeitgemäße bezeichnet haben.

Ein literarisches Blatt stellt die diterreichischen Dichter zusammen, deren Ramen man nur nennen dürse, um jenem Bittruf Anastasius Grüns: "Herr, gib frei uns die Gefangnen, den Gedanken und das Wort" eine mächtige Unterstützung, begleitet von dem Echo des gesamten Deutschlands, zu geben: Pyrker, Auersperg, Halm, Niembsch (Lenau), Zeblitz, Grillparzer, Hammer, Ebert, Seidel, A. Stiffter, A. Weißner 2c. — lauter Söhne des deutschen Österreichs, die zugleich eine Bürgschaft bieten für das Wort des Wiener Poeten:

Deiner Raiserstadt nicht ferne, liegt ein Schlachtfelb, weit und groß, Bo für Dich, für Land und Freiheit, deines Bolles Blut einst floß; D beim Himmel, weffen Herzen für Dich bluten Du gefehn, Deffen Geift wird wahrlich nimmer gegen Dich in Baffen ftehn.

# hammer-Burgftall an Mathias Roch. Bien, 1. April 1845.

Ich beantworte Ihre Zeilen vom 22. v. M., blos um Ihre Reugierde in Betreff bessen, was ich von den Zensurschritten weiß, zu befriedigen. Die Journalisten haben ihre Eingabe noch nicht gemacht, aber von Seite der Unterzeichner der ersten Eingabe gehen morgen [2. April] Hofrat Jenull, Endlicher und Bauernfeld als Deputierte zum Erzherzog [Andwig], um ihm die Sache so bringend als möglich ans herz zu legen.

Übrigens ift berfelbe, wie mir Graf Kolowrat noch vorgestern [30. März] gesagt, selbst aufs Beste gestimmt und sieht die Notwendigkeit ein, daß durchaus Etwas gesschehen muffe. Es wird sich wohl um die Errichtung eines Zensurkollegiums handeln, über dessen Zustandekommen wohl Jahr und Tag hingehen wird.

860.

# Allgemeine Zeitung. Augsburg, 4. April 1845.

Wien, 16. Marz. Wie man hört, war vor einigen Tagen die Mehrzahl der hiefigen Literaten bei Herrn Hofrat Baron Hammer-Purgstall versammelt, um die von einem früher gewählten Komité ausgearbeitete Denksschrift für Erleichterung der Zensur zu hören und zu unterfertigen. Sehr weit bekannte Namen sollen unter benfelben gewesen sein wie z. B. der greise Geheimrat Batriarch-Erzbischof von Erlau, Pyrker, Fürst Schwarzenberg (der Berkasser des Landsknecht), Graf Auersperg

(Anastasius Grün), Baron Sommaruga b. J., Hofrat Jenull, Hofrat Baumgartner, Regierungsrat Subler, Regierungsrat Ettingshausen, Prosessor Enblicher, Grillparzer, Bauernfelb und andere, dii majorum et minorum gentium, so baß fast jeder Zweig des Wissens seinen Repräsentanten hatte.

Die Dentidrift ift, wie es von fo ausgezeichneten Männern zu erwarten war, fowohl in ber Darftellung ber Renfurbebrüdungen felbft, als im Borfchlage ber Mittel au ihrer Abhilfe fehr befcheiben gehalten, erftrebt nur bie genaue Durchführung bes (bereits im Jahre 1810 gegebenen) Benfurmanbats, bas gang in Bergeffenheit getommen zu fein scheint, und weift auf Garantien hin, welche bafür in einem ordentlichen Inftanzenzuge, in ber herauszugebenden betaillierten Motivierung bes Berwerfens einer Stelle ober einer gangen Arbeit liegen. Die Aufpruche find baber ebenfo gerecht als billig. und ba die Darstellung folder an Ofterreichs Thron immer Behor findet, fo lagt fich wohl erwarten, bag biefe Dentichrift ihre fegensreichen Folgen haben werbe. Bir nennen fle fegensreich, weil in Ofterreich bas bem Staate Bebeibliche, fobalb es als foldes anertannt ift. energifch, wenn auch mit Umficht, ins Leben gefet wirb, und eine bescheibene öffentliche Sprace über bas, was Berbefferung wunfchen läßt, die Anertenntnis bes bem Staate Bebeihlichen ungemein befchleunigt, unfer Auffdwung also in turger Beit febr groß fein wird, befonbers ba es weber an tuchtigen Talenten, noch an gutem Billen fehlt. Jebenfalls wurde unfere Regierung burch bas Gestatten eines offenen, ehrlichen Wortes im Inlande viel beffer baraus tommen, als mit ben zahllofen Brofcuren, welche, im Auslande über öfterreichifche Buftande gebruck, in unzähligen Szemplaren über die Grenze geschmuggelt und als verbotene Lederbiffen hier mit Haft gekauft und verschlungen werden! Welch ein Gift! (Allg. Preuß. 3.)

861.

Hammer-Burgftall an Mathias Roch. Bien, 5. April 1845.

Der Deputation (Jenull, Enblicher, Bauernfelb), welche fich bem Erzherzog [Lubwig] in Zensursachen vorftellte, hat er bie fraftigste Berficherung eingreifender Reform gegeben. — Ich bin ganz mit Ihnen einverstanden, baß nur durch ein Zensurkollegium abzuhelfen.

862.

Guttom in Bien.

24. April bis ungefähr 20. Mai 1845.

Guttoms Biener Ginbrude, 1845.

[Über die Theaterzenfur.] Ift es nicht ebenfo tonisch, wie rührend, daß der treffliche Grillparzer nicht einmal seine lonalen Herzensergießungen, seine tonservativ wohlzemeinten Gedichte kann in Szene gehen laffen! Man fürchtet sich vor dem Widerspruch. Man traut sich nicht einmal die Kraft zu, sich gelobt und verherrlicht zu sehen . . . . . .

Soviel von Wiens artistischer Belt. Die literarifche fand ich in einer eigentümlichen Aufregung. Seit Bochen harrte man auf bas Ergebnis einer Betition, welche von fast fämtlichen literarischen Notabilitäten Biens um Milberung ber Zensur ben höchsten Behörben vorgelegt war.... ..... Um zu zeigen, wie viel Einigkeit und Gefinnung unter ben verschiedenartigsten intellektuellen Kräften ber Kaiserstadt waltet, geb' ich hier bas Berzeichnis ber Namen, welche unerschrocken genng waren, gegen bas bestehende öfterreichische Censursusten aufzutreten. Die Betition war von folgenden Unterschriften begleitet:

Grillparzer. Dieser eble und tiefsinnige Dichter bekleibet die Stelle eines Archivdirektors. Ihn hat das System allmählig stumm gemacht; denn Weltklugheit war seinem redlichen Dichterherzen nicht gegeben. Sogar patriotisch, sogar niederösterreichisch zu dichten machte ihm die Etikette unmöglich. Unmut und durch Tränen lächelnde Resignation haben sich seiner Seele bemächtigt. Er schafft, er dichtet im Stillen für sich, läßt aber an den Frost der Berhältnisse von seinem warmen Busen nichts sort und hofft auf einen Frühling, den vielleicht nicht mehr er selbst, aber sicher seine Werke erleben . . . . . .

Bauernfelb, ber gefinnungsvolle Anreger ber Betition. In feiner Stimmung Grillparzer verwandt, aber weniger entfagenb . . .

Alle diese Männer traten unterm 11. März 1845 ber Regierung nicht etwa mit einer Theorie über Breßfreiheit entgegen, sondern nur mit einer Berufung auf den Zwiespalt, in welchem die aufgeklärte Gesetzebung über die Zensur mit ihrer nicht mehr zu ertragenden widerrechtlichen Ausübung läge. Diese bescheidene, aber von gerechter Entrüstung eingegebene, mit schlagenden Tatsachen und Beispielen versehene Denkschrift wird dem Publikum nicht vorenthalten bleiben. Sie wird früher oder später erscheinen müffen. Die Unterzeichner sind die Beröffentlichung ihrer eignen Ehre schuldig; denn mit Gleichgültigkeit ist ihre Bitte empfangen, mit Kälte

zurückgewiesen worden. Man hat ihnen gesagt: "Bie könnt Ihr Euch zusammenscharen und um etwas bitten, bas wir soeben im Begriff waren, Euch selbst zu geben!" Die Bittsteller sielen aus den Bolken. Diese so öffentsliche, so zugängliche Regierung beschäftigte sich mit etwas, bas das Publikum erraten sollte. Und womit beschäftigte sich? Mit dem ungeheuern Fortschritt, daß sie einsah, 1. die Zensoren müßten vermehrt und 2. besser besolbet werden. Bon einer Milberung der Grundsätze ist keine Rede, sondern nur von einer Berkürzung des Bersahrens, von einer Beschleunigung der bisherigen langsamen Gedankenshinrichtungen. Man hat die Petition wie eine Emeute behandelt.

#### 863.

Bu Abolf Foglar.

Bien, Donnerstag, 19. Juni 1845.

Rad Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Ich sterbe ab und zwar von innen, was bas Schlimmste ift. Ich fühle eine bedeutende Abnahme des Gebächtnisses und eine folche Berdroffenheit, daß ich unsfähig bin, etwas zu arbeiten. Run! was wollen wir machen? Wir muffen es ertragen. —

Ich möchte Leffings "Nathan" zwar geschrieben haben; aber die Berse darin sind doch nicht angenehm. Oft schließen sie mit einem unbedeutenden Wort, oft wird der Sinn in den folgenden Bers hinübergezogen und der Wohlklang gestört. —

Biele Staatsmanner find mie Abam vor dem Gundenfalle — fie schämen fich nicht, ihre Bloge zu zeigen. Die Deutschen aber besitzen eine folche Hunde-Demut, daß fie sich vor einem Minister beugen, so lange er da ift, und wenn er fortgeht, nennen sie ihn einen Spistoben."

Bu Abolf Foglar.

Bien, Donnerstag, 17. Juli 1845.

Rad Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Ich erhielt von Seite in- und auslandischer Buchhandlungen Antrage zu einer Gefamtausgabe meiner Berte, ohne mich bagu verfteben zu tonnen. Die bramatifchen find ohnehin gebrudt, und mit ben lyrifchen will ich abwarten bis zu Metternichs Tobe. Dann, weiß ich. barf man Alles bruden laffen. Ich will burchaus jeber Berührung mit ber Benfur ferne bleiben. Die Abweifung ber öfterreichischen Schriftsteller mit ihrem Gefuch um liberalere Sandhabung ber Benfurgefete beweifet wieber, wie wenig wir zu hoffen haben. Metternich wollte baburch wieder nur zeigen, daß Rolowrat eine Rull fei. Freilich fteben jest beibe Staatsmänner gebrandmarkt ba: aber fie ichamen fich nicht. — Metternich reift jest gum Fürftentag, um dem Ronig von Breugen, ber feinem Lande eine Ronftitution geben will, bavon abzuraten. Ich weiß nicht, warum bie Rheinlander ibn nicht fteinigen, wenn er babin tommt."

865.

Commer 1845.

Die Gegenwart, Bien, 20. Oftober 1845.

Biener Repue IL

Bien in ber Frembe.

Barnhagens Tagebuch. Kisfingen, 13. August 1845.

Es stehen hübsche Sachen darin [in dem Album der Gräfin Bimpffen] von Gans, Humboldt, Zedlit, Niembsch von Strehlenau, Hammer, Byrter, Grillparzer [vom 5. Juli 1880: Berte 5 III, 47], — aber auch die Namen Regina Frohberg, Saphir, Braunital finden sich.

867.

Barnhagens Tagebuch. Riffingen, 23. Auguft 1845.

Bei Tettenborns zum Tee große Gesellschaft, Graf und Gräfin Gudowitsch, alle Wimpsfens, Könneritz, Bredow, Frau von Bartholomei, Gräfin von Ssidingen ze. Ich sprach viel mit Gudowitsch, Wimpsfen, Tettenborn, dann mit der Gräfin von Ssidingen]. Wiener Gesellschaft verhandelt; ehmals und jetzt verglichen; große Klagen: den Tod von Gentz bedauert; seinesgleichen nicht vorhanden; auch solche Männer nicht mehr, wie Wallmoden, Neipperg, Nugent waren; tein Fürst von Ligne, tein Graf Trogoff, tein Fürst Kosloffsti! Der Baron von Hägel] zum Sterben langweilig, Hammer gemieden, Warmont besgleichen, Zedlitz ohne Eigentümlichkeit, Grillparzer sieht man nirgends.

868.

Bu Abolf Foglar.

Wien, Donnerstag, 11. September 1845.

Rad Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Ich habe sowohl bem Wiener als Stuttgarter Buchhandler, welche mit mir wegen einer Gefamtausgabe meiner Werke unterhandelten, heute abgesagt. Ich bin

froh, wenn ich von dem literarischen Markt entfernt bin. Soll's nach meinem Tode gebruckt werden! —

3ch bore, halm wird Lope be Begas "Bamba" auf bie Buhne bringen. Nun hat mir zwar biefes Stud immer ungemein gefallen, aber ich fürchte für ben Erfolg. Spanien wird rebend eingeführt - ba lachen bie Leute gewiß und mit Recht. Man muß ihnen feinen Bunderglauben gumuten ober allegorifche Berfonen vorführen, ohne ihr Ericheinen wohl begrundet zu haben. Shatefpeare lagt auch Beifter auftreten, aber wie bereitet er ben Bufchauer vor! obwohl er bies bei feinem Bublitum nicht nötig gehabt hatte. Benn eine Abnfrau erfcheint, fo muß ich's ben Leuten glaublich gemacht haben, baß eine Ahnfrau erscheinen tann. - Der Umgang mit ben alten Schriftftellern ift ber gefährlichfte, aber auch ber belehrenbste; ber gefährlichste, wenn man glaubt, bie Sachen fo brauchen zu fonnen, wie fie ba find. Die Beitverhältniffe haben sich ja geandert, und man bat Rot. bie Leute zu überzeugen, feit die Frangofen bie Bahricheinlichkeit erfunden haben."

#### 869.

Bu Abolf Foglar.

Bien, Samstag, 4. Oftober 1845.

Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Ich schreibe, aber wirklich &-contro-owurmanches nieder, bloß im Entwurse; vielleicht, wenn ich sehe, daß etwas daraus wird, führe ich es aus. Ich bente dabei nicht an die Zensur, die mir, so wie die beutsche Literatur und das Publikum von heute herzlich zuwider ist. Ich schreibe, um doch etwas zu schreiben, aber, ich muß gestehn, ohne Weihe und ohne Widmung.

Friedrich hebbel bei Grillparger, zwifchen 9. und 19. Rovember 1845.

Friedrich Sebbel an Elife Lenfing in Samburg. Bien, Mittwoch, 19. November 1846.

.... ich laffe .... auf ben letten Brief vom 9. November] fogleich einen neuen folgen, und fange ihn [wenigstens] an, benn Erlebniffe muffen gleich aufgefcrieben werben, ober gar nicht. Bas find bies nur für Menfchen, mit benen ich hier gufammen geraten bin? Lernte ich eine neue Spocios ber alten Gattung fennen. ober tannte ich die Gattung felbst noch nicht? Doch, bas find Reflexionen, und ich will blok Tatfachen nieberschreiben. Alfo, im Stil bes Cafar. [Rlage fiber Deinharbsteins Gleichgultigfeit und vermeintliche Unaufrichtigfeit.] Beiter im Stil bes Cafar 3ch besuchte Brillparger. mir, benn er war gegen mich aufrichtig, fast aufrichtiger, als es feine Berhaltniffe geftatten, und ich gewann ibn in ber erften Biertelftunde, Es ift ein Mann, ber tief leibet, und der einen Teil feines Leidens der beklommenen Atmofphare, in ber er atmet, aufchreiben barf, ber aber aus biefer Atmofphare felbst auch wieber feinen Troft ziehen mag, inbem er, wie es fo Mancher tut, innere Ungulänglichkeit auf außere Umftanbe fchieben und fich einbilben fann, bag fein Hollunderftrauch in befferem Boben eine Balme geworben ware, Grillparger tam auch von felbst auf die Aufführung meiner Stude und fagte mir, ber Baron Dand, Friebrich Salm, fei ein leibenschaftlicher Berehrer meiner Berte. ber bei jeber Gelegenheit mit Enthustasmus von mir fpreche und fich gewiß gludlich preifen murbe, meine perfonliche Befanntichaft zu machen; zugleich fei biefer Mann ber vertrautefte Freund und Ratgeber bes Intenbanten, Grafen Dietrichstein, ber als vollfommener Schwachtopf jedes felbständigen Urteils entbehre, bafür aber auf bas Urteil anderer Berfonen mit beiben Ohren hore und namentlich auf halm und feine Anfichten Alles gebe; ich muffe biefem alfo meine Bunfche mitteilen, er werbe fie gewiß zu realisieren fuchen. Ich ging zu Salm ..., ber mich freilich freundlichst willtommen bieg und mir über meine Arbeiten nicht bloß bas Schmeichelhaftefte fagte, fonbern mir auch burch Citate, fogar aus meinen Auffagen über bas Drama, zeigte, wie ernstlich er fich mit mir beschäftigt habe, ber aber nichtsbestoweniger bie bedenklichsten Eröffnungen bingufügte. "Ich bin überzeugt - fagte er - bag Ihre Stude nach zwanzig Jahren auf allen beutschen Buhnen fo popular fein werben, wie es je Stude gewesen finb, benn wie weit laffen Sie an bramatifcher Rraft und Poefie alle Übrigen hinter fich gurud, ich weiß, daß Ihre Genoveva auf bem hiefigen Theater eine gang gewaltige Birtung haben würde, nur, mit wem wollen Gie hier anfnupfen? Der Intendant ift ftumpffinnig, Bolbein ohne Ginflug, Die Schauspieler, Die für Gie fcmarmen, find nicht Direktoren, mit einem Wort: es fehlt Ihnen am Organ. Barten Sie noch einige Mongte, die Berhaltniffe werben fich andern, bann fcreiben Sie Ginem von uns, mir g. B., ich werbe Ihre Sache führen, wie meine eigne!" Wie foll ich bies nun nehmen? Ift Grillparger, für beffen Chrlichkeit ich Burgichaft habe, fo folecht von bem Stand ber Dinge unterrichtet, daß er von einem nahe bevorftehenden Intenbanturwechsel Richts weiß? Frrte er fich in halm, als er glaubte, daß er mir gegenüber, wie er ausbrudlich ausfprach, ohne Reib fein werbe? Ich antwortete Balm: am jungsten Tag werben alle Stuble gerudt und alle Blate

anders befett, aber ein Narr, ber barauf wartet! .... Grillparzer nannte mir als Berehrer meiner Poesie auch noch ben Baron Zeblit; natürlich habe ich an den Früchten meiner bisherigen Besuche genug und werbe mich huten, neue zu machen.

871.

Bu Otto Brechifer über bie erfte Befanntichaft mit Sebbel.

I,

hebbels Tagebuch, Bien, 10. September 1861.

Otto Prechtler erzählte mir Folgendes. Wie Grillparzer mich bei meiner Ankunft in Wien kennen lernt, sagt er ihm: "Auf diesen Mann wird Niemand auf Erden wirken; Einer hatte es vermogt, aber der ift tot, nämlich Goethe." Einige Jahre später fügt er hinzu: "Ich habe mich geirrt, auch Goethe hatte nicht auf ihn wirken können."

II.

Rach Abam Müller-Guttenbrunns Bericht, 1882.

Grillparzer hatte Respekt vor Hebbel, als einem außerorbentlichen Kopf, obwohl ihm derselbe als ein außgeprägt nordbeutscher Alleswisser... als Mensch nicht
shmpathisch war, und Prechtler, der Hebbel in Wien in
vielen Kreisen.... eingeführt hatte, brachte ihn auch
zu Grillparzer. Dieser ließ sich seine Lebensgeschichte erzählen und las nun Hebbels Stücke, mit Interesse zwar,
aber ohne sich dafür zu erwärmen. Als Prechtler den
Dichter später um sein Urteil über die neue Erscheinung
befragte, da fagte dieser: "Zum Dichter seht ihm eigentlich

etwas. Aber was? Bielleicht hatt' er vor zehn Jahren fcon zu uns tommen follen."

872.

Bu Abolf Foglar.

Wien, Montag, 24. Rovember 1845.

Rad Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Ich leibe an einem ähnlichen Übel wie Ihr Bater. Ich möchte lieber gar nicht existieren, als in einem solchen Bustande. Freilich! bei Ihrem Bater ist es anders, da von ihm so viel abhängt. Wer für andere lebt, ber will nur leben, vor allem leben. —

Bor kurzem war ein recht interessanter junger Mann bei mir, ber Dichter Hebbel. So weit ich sein Trauerspiel "Judith und Holosernes" bereits gelesen, ist es der Idee nach das Geistvollste, aber der Ausführung nach das Frazenhasteste, was man sich benken kann. Dieser Mensch muß gar nicht ahnen, was möglich und wirklich ist im Leben. Ja — wenn das Boesie heißt! Was man aus der Natur hebt, muß wieder in sie zurückfallen. Bisher hat man halt geglaubt, was man aus der Wirklichkeit nimmt, müsse mit ihr übereinstimmen. Als wenn ein Maler, um Alwissenheit auszubrücken, dem Gott im Bilbe ein doppelt so großes Auge geben wollte, als zu den übrigen Berhältnissen paßt. — Aber nach und nach gewöhnen sich die Leute daran, und es ist nur traurig, daß man in einer solchen Zeit wirken soll. —

Ich liebe es, wenn ber Künftler allein bleibt. Wo drei find, tommen schon hundert Spigbuben und Efel mit!"

Friedrich Sebbel an Elife Lenfing in Samburg. Bien. 29. Rovember 1845.

Bie lange verzögert fich Dein Brief! 3ch muß abreisen . . . und Du laffest mich warten! Doch giebt mir in biefem Augenblick nicht ber Berbruß bie Feber in bie Sand, fonbern bie Freude. Es ift Abend und ich lefe ein Stud von Grillparger, Ronig Ottofars Glud und Ende. Eben schließe ich ben zweiten Aft, und wenn die übrigen find, mas bie beiben erften waren, fo ift bies bas vortrefflichfte hiftorifche Trauerfpiel, bas in unferer Literatur existiert. Bis jest ift es meifterhaft in jeber Beziehung, es fest mich in Wallung und ich fcame mich, es nicht gefannt zu haben. Ich fcreibe bies nieber, weil ich fürchte, ben Schluft nicht fo zu finden, wie ich ibn ju finden wünsche, und weil ich vielleicht bie Teile nicht mehr loben werbe, wenn ich mich überzeugt habe, daß ich bas Bange nicht loben barf. Jebenfalls befuche ich ben Dichter, zu bem ich bas erfte Dal nur aus Langeweile und Rengier gieng, nun noch einmal aus mahrer Sochachtung. Mein banifcher Freund Moller hat boch viel Einficht in die Runft. Ich erinnere mich wohl, bak er Grillparger fehr boch fcatte. 3mifchen mir und Grillpargers Werten ftand immer bie Abnfrau. Doch vergieb ich ihm diefe neulich schon ber Sappho wegen, die viel Reigendes enthält. Aber ber Ottofar ift freilich noch von gang anberem Raliber. Der Dichter tann, als er fein Bert fouf, nicht febnlicher gemunicht haben, daß es gelingen moge, als ich in biefem Augenblid, bag es gelungen fein moge. Es tut meinem armen Bergen, bas fich vor all biefen Sandwertereien Jungbeutschlands bei bem

besten Billen verschließen muß, gar zu wohl, auch einmal ein entgegengesetzes Gefühl zu empsinden. Morgen bas Resultat, ich gehe zum dritten Aft über. — Die letzen 8 Atte entsprechen dem ersten nicht, bringen auch noch einzelne höchst bedeutende Züge, aber sie stehen im Ganzen weit hinter jenen zurück. Ich begreife Geister dieser Art nicht. Bei mir tritt am Schluß erst die ganze [Lücke in der Handschrift] in die Blume. Es tut mir wirklich leib.

#### 874.

## Bu Abolf Foglar.

Bien, Sonntag, 7. Dezember 1845.

Rad Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Ich fange gleich felbft von Ihrem Unglud gu fprechen an, um Gie mit meinem eigenen Beifviele gu troften. Dein Bater ftarb ju ber Beit, als bie Frangofen in Wien waren und balb barauf bas Finangpatent erfcbien. Meine Mutter bezog aus ber Witwenfogietat nur 90 Gulben Bantozettel und ich war ber altefte von brei Brübern und boch hat es fich gemacht, daß wir zu leben fanden. 3d mußte Lettionen geben und fpater machte mein erftes Stud gegen Erwarten Glud. - Freilich anfangs, nach einem folden Berlufte, ift es, als fiele ein Borhang, man fiebt teinen Ausweg; aber oft fügt es fich bann halb wunderbar. Man tann beinahe mit Sicherheit barauf rechnen, wenn man ein orbentlicher Menfch ift und etwas gelernt bat. Der Fall wiederholt fich taglich taufendmal, und immer glaubt man, es fei fein Ausweg, und immer finbet fich einer. - -

Der befte Dichter tann etwas Schlechtes fcreiben; wer aber etwas Bibernatlirliches macht, wird fein Lebtag

nichts Gutes zu ftanbe bringen. Berliog abmt nur die Fehler Beethovens nach. Ber burch eine Runft ausbruden will, was diefer Runft versagt ift, ber bat feine Ordnung in feinem Roof, ber ift ein Narr. Benn ich unter meine Gemalbe fcreiben muß: "Das ift ein Borniger - ber tut bas und jener bas - ber flucht feiner Tochter 2c.", fo bin ich ein schlechter Maler, weil ich etwas, was ich burch meine Runft ausbruden follte, burch eine Beigabe erklarte. Ich bilbe mir nicht ein, ein Dufiter zu fein; mir fehlt bas Technische, bas Sandwertsmäßige; aber wer fich einmal in Einer Runft versucht hat, ber mertt auch in einer anderen ben Finger Gottes - in Berlioz' Dufit merte ich ihn nicht; und mir tut es nur leib, ju feben, baß es mit dem gefunden Sinne, ber fonft bei allem Mangel an Bildung in Bien herrschte, anch vorüber ift!" —

875.

Theater=Beitung, 1845.

I.

Rr. 298. Bien, 18. Dezember 1845.

Ein geistreicher Einfall Grillparzers! Als neulich bie Rebe auf Hector Berlioz und Felicien David tam, außerte Grillparzer: Ich halte Berlioz für ein Genie ohne Talent, David für ein Talent ohne Genie.

II.

Rr. 300. Wien 16. Dezember 1845.

Ich bin von herrn Grillparzer ermächtigt zu erklären: baß jener Ausspruch über Berliog und David nicht von ihm herrühre.

Caftelli,

#### 1845/1846.

3ba Baronin Reinsberg-Düringsfelb an Grillparger.

> Gratulationsbrief jum 70. Geburtstage. Brag, 18. Nanuar 1861,

Bor fünfzehn Jahren — es werben jett balb sechszehn sein — kamen zwei Leute zu Ihnen, Unbekannte, Frembe, Nordbeutsche, die Sie sehr herzlich und liebevoll empsiengen. Sie werden sich dieser beiden Leutchen nicht mehr erinnern, aber die beiden Leutchen haben, trot der Jahre, der vielen Länder, die sie seitdem gesehen, der vielen Wenschen, die sie seitdem kennen gesernt, noch immer eine gute treue Erinnerung an den Besuch bei Ihnen behalten. Das macht, als sie zu Ihnen kamen, waren sie noch jung . . . .

877.

Beitftimmen aus und über Ofterreich. Erfter Banb. Leipzig 1846.

Das literarifche Ofterreich.

"Was macht Grillparger, frugen wir, beffen Talent foviel verfprach?"

Grillparzer, lautete bie Antwort, Grillparzer hat ben Mut verloren, bas Bertrauen zu sich selbst, bie Hoffnung auf bie Butunft, er ist in die Bergangenheit gestüchtet. Unter ben Musen und Grazien der griechischen Borzeit weilt der beutsche Dichter. Das bligende Schwert des Gedankens hat er zerbrochen auf den Marmorstufen eines Göttertempels. Fragt ihn nach Hellas und Amathunt, nach Sappho und nach Phaon, nur nach Deutschland fragt ihn nicht!

878.

1846.

Rad Emil Biderhaufers Erinnerungen, 1891.

Im Jahre 1846 trat ich nach absolvierten akademischen Studien in den Staatsbienst bei der k. k. diplomatischen Agentie (General-Konsulat) in Jassp. In der Moldau regierte damas Fürst Michael Stourdza.

Bei meinem Abschiebe von Grillparzer sagte er mix: "Sie kommen also nach Jaffy? — Dort ist meine Freundin Helokse an Professor Costinesco verheiratet; suchen Sie sie auf und überbringen Sie ihr meine besten Gruße!"

Frau v. Costinesco war — ich glaube eine geborne Hechner und ihr Bater Buchhalter in einem Wiener Großhanblungshause; boch wurde sie mir anch als eine geborne Herbliczta genannt; selbstverständlich habe ich weber sie noch Grillparzer gefragt, was sie für eine geborne sei?

Balb nach meinem Eintreffen in Jaffy suchte ich Frau v. Costinesco auf. Sie war hocherfreut über Grill-parzers freundliche Erinnerung an fie. Es war für mich sehr intereffant, mit ihr bekannt zu werden.

Sie war eine geist- und gemütvolle Frau; sympasthische Erscheinung; von Gestalt mittelgroß, blonden Haaren, lichten, lebhaften Augen, frischem Teint; wie mir schien, nicht über 80 Jahre alt; Blondinen, wenu gut conservirt, sehen oft jünger ans, als sie sind. Grillparzer war damals, im Jahre 1846, siebenundfünfzig Jahre alt.

Abalbert Stifter an Guftab Sedenaft in Beft. Bien, Januar 1846.

Rizzy hat hinsichtlich Grillparzers gefagt, daß er sich herbei läßt, daß Sie ihn bei Ihrer nächsten Anwesenheit in Wien besuchen und mit ihm persönlich die Angelegenheit besprechen. Gebe Gott, daß Sie ihn Aberraschen, und die Sache einmal ans Licht kömmt.

880.

Zu Abolf Foglar.

Bien, Somtag, 18. Januar 1846.

Rad Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Ich kann Blumen nicht einmal im Topf vor bem Fenster leiben, viel weniger abgeschnitten im Glas, so gerne ich sie im Freien habe. Es tut mir weh, wenn ich benke: "Jest sind sie so schön und duftend, und — in drei Tagen gehören sie auf den Mist!" —

Ich habe die letzte Rebe Portalis' nicht gelesen; wohl aber din ich auf die Eröffnung des englischen Barlaments sehr gespannt. Das wird eines der interessantesten in der Politik werden. Überhaupt kunmert mich in der Politik nur was geschieht, der Esselt. Was geredet wird, ist gleichgiltig, und nur in der Kunst, in der Poesse hat es Bedentung. Die Leute aber, besonders die Deutschen, machen es gerade umgekehrt: in der Kunst sehen sie nur, was praktisch anwendbar ist, und in der Politik begnügen sie sich mit schönen Reden; sie sind ganz glücklich, wenn sie eine Association oder Protestation gehalten haben — od es fruchtet? oder nicht? — I nu! so lassen wir's gehen. Wir werden's nicht ändern. —

Ich möchte wiffen, was aus Theodor Körner geworben ware, wenn er langer gelebt hatte. Er befag bas gewiffe Schwunghafte, verftand ein Stud zu machen und es fehlte nur, bag er fich auf gludliche Stoffe fixiert batte. 3ch habe ihn nicht perfonlich gefannt, benn mabrend feines Aufenthaltes in Bien hatte ich bie Boefie ganglich aufgegeben. Überhaupt hatte ich feit je einen Biberwillen gegen bie Offentlichfeit, was vieles Spatere an mir ertlaren muß. Dit 16 ober 17 Jahren hatte ich ein endlofes Stud gefchrieben und bem Theaterfetretar Sonnleithner, meinem Ontel, jum Lefen gegeben. Er gab es mir als zu lang und unaufführbar gurud; boch habe es gelungene Details enthalten, Bie miglungen es immer mar, fo muß ich boch jest fagen, daß es für einen jungen Meniden von 16 Jahren recht viel Gutes enthielt, Da ich übrigens mit ihm Giner Meinung mar, fo ließ ich bas Stud liegen und - es liegt noch. Beil ich mir fagte, in ber Runft muß man Tuchtiges ober gar nichts leiften, fo gab ich nach biefem erften Berfuche bas Dichten gang auf. Erft nach gebn Jahren ichrieb ich bie Ahnfrau. 3ch lernte gufällig ben bamaligen Theaterfefretar Beft (Schrepvogel) tennen, welcher einige meiner fpanifchen Überfenungen gelefen hatte. Er lobte biefelben, meinte, bag ich bramatifches Talent habe, und fragte, ob ich mich nie barin versuchte? Ich antwortete, daß ich mich wohl vor Jahren mit Boefie beschäftigt habe und auch jest wieber mit einem bochft wunderlichen Stoff mich herumtrage, boch batte ich es langft aufgegeben. — Er forberte mich auf, ihm ben Stoff zu erzählen; ich tat es und er rief entgudt: "Das Stud ift ja fertig bis aufs Nieberfdreiben! 36 febe, bag Gie alles bis gur letten Scene fertig haben." — Dennoch ging ich mehrere Tage umber, ohne

an die Ahnfrau zu benten. Aber eines Abends por bem Schlafengeben wurde mir gang wunberlich gu Dute; ich fchrieb bie erften funf ober feche Berfe nieber, welche ber Graf im Anfang fpricht. Als ich nach fehr verworrenen Traumen morgens erwachte, wußte ich nicht, wie mir gefcah. Ich glaubte, mir fei unwohl; boch ftanb ich auf. wufch mich und frühftückte. Als ich mich fobann auf meinen Seffel fette, fiel mir bas Bapier in bie Angen - ich hatte gang vergeffen, bag ich geftern biefe Berfe gefchrieben hatte. In der größten Agitation fchrieb ich fort und in fechzehn Tagen war bie Ahnfrau vollendet. Ich tann fagen, bag ich bas gange Stud wie im Fieber bichtete. es ift rein physikalisch entstanden: alles schwebte mir fo lebhaft bor, bag ich eigentlich nur niederzuschreiben brauchte. was ich hörte. Dennoch hatte ich, ba mir bie Offentlichkeit fo zuwider war, das Trauerspiel nicht auf bie Buhne gebracht; aber Weft überrebete mich und - ba meine und meiner Mutter Lage bie bebrangtefte mar, fo bachte ich: "Nu! vielleicht friegft 'was bafür!"

Die Schröber brauchte damals ein Stück für ihre Einnahme; sie lief herum, meine Ahnfrau, welche von der Bensur verboten war, zur Aufführung zu bringen. Da ich aber meinen Namen nicht hergab und die Leute in die Anonymität kein Bertrauen hatten, so machte die Schröder eine ziemlich schlechte Sinnahme. Dennoch — und nichts hat mir je an ihr so gefallen — dennoch war sie glorios damit, dieses Stück auf die Bühne gebracht zu haben. Überhaupt die Schröder — ah! diese Frau mit allen ihren Fehlern — wenn sie auf die Kunst kam, war sie eine vortreffliche Natur.

Die Sappho aber freute mich aus einem anderen Grunde. Die Leute fagten: "Ja! mit Gespenstern und

Batermorbern tann man leicht Wirtung machen! - 3ch wollte zeigen, bag ich folder Mittel nicht beburfe, und baber tommt es, bag bie Sappho fo einfach murbe. Und boch machte fie noch mehr Furore als die Abnfrau. fo baf ich, wenn ich meinen Borteil verftanden batte, Summen bamit gewinnen mußte. - Go erklart fich auch, bag alle meine Stude von fo verfchiebenem Behalt und Tendeng find. Wenn mich etwas verbroß und ich teine Luft jum Dichten hatte, fo brauchte ich einen Stoff, ber burch fich felbft mich aufregte; und fo entftand "Der treue Diener feines herrn", "Der Traum ein Leben" und alle, 3ch fühle, daß ich auch jest nur durch einen recht tunterbunten Stoff in Tatiafeit gefest werden tonnte; bann würben vielleicht wieber mehrere ruhigere Stude folgen. Aber wie gefagt, es ift mir zuwider, auf bem Markt bes Lebens umbergurollen. Ich bin ein Dichter für mich und beschäftige mich immer mit Boefie; aber berausgeben mag ich nichts. Dich ekelt die Gemeinheit ber Leute und ber Kritik an, obwohl ich bas Urteil bes Bublitums immer geachtet habe, und wenn etwas nicht gefällt, fo hat es gewiß einen Fehler; aber mich freut es mehr, wenn meine Sachen bem und bem Gingelnen gefallen. Da werfen mir bie Lente vor, bag ich fo lange nichts fcreibe! - Ich habe fcon Dehreres gefchrieben; gefällt es euch nicht, fo tann ich nicht helfen.

Mein erstes Auftreten siel in die gunstigste Zeit: Napoleon war besiegt, die materiellen Interessen noch nicht vorherrschend und alles, um was die Leute jett streiten, hofften sie damals in nächster Nühe; auch waren die Geister durch Schiller und Goethe vorbereitet — turz! ein Publikum, wie man es sich nur wilnschen konnte. Zur selben Zeit ging in meinem Wesen eine große Ber=

änderung vor: ich hatte bis gegen mein breißigstes Jahr ganz blonbe Haare; aber sobalb sich bie ersten grauen zeigten, wurden bie übrigen allmählig bunkel, beinahe schwarz."

881.

Bu Abolf Foglar.

Wien, Montag, 19. Januar 1846.

Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Man machte mir schon oft den Borwurf, als hätte ich Stüde, die man mir zur Beurteilung gab, ungelesen zurückgestellt oder sie doch ohne Ausmerksamkeit gelesen. Das ist aber nicht der Fall; sondern wenn ich ansange zu merken, daß es nicht recht geht, daß der Dichter auf einem falschen Weg ist und nicht dahin kommen kann, wohin er will, so befällt mich beim Lesen ein beinahe trauriges Gestühl; dann denke ich nach, wie denn da zu helsen wäre, und vermische dabei so das Gelesene und das, was ich selbst hineinlegte, daß ich am Ende beides nicht mehr zu unterscheiden vermag. Daher kann ich einem nur dann einen guten Rat geben, wenn ich sehe, daß das Gedicht, so wie es ist, oder mit einigen Abänderungen brauchdar ist."

882.

hammer=Purgftall an Mathias Roch. Bien, 24. Januar 1846.

... Arger über Fürst Metternichs Projekt, ben Bruber Clemens Sügels, ben Reifenden [Carl Alexander Freiherrn von Sügel], zum Prafekten der hofbibliothek zu machen.

Um die Fähigkeit desselben hierzu als Gelehrten zu beurkunden, ift nun die von Fürst Metternich seit neun Jahren hartnädig verworfene Idee einer Alademie der Biffenschaften selbst aufgenommen worden; er hofft, ihn erst zum Präsidenten dieser Atademie und dann als solchen zum Präsidenten der Hosbibliothet zu machen, was ihm wohl eben so leicht, als Hurters standalbse Anstellung — ungeachtet aller dawider dem Erzherzog [Ludwig] gesmachten Borstellungen — gelingen bürfte.

Carl Bugel manbte fich an Enblicher, ber in bie Falle ging; mein Jenem gemachter Borfcblag, bag acht ober gehn wiffenschaftliche Manner fich ohne Statuten vereinen, binnen Jahr und Tag einen Band akabemischer Abhandlungen liefern, benfelben jum Drude auf Roften ber Staatsbruckerei ber Regierung vorlegen und fich fo als Rern einer zu gründenben Atabemie bemabren follten, murbe von Sagel und Salm, welche Beibe, fowie Grillparger und Bergmann und Figinger, Endlicher berbeigezogen hatte, verworfen und bem Brojette eine gang unfinnige Ausbehnung bis auf fünfzig Ditglieder und über bie gange Monarchie gegeben. Als es gur Abstimmung über die Deputation tam, wurde ftatt vier Abgeordneten (wie im Jahre 1837) von Sugel, Salm und Endlicher, benen die anderen acht beifielen, nur eine aus brei Ditgliebern (zwei für bie erfte mathematifch=naturhistorische und einer für bie zweite philologifch-hiftorifche) beliebt und durchgefest; bei ber Ballotierung erhielt ich eine einzige Stimme, ich, ber burch neun Jahre einzig und allein mich für eine Atabemie ber Biffenschaften fo eifrig ans Brett gelegt hatte.

Da bie brei Gemahlten (Baumgartner, Ettingshaufen, Enblicher) aber alle brei Raturhiftoriter, machte Enblicher

barauf aufmerkfam, daß boch einer von ber anderen Settion babei fein muffe; als nun Munch mich borfclug, verbat ich mir biefe Ehre aus brei Grunden, beren Auseinandersetzung ich Ihnen ein andermal mitteilen werbe. Die brei Deputierten (Baumgartner, Enblicher, Arneth) gingen am 16. [Januar] jum Erzbergog [Ludwig], am 17. ju Fürft Metternich, am 18. ju Graf Rolowrat. Die beiben Erften fagten: "Larifari", Graf Rolowrat aber, daß die Eingabe überflüffig geworben, weil bie Regierung fich felbft mit abnlicher Giprichtung, bie ihm eben gur Begutachtung vorliege, beschäftige, Dies ift nun bas von Fürst Metternich ausgegangene Brojekt einer Afabemie ber Biffenschaften, beren Brafibent Carl Bugel, beren Bigeprafibent bermutlich Burter fein wirb, und von ber ich mich, wie Gie fich leicht benten tonnen, ausschließen werbe. Beblit, ber mir bor neun Monaten in einem injuriofen Billete erflarte, baf eine Afabemie ber Biffenschaften ein unfinniges Brojett fei, bas in teines vernünftigen Menfchen Ropf tommen tonne, bat bie Eingabe mit 35 Anderen, barunter Biele . . . . [Schluß fehlt].

888.

Bu Abolf Foglar.

Bien, Montag, 2. Februar (Feiertag) 1846.

Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Die Öfterreicher find jest von allen Beutschen vielleicht die Gescheitesten; aber es herrscht hier eine — nicht Dummbeit, aber eine folche Gebankenfaulhelt und daber Gebankenlosigkeit, eine folche Borliebe für Spaßmacherei, daß selbst die Besseren heute gern über das lachen, wofür sie gestern begeistert waren. — Indessen

als Teil des Ganzen tann man sich über teine Zeit beklagen; wenn man sie aber in ihrer Konkretion betrachtet und daß wir darin leben müssen, und wenn man aus der Geschichte weiß, daß es tausend so miserable Zeiten gegeben hat, so kann man sich doch nicht freuen darüber! Niemand wird die byzantinische Zeit gut nennen, aber vielleicht war sie notwendig zum Ganzen."

#### 884.

## Hammer-Burgftall an Mathias Roch. Bien, 14. Februar 1846.

Euerer Wohlgeboren lettes Schreiben vom 28. Jänner wollte ich nicht eher beantworten, bis ich Ihnen nicht über bie akademischen Aussichten Berläglicheres . . . berichten könnte. Das erfte ift keineswegs ber Fall . . . . .

Morgen find es vier Wochen, daß Graf Rolowrat den brei Abgeordneten (Baumgartner, Enblicher und Arneth) gefagt, daß ihre Eingabe überfluffig fei, weil fich die Regierung ist felbst mit ber Errichtung einer Afabemie beschäftige; ba feitbem weiter Nichts verlautet bat, fo fürchten die Rleingläubigen, worunter ich jeboch nicht gehöre, daß bies bloß gefagt worben fei, um beibe projettierte Bereine in ben Brunnen fallen ju machen, ohne Etwas bafur an die Stelle ju feten; ich hoffe aber Befferes und werbe, wenn meine hoffnung erfüllt werben follte, es Ihnen zu berichten nicht unterlaffen. Inbeffen will ich heute mein im letten Briefe sim verlorenen Schluß von Nr. 882] gegebenes Wort, Ihnen bie wichtigste ber Anekboten jener tumultuarischen, von Freiherrn Rarl Sügel prafibierten Bereinssitzungen gum Beften gu geben, einlöfen. Nachbem bie Untunlichkeit ber von Endlicher gemachten Broposition, 60 wissenichaftliche Settionen mit wenigftens ebenfo vielen Mannern auszufüllen, augenfällig geworben und man auf die Einteilung ber Gingabe vom Jahr 1887, nämlich: I. Abteilung: Mathematit und Naturgefchichte, II. Abteilung: Philologie und Befchichte, gurudgefommen mar, ertlarte Baron Sugel, bas Bort Gefchichte burfe man nicht gebrauchen, weil es ber Regierung verbächtig fei. Ich erhob mich und fagte ihm: "Berr Baron, bas ift bochft lacherlich und fühlen Gie benn nicht, wie entehrend für die Regierung, in beren Sinn Sie zu fprechen glauben?" Dunch, ber, weil er mir bamals ichon fagte, bag Sügel ber Bibliothetsprafettensftelle gewiß, feinem tunftigen Chef beipflichten gu muffen glaubte, behauptete ebenfalls, fowie Endlicher, bag man weber Geschichte noch Geschichtsschreibung fagen burfe, indem Beides bei uns verpont fei, fondern hochftens Geschichtsforschung. Münch folug por "Geschichtswiffenschaft". "Aber, Berr Baron" - fagte ich - "Sie muffen boch miffen, bag bies eine große Tautologie". Das Gegante ward immer verwirrter, ich murbe überfcrien; ba fagte ich zu Sügel: "Es ift recht fcon, bag Sie, herr Baron, prafibieren, aber es follte boch nicht Alles burch tumultuarische Afflamation, sondern burch orbentliche Botierung beschloffen werben." Münch fagte: "Gut. Ber Ihrer (meiner) Meinung, bleibe fiten, bie ber andern follen auffteben: nun ftanden Alle bis auf mich auf, ber im eigentlichften Ginne figen blieb. 3ch fagte: "Meine herren, wir haben uns bas Bort gegeben, bis bies Brojett burchgegangen ober burchgefallen, über bas, mas bier vorgeht, reinen Mund zu halten; aber fobalb bies Schweigen zu Enbe, werbe ich bie Monftruofität Ihrer Majorität in alle Winde fchreien." Niemand wird glauben, daß aus zwölf wissenschaftlichen Mannern, die in Wien zu wissenschaftlichem Zwede zusammentraten, eilf die Geschichte in Österreich als der Regierung verbächtig erklärten. Ich sinde diese Tatsache für eine kinftige Literaturgeschichte Österreichs so merkmirdig, daß ich die Namen der Eilf hierhersetzen will: Endlicher, Ettingshausen, Grillparzer, Münch, Hügel, Arneth, Wolf, Littrow, Fisinger, Bergmann und Feuchtersleben. Einige Tage darnach ernannte die Regierung zwei Geschichtschreiber [Chmel und Hurter] statt einen, und als die Deputierten zum Erzherzog Ludwig kamen, sagte er ihnen, daß sie sies zu dieser höchst merkwürdigen Erscheinung des einzelnen Botums Ihres ergebenen Freundes?

Sammer=Burgftall.

885.

Anderfen in Bien, Darg 1846.

Rach Anderfens Erzählung, 1856.

3ch fab ben herrlichen Grillparger wieber . . .

Die meisten ftrahlenden Gestirne der öfterreichischen Literatur fah ich vorübergleiten, so wie man auf der Eisenbahn die Kirchtstrme erblickt: man kann sagen, man hat sie gefehen. Und um gleich beim Sterubild zu bleiben, muß ich erzählen, daß ich in der Gesellschaft "Concordia" die ganze Milchstraße gesehen habe: hier war eine Schar von jungen Talenten, die heranwuchsen, und hier waren auch tüchtige Manner von Bedeutung.

Bu Abolf Foglar.

Wien, Donnerstag, 30. April 1846.

Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Raimund nannte die U[ngarn] eine "Biechnation" und das war einer von seinen trefflichen Weltspäßen, beren er, bevor er zu schreiben ansing, unbewußt so viele sagte; später gelang es ihm bei weitem nicht so, besonders seit der große Ludwig Devrient ihn warnte, Zoten zu machen. Doch eben in dieser Mischung von Zote und Ernst bestand Raimunds Talent, welcher außerdem ein beschränkter Mensch war. —

Der ungarische Landtag behagt mir doch noch beffer als die württembergische Kammer. Ich verstehe nicht unsgarisch, aber man merkt an den Gebärden und dem Fluß der Rede, daß die Leute Schwung haben und gewohnt sind zu reden; während die Deutschen, selbst der versehrungswürdige Uhland und andere geistreiche Männer stotterten, daß man Mitleid mit ihnen haben mußte."

887.

Des Gebicht auf Jenny Linb.

Bäuerles Theaterzeitung, 19. Mai 1846.

Grillparzer hat foeben ein Gebicht "Jenny Lind" überschrieben, bem hiesigen Buchhändler Klang für ben nächsten Jahrgang ber "Austria" übergeben. Die große, poetisch-musikalische Ratur Grillparzers hat Jenny Lind ganz verstanden. Es ist dies eine zarte, poetisch-sinnige Hulsbigung eines großen Geistes, die wohl mehr wiegt, als wenn hundert Medaillen — für Jenny Lind geprägt werden.

Schade, daß diese herrliche Dichtung Grillparzers burch ihre Bestimmung für die "Austria" den größeren Leferstreisen so lange vorenthalten wird. —ft.—

888.

Guftav Bedenaft bei Grillparger. Bien, Juni 1846.

Beft, 8. Juli 1846.

Euer Wohlgeboren waren fo gütig, mir bei Gelegenheit meines letten Befuches zu gestatten, baß ich Ihnen für die Berlagsübernahme Ihrer gesammelten Berke eine Bereinbarung vorschlage . . . . .

Indem ich Euer Wohlgeboren nun höflichst bitte, die Punkte meines Borschlages zu prüsen und mir Ihre Bemerkungen darüber zugehen zu lassen, erlaube ich mir noch die Bemerkung zu machen, daß ich beiläusig den 20. d. M. auf der Durchreise nach Wien komme, und daß es mir sehr erwünscht sein würde, die dahin von Ihnen zu vernehmen, ob die Angelegenheit zu jener Zeit zu einem Abschlusse kommen dürste, in welchem Falle ich nicht ermangeln würde, mir die nötige Zeit für den Ausenthalt in Wien zu erübrigen und den Bertragsabschluß persönlich mit Euer Wohlgeboren zu bewerkftelligen.

889.

Bauernfelbs Tagebuch. Wien, 28. Juni 1846.

Geftern [27. Juni] . . . bei Frau von Brotesch. — Liszt spielte . . . Betti Baoli zugegen, auch Fürst Fris Schwarzenberg (Grillparzer, wie gewöhnlich, weggeblieben).

Frang Ebler von Sillepranbt an Joseph Fifchof in Bien.

Salzburg, 29. September 1846.

Ihre Stellung als Ehrenmitglieb bes Mozarteums gibt mir ben Mut, Sie im Namen bes Bereines zu erssuchen, die Gefälligkeit zu haben und uns die vollständige Musik zu Egmont von Beethoven, das heißt: die Ouverture, die 2 Lieber und alle Zwischenakte für ganzes Orchester im Paschittur und Auflagstimmen samt dem begleitenden Gedichte von Grillparzer baldmöglichst zu senden. — Wir glanden diese Piece in der Art zu geben, wie sie vor 2 Jahren im philharmonischen Konzerte gegeben wurde.

Wenn es möglich ift, so burften bie Biolinen breisfach, Biolen zweifach und die Chorstimmen dreifach gefendet werden. Ich ersuche, bei dem betreffenden Kunsthändler, welcher diese Auflage beforgt hat, auf den dem Bereine bisher von allen Kunsthändlern zugestanden[en] Nachlaß von wenigstens 3/5 Prozent aufmertsam zu machen und zu bewirken, daß uns biefer Rabatt zuguten komme.

Sollte biefe Biece nicht im Stiche zu haben fein, so bitte ich bie Ba[r]titur und Gebicht abschreiben zu laffen, wo es zu sinden ist, und bem Bereine die Kosten anzuzeigen, welche mit dem verbindlichsten Danke erstattet werden.

891.

Abalbert Stifter an Guftav Sedenaft in Beft. Bien, 16. Rovember 1846.

Neulich speifte ich mit ber Frau v. Binger bei Beblit. Es war auch Grillparzer ba und einer ber heitersten

Abende versloß uns. Was mir Grillparzer sagte, machte mich sehr glücklich. Die Anerkennung eines solchen Mannes wiegt hundert der lobendsten Artikel auf, welche in Tagesblättern stehen mögen. Ernst Ritter ist eine recht liebenswürdige, unterhaltende Dame.

#### 892.

Frang Ebler v. Sillepranbt an Joseph Fifchhof in Bien.

### Salzburg, 28. Rovember 1846.

Mit dem innigsten Danke für die mir durch Ihr Schreiben vom 15. Oktober d. J. erwiesene Gefälligkeit ersuche ich sie, den Herrn v. Grillparzer in unserem Namen zu ersuchen, das erwähnte Gedicht zu den Entreakten zu Egmont baldigst zu senden; wogegen der Berein es sich zur strengsten Pflicht machen wird, dieses Gedicht Niemanden kopieren zu laffen und seine schuldige Danksfagung nachträglich dem verehrten Dichter selbst bezeigen wird.

Es ergeht zugleich ein Schreiben an Breittopf und Haertel, womit ber Berein felbst von jener Berlagshandlung, mit welcher er ohnehin in Berbinbung steht, die Partitur famt Auflagstimmen bestellt.

898.

Bauernfelds Tagebuch.

Bien, Conntag, 20. Dezember 1846.

Meyerbeer ift hier. Ich effe heute mit ibm, Grill= parger und Caftelli bei Bacher.

Ende 1846, Anfang 1847.

Rach Friedr. Raifers Erzählung, 1869.

Hatte Grillparzer die ihm felbst dargebrachte Hulbigung angenommen [Rr. 809. V.], so hielt er es dafür auch für seine Pflicht, an jenen Abenden, welche von der "Concordia" zu Shren anderer, namentlich auswärtiger Schriftsteller und Künstler, welche als Gäste in Wien verweilten, veranstaltet wurden, zu erscheinen, um ihnen eben dadurch seine Achtung zu beweisen. Als ich ihn im Jahre 1846 zu dem großartigsten aller von uns arrangierten Feste zu Shren Weperbeers einlud, antwortete er: "Ich werde zuverläßlich erscheinen, denn ich gehöre zu den größten Berehrern des Genies Meherbeers, wenn ich auch die allzu ängstliche Beise, mit welcher er an dem Tempel seines Ruhmes baut, mit einer wirklichen Künstlergröße schwer vereindar sinde und das Herbeiziehen gewisser Handlanger zu biesem Baue geradezu verachte!"

Es muß eben hier hervorgehoben werden, daß Grillparzer in der einen Beziehung einen scharfen Kontrast
gegen den sehr viel auf Reklame haltenden und dieselbe
oft mit großem Kostenauswande organisierenden Kompositeur bildete, denn es ist gewiß, daß er — Grillparzer — nie auch nur das geringste unternahm, um
seinen Werken einen äußeren Erfolg zu sichern oder
für eine Posaune seines Ruhmes zu sorgen. Es gab
keinen Redakteur oder Kritiker, welchen er auch nur mit
einem freundlichen Worte zu einer günstigeren Beurteilung
seiner Werke zu stimmen gesucht hätte, und ein Dichter,
welcher, wenn auch nur aus seinen Freunden, eine Claque
rekrutierte, sant dadurch sehr in seiner Achtung.

Er kam zu bem Wegerbeerfeste und nahm ben Plat neben dem Geseierten ein; es schien mir aber, als ob er, trot aller Ehrsurcht, ja ich möchte sagen, Devotion, welche ber immer bis zur Übertreibung höfliche Waestro gegen ihn an den Tag legte, sich gegen diesen etwas zurüchaltender, als gegen andere, vielleicht nicht so bedeutende Künstler benähme.

Minder "fleißig" als in feinem Besuche war Grillparzer in bezug auf seine Leistungen für die "Concordia", denn während voller sieben Jahre, durch welche diese bestand (nämlich bis zu dem alle derartigen Bereine auflösenden Jahre 1848), lieferte er ein einziges neues und für sie berechnetes Gedicht, in dem sich bereits sein Mißmut über die politische Richtung, welche die Lyrik in jener Beit einzuschlagen begann, aussprach.

Aber schon bebentend schärfer — wohl allzu scharf — war das weiter unten folgende, bisher wahrscheinlich nur sehr Wenigen bekannte Epigramm, welches ich, als ich ihn eines Tages in seinem Bureau besuchte, von seiner Hand mit Bleistift auf eine Papierunterlage geschrieben sand mit Bleistift auf eine Papierunterlage geschrieben sand. Es ist wohl anzunehmen, daß er mit diesem nicht die Korpphäen der damaligen Freiheitsdichter, wie Herwegh, Freiligrath u. a. treffen wollte, sondern jenen Troß talentloser Nachahmer, welche ihren schlechten Bersen durch eine revolutionäre Färdung wohlseilen Lorbeer verschaffen wollten und sich selbst als die Bertreter der "modernen" Lyrik bezeichneten. Das Gedicht lautete:

An die modernen Lyrifer.

"Mobern" nennt fich bas Lumpenpack ufm.

(Berte 5 III, 152.)

Gefellicaft bei Anton Freiheren v. Doblhoff, 1847.

I.

Rach &. A. Frankls Erzählung, 1862.

Ein ftanbifcher Berordneter batte ichon im Binter bes Jahres 1847 im Stundehaufe felbft miter ber Form beiterer Gefelligkeit eine Angahl von etwa 40 bis 50 Berfonen, die alle Spharen ber Gefellichaft vertraten, bersammelt. Die Rusammenfünfte fanben alle 14 Tage ftatt. und man tounte biefelben mit gutem Rechte bas ofterreichische Borparlament nennen - bis es baburch aufgelöft wurde, bag ber Jäger bes gaftfreien Ravaliers von ber Bolizei verfucht wurde, fich anwerben zu laffen, alles au berichten, mas bei feiner Berrichaft gefprochen werbe. Der Sager teilte bies feinem herrn mit, ber fich weiter nicht berufen fühlte, von der rechtlichen ober unrechtlichen Gefinnung feiner Diener abzuhängen. Der Inhalt ber in parlamentarifcher Beife bier geführten Gefprache, vom Freiheren v. Fenchtersleben, Dr. Alex. Bach, Grillparger, Freiheren v. Doblhoff, Besque v. Büttlingen, Dr. Anton Ritter v. Schmerling, Bornboftel, Freiherrn v. Stifft ufw. war allerbings geeignet, einer vernituftigen Boligei Stoff 3um - Rachbenten zu gewähren und zu lernen. bem Gangen ben Anftrich eines nur gefelligen Bergnugens au geben, las Bauernfelb pitante Epigramme, fprachen Abalbert Stifter und &. A. Frankl über Runft, begleitete Deffauer ben Sanger be Marchion zu manchem Liebe am Maniere.

II.

Rach Bauernfelbs Ergahlung, im Marg 1868.

Als ben nieberöfterreichischen Ständen bie Errichtung eines Lefezimmers von ber Regierung unterfagt wurbe, bot fich bafür eine eigene Austunft und gludliche Entfcabigung bar. Doblhoff, ber als ftanbifder Berorbneter eine stattliche Wohnung im Lanbhaufe bezogen und mich als alten Freund und Rameraben barin aufgenommen batte, erklarte fich nämlich bereit, feine Salons für eine Gefellichaft zu eröffnen, welche aus ftanbifden Ditgliebern, literarifchen, induftriellen und anberen Rapagitaten fich aufammenfeten follte. Um fiebenten Januar 1847 fand bie erfte Berfammlung ftatt. Bon Seite ber Stanbe maren nach und nach erschienen: Die beiden Colloredos, Schmerling, Leo Thun, Fries, Brauner, Andrian, Hopos, Stifft, Rleyle. Bon meinen Freunden: Ernft Feuchtersleben, Alexander Bach, Seligmann, Frankl, Alexander Baumann, Deffauer, Caftelli, Abolf Berg, Bornboftel, Sommaruga, Auch ber einfieblerifche Grillparzer hatte fich ein paar Mal eingestellt, sowie Sammer-Burgstall und Endlicher. Die Konversation war frei und ungeniert; irgend ein Thema ber Nationalökonomie, natürlich nicht ohne politische Farbung, ober ber Naturmiffenschaften tam wohl aufs Tapet, welches nach allen Seiten burchgesprochen wurde, auch an freien Bortragen fehlte es nicht. Die mertwürdige Thronrebe bes Konigs von Breugen vom 11. April hatte balb alle Gemuter tief aufgeregt, auch im Salon Doblhoff fielen barüber schwere und inhaltsreiche Worte - bie einheimischen Berhaltniffe, murben einer icharfen Rritif unterzogen (befonbers von Seite bes alten Baron Stifft), und feiner ber oben genannten

Manner, fo verschiedenen Barteien und Schattierungen sie späterhin auch angehörten, hatte damals im geringsten gezögert, die unabweisbare Notwendigkeit einer Berfassung für Gesamtösterreich anzuerkennen und auszusprechen.

## III.

# Nach & A. Frankls Erzählung, 1888.

Es war im Winter bes Jahres 1847, bag ber Landtagsabgeordnete Anton Freiherr von Doblhoff, ein Jahr barauf Minister bes Innern, im Landhause feinen Salon Freunden und freiheitlich gefinnten Mannern zu aegenseitigem Gebankenaustaufche öffnete. Es waren ba Grillparger, Dr. Alex, Bach, Graf Bopos, Feuchtersleben, Graf Montecucoli, Bauernfeld, Besque v. Büttlingen, Brof. Seligmann, Freiherr v. Stifft, Moria v. Stubenrauch, Sammer-Burgftall, &. M. Frantl, Freiherr v. Andrian, Abalbert Stifter, Anton v. Schmerling und viele andere, beren Ramen uns eben nicht mehr erinnerlich find. Um ber Befellichaft einen völlig unbefangenen Anftrich zu geben, mar auch ber Rompositeur Josef Deffauer gelaben, ber bie vom Sanger Reichard vorgetragenen Lieber am Rlavier gu begleiten pflegte. Ein reiches Buffet mar aufgestellt. Dan faß in weitem Rreife umber, um einen ober ben andern Rebner, ber über irgend ein politisches Thema, bas fich zunächst auf Ofterreich bezog, sprach, anzuhören, an bas fich bann nicht felten eine lebhafte Debatte fnupfte. traten auch icharfe Begenfate gutage. Go erinnern mir uns befonbers einer funtenfprühenden Bornrede Schmerlings gegen ben Staatstangleirat Besque v. Buttlingen, ber bie Tattlofigteit beging, in biefem Rreife bie Bartei bes Fürften Metternich au ergreifen. Man nannte fpater

biefe Berfammlungen, bie jebe Boche einmal bes Abends ftattfanben, bas öfterreichische Borparlament. Sier war es, wo ber immer ichweigfam fich verhaltenbe Brillparger bloblich einmal, zur Überrafchung aller, feine Stimme erhob und die Lage Ofterreichs in einer Beife beleuchtete, daß die Berfammlung fast erschroden aufschaute. waren aber nicht allein bie literarischen und fünstlerischen Buftanbe, bie ber Redner feiner Britit unterwarf, vielmehr ftreifte er fie nur. Er wies bas vollig vertommene Bebaren auf national-ötonomischem Bebiete, auf bem ber Finangverwaltung, bes Beermefens nach. Es fprach nicht ber Dichter, vielmehr ein von grundlichem Biffen burchbrungener Staatsmann. Es war ein eifiger Sagel, ber auf die Bolititer und bas Beamtentum nieberschmetterte, ein Bornftrom, ber fich über feine Lippen ergoß, von benen man nur bie Dufit melobifcher Berfe gu boren aewohnt war. Die fonft am Redner gewohnte, etwas fcwantenbe, fich immer in milbernben Ginfchrantungen bewegende Beife war ungeabnt fraftig und hinreifend und lieft ben ftanbifden Freifinn weit binter fich gurud. Bie unbarmbergig rabital ber Rebner auch fprach, ben Batrioten ließ er nicht verkennen, ber fein Baterland fcmaht, weil er es liebt, es geißelt, um bie ihm innewohnenbe Rraft aufzuftacheln.

Satte ein Stenograph biefe Rebe festgehalten, sie würde Grillparzer ben besten Rednern, nicht bes öfterreichischen Barlamentes allein, eingereiht haben. Die start
hinflutende Beredsamteit bes sonst fast schüchternen, immer
bescheibenen Mannes brachte auf alle Anwesenden eine
mächtige Wirtung hervor. Bielen standen Trunen in den
Augen und, als der Redner geschlossen hatte, erhob sich
bie ganze Bersammlung von ihren Sien, um ihm bie

Hand zu reichen, ihn zu umarmen und "Hoch Grillparzer, hoch, hoch!" scholl es burch ben Raum.

Diese Bersammlungen waren natürlich nicht unbekannt geblieben und erregten die Ausmerksamkeit des
Polizeimaunes Grasen Sedlnisky und es kam eines Tages
der Jäger des Baron Doblhoff, um ihm zu melden, daß
er von einem Polizisten aufgesordert worden sei, gegen
eine angemessene Belohnung Bericht zu erstatten, wer bet
seinem Herrn erscheine und was gesprochen werde. Doblhoff
riet ihm, in den Sold der Polizei zu treten und schrieb
selbst jedesmal den Bericht, den der Jäger abschried und
getreulich übergad. Wir lachten, die wir alle um diese
Wystikation wußten. —

896.

Bauernfelds Tagebuch. Wien, Mittwoch, 18. Jamar 1847.

Die Gefellschaft bei Doblhoff und mir macht sich. Am 7. Jänner [Donnerstag] bie erste. Gut ausgefallen. Answesende von Doblhoffs und der Stände Seite: Colloredo, Bater und Sohn, Fries, Breuner, Andrian, Stifft, Hoyos, Rleyle. — Bon mir tamen: Alex. Bach, Feuchtersleben, Seligmann, & A. Frankl, Baumann, Deffauer, Castelli, Ab. herz, hornbostel, Sommaruga. Fürs nächste Mal erwarten wir noch: Grillparzer, hammer, Endlicher, Leo Thun.

897.

Theodor Biderhaufer an feinen Bruber Emil in Jaffy. Bien, 7. Februar 1847.

Ich bin Dir noch Raberes schulbig über Grillparger mitzuteilen. Ich überbrachte ihm Deinen Brief am selben Tag Abenbs, als ich ihn burch die Bost erhielt. Ich habe 6 bis 7 mal geläutet — endlich öffnete mir der große Mann selbst. Ich habe mein ganzes Leben, außer Stiftern, mit Niemandem gesprochen, der mich beim ersten Zusammentreffen so eingenommen hatte und mir solches Zustrauen einflößte, wie Grillparzer. Ich war gewiß eine volle Stunde bei ihm. Wir sprachen viel von Musit; Mozart, Beethoven und die großen Weister wurden gewiß hundertmal genannt. Er erzählte mir viel von Konstantinopel, Moriz [Widenhauser] und den anderen jungen Leuten, die er alle nach Namen zu nennen wußte. Er scheint manche bittere Lebensstunde verlebt zu haben, sonst würde er sich gewiß nicht von der Welt ganz zurückziehen. Doch Grillparzer sindet für die ganze Welt Ersat in seinem Genius . . . . .

898.

Befellicaft bei Doblhoff.

L

Bauernfelds Tagebuch. Wien, Samstag, 18. Februar 1847.

Unfere Gesellschaften machen sich immer beffer, vortreffliche Reben, besonders von dem alten Stifft. Ich sprach einmal über die altathenische Bühne und die Theaterfreiheit. Grillparzer opponirte heftig. Mit der höchsten Blüte des Theaters sei ja eben die griechische Freiheit zu Grunde gegangen.

II.

Rad Bauernfelbs Ergablung, im Marg 1868.

Auch die schöne Literatur ging in unferem Rreife nicht völlig leer aus. Go erinnere ich mich, daß ich felber einen Bortrag über Ariftophanes und die Freiheit der atheniensischen Buhne hielt, welcher die angenehme Wirtung hatte, unfern bisher schweigfamen Grillparzer aus seinem Berfted hervorzuloden, ber mir aus bem Stegreife in scharfer und präzifer Gegenrebe erwiderte.

899.

Bu Abolf Foglar. Wien, Sonntag, 14. Februar 1847. Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Hier in Wien haben bie Leute doch noch einige Empfänglichkeit; aber braußen, in Preußen, Sachsen und biesen anderen negativen Staaten ift alles durch bie Deutschtstmelei und durch hegel verdorben. Mit ihren Stüden, die sie von der Straße holen! Die Boesie ist — mir wenigstens — ein Flüchten aus der Wirklichkeit; damit es aber Gestalten werden, muß es in die Wirklichkeit zurüdkehren. Poesie ist Ausgang aus dem Leben und Rückehr ins Leben. Wer aber auch Intention und Ibee

900.

gemefen wie bie heutige!"

aus bem wirklichen Leben entlehnt, ber bietet uns Brofa. Die Bahrheit ift immer profaisch, und bie vergangenen Reiten find. ba fie Gegenwart waren, ebenfo profaisch

Meherbeer-Abend in ber "Concordia". Wien, Freitag, 19. Februar 1847. Rach Eduard Hanslick Erzählung, 1898.

Meherbeer wurde nach ber Aufführung der "Bielta", welche für ihn und Jenny Lind einen großen Triumph bedeutete, noch in einem eigenen Festabend der "Concordia" — ohne Schumann — geseiert. Beim Souper hatte man Meherbeer zwischen Grillparzer und den alten Sprowetz placiert; an diese reihten sich die Dichter und

Schriftfteller: Friedrich Halm, & A. Frankl. Castelli, Bauernfeld, Josef Rank, Alexander Baumann. Bon betannten Musikern sah man Flotow, Lorzing, Dessauer, Broch, Hoven (Besque von Büttlingen), Charles Mayer, Berwald (aus Stockholm), Fischhof, Dr. Becher 2c. Bor dem bekränzten Porträt Meyerbeers deklamierte Anschützeinen Prolog von Friedrich Kaiser, mit melodramatischer Begleitung von Proch. Scherzhaste Gedichte von Frankl und Castelli zu Ehren Meyerbeers wurden vorgetragen, Orazler sang dessen "Mönch", Charles Mayer spielte Klavier u. s. w. Nach Mitternacht gab alles sich ungezwungener Unterhaltung und wachsender Fröhlichkeit hin.

Da bestürmten Bauernfelb und andere Freunde Alexander Baumann, er möchte zu Ehren Meherbeers eine ungarische Rebe halten. [Später hielt er auch eine englische.]

901.

Bebbels Tagebuch. Bien, 28. Februar 1847.

Abends im Theater "Traum ein Leben" von Grillparzer gesehen. Bortreffliche Darstellung bis auf die Holzpuppen von Weibern. Das Stüd hat, wie mir O[tto] P[rechtler] fagte, nicht einmal das Berdienst der Ersindung für sich anzusprechen, denn es ist einem Boltairschen Märchen nachgebildet. Dabei die Idee aus dem Calderon entlehnt.

902.

Bu Abolf Foglar.

Bien, Freitag, 12. Mar, 1847.

Rad Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Salm ware ein gang guter Dichter. Er hat bie Gabe ber Ausffihrung, nub wenn man ihm einmal bie

Intention einer Szene zugibt, so wird er fie gewiß zur Bufriedenheit lofen. Es ift ein Zufall, wenn er einen paffenden Stoff findet, er macht baber auf ein recht gutes gleich wieder ein recht schlechtes Stud. ---

Der Papft könnte froh sein, wenn die Katholiken nur halb so viel glaubten, als die Protestanten. Aber in Österreich gilt er noch, weil Damen, welche aus Lang-weile, wie andere Weiber vor dem Spiegel sich pupen, auch ihre moralischen Locken kräufeln, weil diese, fage ich, zufällig in ihrer Bigotterie und Dummheit und Macht übereinstimmen.

An bem jetzigen Zeitgeist gehen unsere zwei begabtesten deutschen Fürsten unter. Der baberische König, der
so viel Kunstsinn unzweiselhaft besitzt, kann doch nicht
ohne Anlagen des Berstandes und Gemütes sein; aber er
ist andererseits wieder so wie der König von Preußen,
bessen Unglück das größte ist, das man sich denken kann:
als Mensch zu billigen, was er als König verwersen
muß. —

Ah! Die Jenny Lind! Sie ist wirklich eine Zauberin. Und es ist merkwürdig, wie sie sich in das deutsche Wesen hineingelebt hat. Sie selbst gesteht, sie verstehe sich erst, seit sie die deutsche Sprache gelernt hat. Dabei ist im gewöhnlichen Umgang zu bemerken, daß sie sich beinahe Gewalt antut, ihre Empsindung zurückzuhalten."

908.

Hammer-Purgstall an Mathias Roch. Wien, Freitag, 16. April 1847.

Empfangen Sie meinen beften Dant für bas Gefchent Ihres neuesten vortrefflichen Wertes [Dfterreichs

innere Bolitit mit Beziehung auf die Berfaffungsfrage. Stuttgart 1847. Anonym], das ein Seiteuftud, ober vielmehr ein Gegenstud zu "Österreichs Zukunft", diesem nicht die Stange, wohl aber die Bage halt.

... Deinhardstein habe ich noch nicht gesehen, aber wohl Grillparzern gestern Abends [Donnerstag den 15.] bei Baron Doblhoff, wo gestern die lette der Abendversammlungen war, welche bei ihm alle vierzehn Tage statthatten und welche eigentlich ein ständischer literarischer Klub waren.

Brillparger, bem ich auch Ihr Buch ju fenden verfprocen, entschuldigte fich. Ihnen noch nicht geantwortet au haben, versprach es aber nächstens zu tun . . . . Ich weiß nicht, was ich mehr bebauern foll, bag man Gie nicht zum Atademiter ernennen wird, ober, bag, wenn man Sie ernennte, Sie bie Stelle nicht annehmen wollten, was auch Grillpargers Gefinnung zu fein fcheint. 3ch bin feft entschloffen, mich ben Bflichten eines einfachen Atademiters auf bas Gifrigfte zu unterziehen, es moge Brafibent und Biceprafibent werben, wer ba wolle. Dag Graf Dunch, der fich hierliber auch mit feinem Danne bom Sache zu beraten gewürdigt hat, die akademische Sache zu verarbeiten habe, glaube ich Ihnen fcon in meinem letten Briefe gefdrieben zu haben. Der Erzherzog [Johann] ift bitter bofe und verflucht bie Ruratoricaft ber Atademie, mit ber er nichts zu tun haben will, feit bem ihn betreffenden Artifel ber "Rölner Beitung", ber, wie er mir geftern fagte, mir jugefchrieben wirb, wiewohl ich gang unschulbig baran bin und mit ber "Rölner Reitung" ebenfo wenig, als mit irgend einer anderen beutschen in Berbindung ftebe.

904.

Anaftafius Grun an Bauernfelb. Thurn am Sart, 22. April 1847.

Bon Marien und mir herzlichen Dank für Deine freundliche Erinnerung an unsere Geburtstage. Es ist dabei nicht anmutig, daß die Wiederkehr dieses Tages — wenigstens mir — alijährlich ein weiteres Stadium des Abwärtsschreitens bezeichnet. Sei's! fagt Freund Grillparzer.

905.

Eduard Genaft in Bien.

Mai und Juni 1847.

E. Genaft, Aus bem Tagebuche eines alten Schaufpielers, 1866.

Grillparzer, den ich schon im Jahre 1826 in Leibzig batte tennen lernen, fuchte ich gleich nach meiner Antunft auf, um meine Berfonlichfeit in fein Gebachtnis gurudgurufen. Damals war er ein Mann bon breifig Jahren; buntle Loden fcmudten fein ebles Saupt. Jest ftand in etwas gebeugter Saltung ein Greis mit gebleichtem Saar und fcmalen Bangen vor mir, aber noch ftrablte aus den feurigen Augen die bobe Boefie und Begeifterung, mit ber er lange Jahre bas beutsche Bolt erbaut und erquidt. Es ift wahrhaft zu bedauern, daß bie jetigen Buhnenlenter feine trefflichen bramatifchen Berte mit Ausnahme ber "Mebea" ganglich vom Repertoire verschwinden laffen. Ich war hochbegludt, daß er mich als alten Befannten freundlich begrüßte und ber Beit gebachte, wo wir mit mehreren Mitgliebern ber Leipziger Buhne, unter benen fich auch meine Frau [Chriftine, geb. Bobler] befand, einen frohlichen Abend im Sotel be Ruffie verlebten. Die "Sappho" war zu jener Zeit in Bien bereits mehrere Male mit außerordeutlichem Beifall gegeben worden. Aurze Zeit darauf erschien sie auch mit großem Erfolge auf unserer Leipziger Bühne, und Christine Böhler, die damals zwanzig Jahre alt war, gab die Titelrolle. An jenem Abend sagte Grillparzer zu ihr, die nun meine Frau war: "Ich habe mit Erstannen gehört, daß Sie meine Sappho spielen! Da wäre mein Phaon ja a Dalt, wann er sich in ane Andere verliebte." Die Not hatte den Hofrat Küstner zu dieser Beseung veranlaßt, da seine tragische Heldin, Frau Steinau, vom Schlage getrossen, unheilbar darniederlag. Erst nach einiger Zeit gewann er eine tüchtige Künstlerin, Frau Mietke, sür dieses Fach.

Ich bitte ben geehrten Lefer, mich nicht mit bem Schüler im "Fauft" zu vergleichen, wenn ich ihm gestehe, baß ich bei meinem Gastspiele in Wien ben herrlichen Dichter bat, mir einige Zeilen in mein Album zu schreiben. Ich hatte auf meinen vielen Reisen nur selten Gebranch von dieser Sitte gemacht, da ich von den berühmten Männern und Frauen, mit benen ich verlehrt, interessante Briefe besaß, die ein Albumblatt nunötig machten; hier aber fand ich eine Ausnahme am Plate. Grillparzer schrieb [26. Juni: Werke in III, 59]:

Rehrst Du nach Beimar wieder, So geh' an Goethes Grab, Sag' ihm, daß beutsche Dichtung, Richt er nur, stieg hinab.

In diefen Borten liegt eine zu große Bescheibenheit, ba fie in den Mund eines Grillparzer nicht paffen, und nur Benige werden sich mit solchem Ausspruche einverftanden erklären, zu denen ich unbedingt nicht gehöre. Gott fei Dant, ift die beutsche Dichtung mit Goethe nicht begraben worben, und mancher Dichter ift nach feinem Tobe erstanden, auf den wir mit Stolz bliden konnen.

906.

Granbung bet Alabemie ber Biffenfcaften.

I.

Die Grengboten, 1847.

Mus Bien.

Gerne wollen wir bie neugegrundete Atademie als ben Anfang zu einer neuen beffern Reit begrugen, wir wollen fogar bavon abfehen, bag bie Philosophie in berfelben feinen berechtigten Blat gefunden bat . . . Wir wollen es auch nachfeben, bag ben ichonen Wiffenschaften als folden teine Settion in ber Atabemie gegonnt worben, wahrend boch bie Namen Grillparger, Salm, Byrter unter ben neuen Atademikern figurieren, und zwar zum Glude, benn sie nebst wenigen andern muffen unter ben ernannten Biergigen mit ihrem Glange bie Obffuritat fo vieler andern Namen beden . . . . Barum, nachdem man Grillparger, Salm 2c. aufgenommen bat, fehlt ber berubmtefte unter allen bichterischen Ramen bes Raiferftaates, ber europäische Mangoni, für ben boch wenigstens bie feit Jahren geaußerte tatholifche Stimmung gefprocen hatte, wenn nicht fein weltberühmter Rame?

0---0

IT.

Rach Ernft Feiherrn v. Fenchterslebens Aufzeichnung (gebrudt 1858).

(Bie die hiefige Mademie der Biffenschaften entftand.)

. . . Der Blan wurde lange (von Littrow und hammer) gehegt. hammer arbeitete wiederholt, aber — aus viels

fachen Grunden - vergebens, an ber Berwirtlichung. Als die Gefellschaft ber Freunde ber Naturwiffenschaften (Saibinger) fich gebildet hatte und eine oberflächlichspopuläre Tenbeng betätigte, fühlte fich hammer von neuem angeregt. Er tam zu mir und erflarte feinen Borfat, neben biefem Naturforscherverein einen andern von wenigen Gelehrten ju bilben, bie etwas zu fchaffen und zu leiften imftanbe waren. Er nannte fie. Es maren meiftens Bhilologen und hiftoriter. Sie follten nur um Erlaubnis bitten, gu existieren und ihre Arbeiten auf Staatstoften (burch bie ararische Druckerei) herauszugeben. Bon einer Atabemie follte fein Wort verlauten. - um ben 3med nicht ju vereiteln. Rein Rame, feine Befoldung ac. - Doch follte bamit ber Reim einer tunftigen gegeben fein. -3ch fcblog mich an, riet aber, um nicht Bartei gegen bie Naturforfcher zu machen, biefe nicht zu Gegnern zu machen und um für jenen Reim einen breiten und beffern Boben au haben, die Beften jener Gefellschaft und nebftbei noch andere gute Ropfe beiguzieh'n. Ettingshaufen, Grillparger, Littrow wurden beigezogen. Man versammelte fich — bei Sammer, bei mir, bei Littrow. Enblicher erflärte: ohne Baron Bugel beigugieh'n, murben wir unfern 3med (wegen Fürst Mletternich) nicht erreichen. Man folgte bem Rate. nach mancherlei Bemerkungen, Dan wollte nun einmal eriftieren. Baron Sügel trat ein, und ber Sache marb allmählig eine andere Wendung gegeben. Andere Namen tamen gur Bahl; in vielen Buntten warb vom alten Blane abgegangen. Das Memoire ward fertig - und bem Fürften Disetternich überreicht. Die Antwort lautete: "Ich bin foeben im Begriffe, eine Atabemie ber Wiffenschaften zu gründen. Gie feben alfo mohl, bag Sie nicht im rechten Augenblide tommen. Indes bante

ich für die Behelfe, die mir Ihre Borarbeit zu meinem Plane liefert." Unfer Wirken war somit am Ende. Bald barauf enthielt die Wiener Zeitung: Se. Majestät haben 2c. Die Ernennungen folgten nach. Ich war nicht baraun'er . . . . . .

## III.

# Nach & A. Franklis Erzählung, 1862.

Wenn auch Leipzig mit dem feltsamen Beispiele voranging, am Geburtstage Leibnit, eine Atademie zu eröffnen und — die Philosophie auszuschließen, so
wedte das gleiche Bersahren in Österreich doch heftigen
Tadel; ebenso, daß keine Sektion für die schönen Wiffenschaften geschaffen war, da doch Männer derselben, Grillparzer, Byrker, Halm, wohl selbst darüber verwundert,
sich unter die Philologen gereiht fanden, weil man doch
populär klingende Namen brauchte . . . . .

Die Öffentlichkeit ber Sitzungen fand schon in ber Mitte ber Alademiker selbst Widerspruch. Endlicher und Grillparzer sprachen für geheime Sitzungen. Der Rampf wurde einfach baburch entschieden, daß ber Fürst Metternich aus ber Geschäftsordnung die Stelle ftrich: "Die Sitzungen sollen öffentlich sein."

#### 907.

Johann Friedrich Böhmer an J. E. Ropp in Luzern. Frankfurt, 4. Juni 1847.

Über die Wiener Akademie nuß man sich wohl freuen, da dort die Wissenschaft nur so zu einiger äußeren Achtung gelangen kann. Die Auffassung feitens der Regierung finde ich großartig . . . Die Italiener sind zwar wenig bedacht, aber sie haben dafür eine eigene Akademie . . .

Aber nicht bloß weichliche Dichter follten bie bentsche Sprache vertreten, sondern auch einer, ber ben Mut hatte, Grimms Grammatik zu lesen nud die Macht, fie zu versteben. Also auch Karajan. Dieser mußte nun kooptiert werben.

#### 906.

304. Friedrich Bohmer an J. Chmel in Bien. Frankfurt, 18. Juni 1847.

Die Errichtung der Atademie der Wiffenschaften hat mir bei dem Wert, den diese Anstalt für Österreich haben kann, bei der würdigen Beise, in der es geschah, und bei der verdienten Shrung, welche bei dieser Gelegenheit hochsgeachteten Männern geworden ist, viele Freude gemacht. Auf den ersten Blid scheinen die Italiener etwas vernachlässigt, was sich aber rechtsertigt, wenn man erwägt, daß sie ihre eigene Atademie haben . . . Die deutsche Sprache ist durch weichliche Dichter, zwar nach Maßgabe der Lokalität, nicht aber nach der Würde des Gegenstandes, repräsentiert. Allerdings hat sich aber auch Karajan noch durch kein abhandelndes Hauptwerf ausgezeichnet. Das Urteil, daß er die Tüchtigkeit dazu besitzt, ist nun anderen überlassen.

#### 909.

Abalbert Stifter an Guftab Bedenaft in Beft. Einz, Juli 1847.

Ich werbe in ber allgemeinen Beitung Grillparzers Rovelle für bie Iris 1848 vorläufig anzeigen und auf beren hoben Wert hinweisen, mittelft beffen fie alles abertrifft, was die neue Beit in diesem Fache hervorgebracht hat. hier ift menschliche Größe in dem schwächsten zer-

brechlichften Gefäge, und wenn andere ihre Belben recht groß machen, ober überhaupt ihr fogenanntes Großes schilbern wollen, fo tonnen fie nicht genug Gebirgszüge von Rröpfen und Sofern anbringen und nicht schnell gemig ben Menschenverftand über Borb merfen, bamit es nicht alltäglich und flein fei. Jebe Große ift einfach und fanft, wie es ja auch bas Beltgebaube ift, und jebe Erbarmlichkeit poltert wie Biftol in Shatespeare und bie Untraft larmt and und ichlagt um fich, wie es bie Rnaben in ihren Spielen tun, mo fie Manner barftellen . . . . Ich gebe 36nen Inicht bem Berausgeber Grafen Mailath, ber Stifter getabelt hattel jahrlich einen Beitrag gur Iris und will ihn mit größter Liebe arbeiten, wenn ich auch in noch liebern Arbeiten abbrechen muß. forgen Sie, daß folche Anfpornungen ebler Mitarbeiter öfter find, wie im Jahre 1848, aber fagen Gie mir es viel früher; benn fo fehr man auch aus Freundschaft und Liebe gerne gut arbeiten möchte, fo find boch folche begeisternde Motive, wie das Lefen eines unbeftrittnen Meifters und die Gefellichaft besfelben noch hober und tonnen fich nicht willfürlich hervorrufen laffen.

910.

Abalbert Stifter an den Redakteur ber Augsburger Allgemeinen Zeitung Aurelius Bubbeus.

Ling, 21. August 1847.

Was Hebbel anlangt, ben Sie anregen, so kann ich gerade über diesen Dichter nicht leicht einen Aufsatz geben, weil ich ihm zu wehe tun müßte; benn nach meiner Individualität und nach meinen Kunststudien muß ich ihn in dem, was er bisher geleistet, völlig verwerfen und Santen VI.

geradezu baflic nennen, mas, wenn die Runft bas Schone barftellen foll, gerabe bas allerärgfte ift, mas einem Rünftler widerfahren fann. Er hat ein bestimmtes auffallendes Gefchid in Sandhabung roben Materiales, nemlich ber Quabern und Laften, woraus ein Palaft werben foll, nur ber Palaft wird nie. Darum find oft große Bilber, icharfe Gebanten, felbft tragifche Blige ba, die alle umfonst sind und einem nur bange machen, weil bas Lette und Gine nicht ba ift, ju bem fie barmonifch bienen follen, die Darftellung ber objektiven Menfcheit als Wiberfcheinbes göttlichen Baltens. 3ch tann mich in bem Augenblide nicht naber erklaren. In biefe robe und ungeklärte, auch niemals gemäßigte und gebanbigte Laft ift nicht ber fcmachfte Strahl bes Schonen gebrungen. Daber bies Ergeben im Ungeheuerlichen, im Abfonderlichen, in gang von jebem Dag abweichenben, was wie Rraft aussehen foll, aber in ber Tat Schmache ift; benn bas Mertmal jeder Rraft ift Dag, Beberrichung, fittliche Organifierung. Daber feine Charattere fo erbarmlich fcwache Menfchen find, und um fo mehr, je mehr fie über fich felber bramarbafieren, wie Solofernes in Jubith, ber der größte Theaterhanswurft ift, ber mir je vorgetommen. Buben larmen und mabnen baburch Rraft auszubruden, Manner hanbeln und bruden burch bie Sandlung die Rraft aus, und je größere Rraft vorhanden ift, besto fanfter und unscheinbarer, aber besto nach= haltenber machft bie Sandlung baraus hervor. Bebbel neigt zum Tragischen, erwischt aber, ba ihm bie fittliche Tiefe (Majestat ber fittlichen Menschheit) als Wiberlage fehlt, ftatt bes Tragifden immer bas Bibermartige. Daber bas troftlos unaufgelöfte am Ende feiner Dramen und bie Bein, die ber sittlich einfache Mensch nach Lefung

berfelben empfindet, weil er unter fo larvenhafte Geftalten geraten. Defto unbeimlicher und befangener wird einem Lefer. je weniger er fich bas polternbe Banbhaben bes roben Materiales und bas herumwerfen ber einzelnen Gebanten auf ben mahren Gehalt gurudführen tann (bies ift auch oft Urfache ber Überfchatung biefes Dichters); aber wer hinter bem Donnern biefer Daffen bie Sohlheit fittlicher Große findet, den etelt es als Schwäche an, und es befchleicht ihn, wie Berachtung gegen ben Dichter; weil, mas fich groß gibt, ohne es zu fein, anmagend ift, und bas megwirft, was gerade Sochachtung bedingt: fittliche Burbe. Das Große pofaunet fich nie aus, es ift bloß und wirft fo. Meift weiß bas Große nicht, bag es groß ift, baber die höchften Runftler ber Belt die lieblichfte kindlichfte Raivetat haben und bem Ibeale gegenüber, bas fie immer leuchten feben, ftets bemütig find. Als ich Sebbels Sachen querft las, legte ich fie als unbebeutenbes fcmaches Gemache von Seite einer Unfraft. bie fich nur blaht und fittlich wiberwartig tut, um groß ju fcheinen, beifeite; aber in welches Erftaunen geriet ich, als ich hörte, bag man ihn einen Dichter nannte, ja als man Große in ihm fanb. Es tam mir ein Bebe an um meine Landsleute - aber ich begriff es, als ich iene Gattung Biener tennen lernte, Die ihn priefen. Meine Unficht ift bie aller meiner literarifchen Freunde: Grillparger an ihrer Spige. Wenn man baber auswärts meint, Bebbel habe es Wien angetan, fo irrt man febr. Selbst manche Familien tenne ich, die nur ihr einfaches Befühl fragen und biefe Dichtungen entschieben von fich weifen. Der größte Teil unferer Wiener (ber lefenben) ift zu gefund, um biefe Berrentungen anzunehmen. -3ch habe über Bebbel mehr gefchrieben, als ich wollte.

Ich verletze nicht gerne ohne Not, gebe also biese Meinung nur als freundschaftliche Mitteilung.

Wollen Sie aber bas Folgende Ihrem Blatte eins verleiben, so tun Sie es.

Grillparger hat bem Jahrgange 1848 bes Tafchenbuches Fris eine Erzählung gegeben, bie ich aus ben Rorretturbogen bes im Drude befindlichen Tafchenbuches gelefen habe. Sie heißt: "Der arme Spielmann." 3ch glaube nicht zu irren, wenn ich behaupte, bag biefe tleine Ergablung - fie umfaßt ungefahr vier Bogen ein Meisterwert ift. Ungleich ber neueren Art zu ergablen, nemlich immer fpannend geiftreich und befonders fein zu wollen, fchließt er fich vielmehr ber alteren Schule an. Bang folicht und unscheinbar beginnt die Ergablung, nichts anders, als die Sachen gebend: aber wenn man eine Beile gelefen hat, bann geht man in bem ruhigen, gehaltenen und ich mochte fagen golbenen Strome fort. Diefe Rraft, fich von jeber Manier fern zu halten, ift in unfern Tagen um fo feltener, weil nicht blog Maniriert= heit Mobe geworben ift, fondern weil es auch überhaupt fehr schwer ift, innerlich fo groß zu fein, daß man biefe Größe nur hingeben barf und ber Wirfung auf tiefe Bemuter ficher fein tann. Die Unbebeutenheit, wenn fie einfach fein will, wird es nicht, fonbern fie wird blog leer. Mit biefem außeren Borgug ber eblen Form, ber in unferer Zeit mahrhaft eine Tugend genannt werben tann, verbindet fich aber auch als belebende Seele bes fconen Rorpers das, was die fünftlerifchfte Wefenheit eines Werkes ausmacht, nemlich alles bas, weshalb wir bie Seele bes Menfchen höher ftellen, als jebes Ding biefer Erbe, weshalb wir bie Dinge ichagen, die Seele aber lieben muffen: Über icheinbar fehr ungefügige, ja

fast widerstrebende Berhaltniffe ift ein folder Duft eines Seelenlebens ausgegoffen, bag man allmählich bineingezogen wird, daß fich eine eble Rührung in unfer Berg fcleicht, und bag man am Schluffe bie beruhigenbfte fittliche Auflösung und eine lohnende Erhebung empfindet. In ber Rindlichkeit biefer Dichtung liegt es wieber fo flar, mas uns aus ben Schöpfungen ber größten Rünftler entgegentritt und mas felber in ber Unschuld und Majeftat bes Weltalls liegt, bag alle Rraft, alle Begabung, felbft ber icharffte Berftand nichts ift gegenüber ber Ginfalt fittlicher Größe und Gute. Diefes lettere ift ber bochfte Glang und bie bochfte Berechtigung bes menfclichen Befchlechtes. Wenn es ein Dichter burch Busammenftellung menschlicher Sandlungen ober burch Darftellung eines menfchlichen Charafters recht flar und recht einfach bor uns entstehen laffen tann, fo hat er ein Deifterwert ge= liefert und bindet unfer Berg mit golbenen Retten an fein Wert. Rann er bas nicht, fo mag er bie außerorbentlichsten Begebenheiten gufammenftellen, er mag bie verschiedensten Rrafte und Leidenschaften in uns aufregen, und es wird ihm boch nicht gelingen, unfer Berg mit Berehrung, Bewunderung und Liebe an fein Bert gu feffeln: Die Schönheit ber menschlichen Seele und bie Wirtung feines Wertes werben immer weit auseinanderliegen. Daber fommt die Erscheinung, bag uns ein Dichter mit gang gewöhnlichen Greigniffen, Die fich alle Tage gutragen, entgudt, und ein anderer mit ben ichauerlichsten Tatfachen und ben feltfamlichften Sandlungen uns taum berührt ober gar widrig erfaltet. Die einzige fünftlerische Tobfunde ift die gegen die urfprungliche Gottahnlichfeit ber menschlichen Seele. Freilich liegt auf ber anbern Seite wieder ber Fehler nabe, ftatt jene Urfprünglichkeit

ber Menscheit vor uns entstehen zu lassen, ein sittliches Wörterbuch ober Berhaltungsregeln zu geben, was ebensfalls kalt läßt, weil wir da nicht das einsache Sein eines menschlichen Geistes sehen, sondern die willkürlichen Abstraktionen, die sich ein anderer daraus gemacht hat. Wenn sich jemand in diese Ursprünglichkeit und Einsalt nicht mehr sinden kann, weil ihn das Berkehren mit dem bloß Stofflichen, mit den Mitteln, die ursprünglichen Zwecke verrückt hat, oder wenn jemanden diese Begabung überhaupt versagt ist, so wird ihm Grillparzers Dichtung nicht gefallen, ja, sie muß ihm mißsallen, weil so manche Kräste des Helben gegenüber seiner Innerlichkeit in Unsentwicklung oder seltsamer Zerwürfnis sind, was aber gerade für den Empfindenden den Reiz so unaussprechlich hold macht.

911.

## Bu Abolf Foglar.

. , Bien, Dienstag, 31. Auguft 1847.

Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Ich las kurzlich "Uriel b'Acofta". Ich finde, Gustow und andere haben Recht, zu tun, wie sie tun, weil das Bublitum daran Gefallen findet. Es fehlt ihnen nicht an ,falfchem" Geift, und sie wiffen eine Sache journal-gerecht herauszuputen. —

Ich habe Lenau nicht besucht. Ich habe ihm nie behagt, noch er mir. Das Wahrscheinlichste ist, er würde mich nicht kennen; oder wenn ja, so müßte er auf Kunst zu benken kommen, und das ist das Gefährlichste für ihn. Man sagt, sein Irrsinn sei infolge einer Ges hirnerweichung eingetreten; allein diese pslegt langsam zu wirken, während sein Irrsinn sast über Nacht ausbrach. Ich febe beffen Urfache vielmehr in feinen poetischen Stoffen und ben - obwohl geistigen - Mitteln, fich jum Dichten zu zwingen, mas bei ihm nicht von innen heraus tam. Um einen "Savonarola" zu fchreiben, muß man ein Dante fein. Wir alle, die wir jest leben, find es nicht imitanbe. Dazu tam, bag er fich wegen biefer Stoffe in Studien frurzte, bavon er nichts verftand. Er ging mit Beifterfebern, wie Rerner um und wollte, mas ihnen Deinung mar, bei fich zur Überzeugung bringen. Dir find alle feine Berte Deilenzeiger zu feinem jetigen Bahnfinn. Am besten ift er noch in Naturichilberungen, wie in ben ungarifchen Szenen. Aber gu ben philosophischen Stoffen fehlte ihm bie Biffenschaft. Auf unferen Universitäten wird man nicht in die Wiffenichaft eingeführt; man muß fie bom Anfang lernen; bas tut man aber schwerlich, wenn man ichon ein berühmter Dichter ift. -

Überhaupt ekelt mich das Treiben der Deutschen an, nicht nur in der Kunst, auch in Philosophie und Bolitik. An alldem ist Hegel schuld, der sie wieder in die alte Gottschehige Charnier brachte, aus welcher Goethe und Schiller sie kaum geriffen hatten. Und sie rühmen sich Goethe und Schiller überwunden zu haben! Ja wohl haben sie sie überwunden! — Und wenn man nichts tut, so muß man auch nicht schreien. Ich versteh's auch nicht eine Konstitution zu erzwingen; aber wenn ich auch das und das wünsche, ich schweige. Aber die Deutschen schreien und — leden dann den Stiefel ab. Das tut kein Mann, nicht einmal ein Mannsbilb! —

Ich habe kurzlich in Littrows Schriften gelesen, und vieles mit Intereffe. Ich kannte ihn perfonlich, kam aber selten zu ihm. Er lub mich oft ein, mit ihm auf seinen

"Turm" zu gehen. Ich fürchtete aber verrückt zu werben. In die Sterne schauen muß man an der Hand der Wissensschaft. Dem Aftronomen sind sie Gegenstände der Berechnung; was aber soll ich mit dem Unermeßlichen? Ich kann mir dabei nichts denken; und wenn ich empfinde, könnte ich darüber zum Narren werden. Wir haben auf der Erde genug zu tun. Mein Grundsat vor allem ist: "Was ich nicht lernen kann, damit gebe ich mich nicht ab. Was geht's mich an? —

Einst sagte mir der Graf v. Stadion: "In Ofterreich muß man reich oder ein Beamter fein, sonst gleicht man einem hund ohne Halsband: Jeber kann ihn treten und schlagen." —

## 912.

Biener Bote, Beilage zu Frankle Sonntagsblättern. Bien, 12. September 1847.

(Grillparzers Tragöbie: Libuffa.) Mit diefer geht es fo, wie mit Meyerbeers Bropheten. Halt der Dichter seine Tragödie im Pulte, weil er die jetigen Schauspieler sie darzustellen für unfähig halt? Sind andere unbesiegbare Hindernisse? Oder ist die königliche böhmische Brophetin gar nicht vollendet, nur so beabsichtigt? Begonnen? Die Tragödie ist wirklich geschrieben, und zwar als Trilogie. Also doch wegen der unzureichenden Darstellungskräfte, wie Meyerbeers Brophet, uns vorenthalten? Es ist dies eine bittere negative Aritik für die deutschen Schauspieler und tiefer schneidend, als jeder positiv ausgesprochene Tadel, wenn wir es etwa wagen wollten, so fühn zu sein, die Unsehlbaren einer Aritik zu unterziehen. Der ganze jüngere Nachwuchs hat das Waß nicht, schon nach dem Augenscheine gemessen.

# Reise nach Deutschland.

# 2. bis 28. September 1847.

Dr. 013 bis 022.

918.

Biener Bote, Beilage zu Frankle Sonntagsblättern. Bien, 29. Auguft 1847.

(Grillparger) tritt in ben nächsten Tagen eine Erholungsreife nach Hamburg, Berlin ufw. an.

914.

Fahrt auf ber Donau von Wien nach Linz. Donnerstag, 2. September 1847. Bilhelm Bogners Tagebuch.

## I. Entwurf.

Unfere Reise begann mit einer Konfusion wegen unsers Gepäck, welche, obwohl sehr bedenklich scheinend, bennoch ausgeglichen wurde. Es ereignete sich nichts Bemerkenswertes, außer, daß wir mit Fris plauderten, über unser Gepäck jammerten und der Kellner die Bassagiere beim Diner gründlich betrog. Nachmittags herrschte Regen außer und Gähnen in der Kajute, während wir Durrensteins und Mölks herrliche Gegenden passierten. Grillparzern

feste Frau v. Dürfelb bebeutend zu und verfeste ihn in einige Unbehaglichkeit. Nach bem Souper ftreckte ich mich zur Ruhe aus, welche nur durch das Juden der von einer mir benachbarten & la Luife diden Frau ererbten Flöhe und bem Stöhnen der unbehaglich Ruhenden untersbrochen wurde.

# II. Reinschrift.

Der glorreiche Tag unferer Abreise machte ein faures Gesicht, welchem er auch bei dem größten Teile unserer Reise treu blieb. Nichtsbestoweniger rüstete ich mich mit reger Geschäftigkeit und saß bald gemeinschaftlich mit Grillparzer und meinen Tanten beim Kaffee. — (O, Göttergetränk, wann werd' ich dich wieder genießen!) —

Dann trollten wir uns, mit Segenswünschen unserer Rüchentrampeln überhäuft, zum Wagen. Ich, mit meinen hochsliegenden Reiseplänen, nahm meinen Platz am Autschers bod und meine weinerlichen Tanten samt dem Sänger der Sappho und Ahnfrau nahmen den Wagen in Beschlag; ich mit lustigen, die Tanten mit weinerlichem Gesichte, Grillparzer aber mit einer diabolisch-satyrischen Miene (weil er die Tanten aufzog und nedte).

Nachbem wir die staubige Nußborferstraße passiert hatten, kamen wir auf dem Orte unserer Absahrt an. Nun schnitten die Tanten etwas trübe Gesichter und wären in dieser Lage bald von einigen Hofgetieren unter die Füße getreten worden, welche einen Hofwagen und in demselben eine alte, häßliche, banrische Prinzessin führten . . . Nun rührender Abschied; — nun eine Konfusion mit Gepäck, welches Reisenden sehr häusig geschieht, wenn sie nicht sehr auf ihrer Hut sind — und endliche Abschit. — Lacta alea est — Ich war so unvorsichtig,

feine Bucher mitzunehmen, benn ich bachte, auf einer Reife muffe man blog feben! feben! - aber wenn's regnet, fo ift's aus mit bem Geben, wenigstens folcher Gegenftanbe, welche bie Reife als mertwurbig ber Betrachtung barbietet. Denn wenn fcon Langweile an und für fich fcredlich ift, fo ift's bie auf einem Dampfichiffe noch einmal folviel]. Bum Glude fand ich zwei Befannte und machte eine britte Bekanntichaft, an ber mir gwar nichts liegt, die aber auf einem Dampfichiffe nichts weniger als unangenehm ift. Much Grillparger fand Befannte; einen Grafen Thun, einen liebensmurbigen und, wie Grillparger fagt, febr verftanbigen Mann, und eine Frau v. Dürfelb, geb. Baroneffe Brenner, welche aus bem Sommer bes Lebens bereits heraus, bem Grillparger febr aufette; befanntlich aber lägt fich felber nur gerne von jungen, hübschen Dabchen gufeten, bie Urme alfo reuffierte nicht, ließ aber zuweilen unfern Dichter nicht fo leicht aus ben Rrallen. - Dann fing es zu regnen an, bies war traurig, benn bie fo intereffanten Gegenben, von ber Rajute aus, und noch bagu im Regen betrachtet, gewähren bei weitem nicht ben herrlichen Anblid, als bei iconem Wetter. Enblich, ju einer für meinen Dagen viel zu fpaten Stunde murbe zu Tifche gegangen; ich faß gegenüber von einigen altlichen und alten Frangofinen. mahricheinlich Gonvernanten, welche befonders burch ihre Gefräßigkeit meine Aufmerkfamkeit auf fich gogen. Der Rellner, ein mahrer Gauner, prellte einen Berrn nur nm einen Gulben Ronventionsmunge; überhaupt find Rellner auf Dampfichiffen privilegierte Beutelichneiber. Rach bem Diner begab ich mich wieber auf bas Berbed und fand zu meinem Erstaunen noch Frit und feinen Freund. Run nahm ich vom Frit Abschied und er ging

in fein Krems. Run begann für mich die allergräßlichfte Langeweile. Bucher hatte ich teine, Grillparger fchlief ober las, was blieb alfo mir übrig? Ich fchlief, - ging bann auf bas Berbed und fab mir bie vom Regen begoffene Landschaft an - ging bann wieber in bie Rajute und fchlief; fo ging es einige Beit fort. - Rum Glud für meinen Schönheitsfinn befand fich in unferer unmittelbaren Rabe an ber Ede bes Schiffes, nabe bei ber Ture ber Rajute, ein junges Chepaar, welches nur auferft furge Beit verheiratet fchien. Er mar fein übler Dann, artig, unmäßig in feine Frau verliebt, wie es fchien, aber er batte einen etwas bubelramerifchen Anftrich; feine Frau aber mar allerliebst. Gie hatte zwar eine fleine, aber fehr nette und graziofe Figur, fcwarze Saare und fah im Gefichte etwas ber Maria Dorée ahnlich. Beibe fprachen äußerft lebhaft und nachmittags murben Beibe fehr nachbentend und fcliefen endlich ein.

Die Beschäftigung und Unterhaltung unserer Mitreisenden war sehr geteilt. Ein Paar spielte Schach, Graf Thun sah ihnen mit gespannter Ausmerksamkeit zu, andere schnarchten; andere schwätzen; ein Herr, der aber sehr ordinar aussah, trank ein Glas Wein nach dem anderen, roch dabei bestialisch aus dem Munde; er wollte mit uns ein Gespräch anknüpsen, wir aber gaben ihm keine Audienz. Endlich kam die Zeit des Nachtessens, welche, zweckmäßig zu benützen, wir nicht fäumten. Der junge Remont, als zweiter Kapitän und Dampsschiffshrtsbeamter (ich weiß nicht recht, was er eigentlich ist), nahm am selben Tische uns gegenüber gleichsalls seine Abendmahlzeit und sprach abwechselnd mit Grillparzer und dem jungen Ehepaare. Nachher bereiteten wir unsere Lagerstätte und streckten uns aus zur Ruhe.

915.

Fahrt nach Linz und Gmunden. Freitag, 8. September 1847. Bilhelm Bogners Tagebuch.

## I. Entwurf.

1/23 Uhr ging ich auf bem Berbeck eine Stunde spazieren, nachdem ber Regen aufgehört; nachdem mich bie Kälte ziemlich zusammgebeutelt, ging ich in die Kajute, streckte mich nochmals aus und schlief königlich 3 Stunden.

Frühftud. Wir betrachten, vorüberfahrend, Enns und tommen, entzudt über bie leiber nur halbgesehene Donaugegend, in Ling an; hier begrüßte uns bas Schickal mit einer Konfusion wegen bes Passes und Gepades an ber Eisenbahn.

Nachmittag: Fahrt auf ber Pferbeeisenbahn — ich biene als Unterlage einer knochigen Frangösin, die mir als Bergutung gewiß einige Flohe hinterließ.

Die ersten . . . . Gerrliche Aussicht auf ben Ausflug ber Traun aus bem Gmundnerfee.

## II. Reinschrift.

Ich erwachte nun von meinem Schlummer, welcher höchstens von dem Stöhnen der sich unbehaglich befinsbenden Bersonen (es war schrecklich kalt) oder von dem Juden der Flöhe unterbrochen wurde, welche ich in gehöriger Anzahl von der ehrwürdig diden Frau Baronin von Nefzern ererbt zu haben die Ehre hatte, welche mir die gütige Borsehung als Schlasnachbarin zuschickte. — Es war 1/2 3 Uhr früh —. Ich ging auf das Berbeck, auf

welchem fich nur wenig fo verrudte Berfonen befanden, bie, fo wie ich, an einem in ber Tat fo froftigen Morgenfpagiergang Bergnugen fanden, wenigstens hatte ber Regen aufgehört. Nachbem ich mich fo erfrischt hatte, bag mir bie Bahne flapperten, ging ich in bie Rajute gurud, ftredte mich gemächlich, aber in hinlanglicher Entfernung von meiner iconen Flohefpenderin aus und ichlief koniglich brei Stunden. 218 ich erwachte, horte ich ober mir bie moblbefannten Tritte Grillpargers; ich begab mich zu ihm und plauberte ein wenig. Spater morgens, nach bem Frühltude, gingen wir auf bas Berbed, um von ber Morgen-Inft und ber mirklich berrlichen Gegend zu profitieren; ber Tag machte fich nicht übel, bis auf einen entfetlichen Wind. Wir waren unferer Mehrere von ben Baffagieren auf bem Berbede, unter welchen fich auch bie früher ermahnte befonders haftliche baprifche Bringeffin befand, welche bei biefem fürchterlichen Binbe Letture (mahrfceinlich Betfchwefterlekture) hielt und mit eremplarifcher Gebuld bie jeden Augenblick vom Winde umgebrebten Blätter ordnete, - bie Arme mußte auf biefe Art nicht weit getommen fein. Bahrend ich mich auf bem Berbede berumtrieb, begegnete meinem Reifegefellichafter Grillparger eine tomifche Geschichte -: Auf unserem Schiffe befand fich eine Nonne mit mehreren Betfcmeftern, mahricheinlich angehende Ronnen, unter ber Obhut eines wohlgemafteten Bfaffen, fie gehörten alle Ginem Orben an und bie Nonne machte blog biefe Reife, um Erfahrung zu machen und fich zu bilben; bies tonnte fie auch in Wien viel wohlfeiler -. Grillparger nun, ber fich die Sande mafchen wollte, fragte ben Rellner, wo er bies tun tonne? Diefer antwortete ihm: 3ch bitte nur in bie Damentajute gu geben. - Brillparger, unbefannt mit ben auf folden Dampfschiffen herrschenden Gewohnheiten, folgte seinem Rate; aber o Schrecken! Als er hineintrat, siel sein Blick soeben auf eine Dame, welche ihre Strümpse anzog und überhaupt in einer Stellung und Rleidung sich befand, in welcher sie sich vor Fremden gewiß nicht gesehen wünschte; als er schleunigst die Flucht ergriff (wie der keusche Josef), erblickt er noch zu seiner gänzlichen Bestürzung die auf ihn gerichteten vernichtenden Blicke der Nonne und der Betschwestern —. Wir unterhielten uns auf dem Verdecken noch mit der hübschen jungen Frau und anderen Neisenden, betrachteten die herrliche Donaugegend, welche vom Regen erfrischt und von der Morgensonne herrlich beleuchtet war und landeten endlich in Linz.

Linz.

Bir begaben uns in den Gafthof zum Erzherzog Rarl, wo wir uns ein recht nettes Zimmer auffperren ließen, von welchem aus wir eine allerliebste Aussicht hatten, sowohl auf die Donau, als auf die Maximilians= turme. Run verschönerten wir uns, benn auf bem Dampf= fchiffe maren wir febr verwilbert, wir batten lange Barte; biefe nun mußten weg, um ben hubschen Lingerinnen teinen üblen Begriff von ben Bienern beizubringen. Nachbem wir uns nun auf biefe Beife gefalbt und gefchmudt hatten, begannen wir beibe, jeder feinen Regenschirm unter bem Arme, die Promenade burch die Stadt, gang & la Gifele und Beifele (wie meine Tanten au fagen pflegen). Wir burchwanderten biefe Stadt, bie ber Linger fcon nennt, bie aber für uns ichon wegen bes gefpisten Bflafters nicht fcon war, benn unfere Fuße fchrien fcredlich au weh! Nirgends war eine hubsche Lingerin gu feben, fo fehr wir beibe es wunschten, endlich begegneten wir eine - aber - ich glaube, fie lachte uns aus; obwohl mir

fie mit vielem Bohlgefallen betrachteten. Ermubet und hungrig nahmen wir unfer Mittagsmahl ein und richteten bann unferen Weg nach ber nach Smunden bestimmten Bferbeeifenbahn: wir wußten ben Beg nicht, wurden baber viel bin und wieber geschickt, kamen aber endlich boch und beinahe noch ju fruhe, mit Gottes Bilfe, bort an. Dort wetteifert man an Unordnung; alles geht bort nach Belieben fowohl ber Beamten als ber Baffagiere. Bollen zwei Baffagiere etwas Entgegengefettes, fo gefchieht ber Willen beffen, ber ben Bunfch gulett aussprach, weil ber bumme Beamte bas Berlangen bes Ersteren bereits vergaß. Überdies fcheinen die werten Erbauer diefer Bagen fich bie Ralbermagen jum Mufter genommen ju haben, benn wirklich pferchte man uns fo unbarmbergig ein, wie Ralber. Ich wette mir aber endlich boch einen leiblichen Blat beraus, überbies tam eine fleine ungefähr 13jahrige Lingerin neben mich zu fiten . . . bann tam ein Difput mit einer leibenschaftlichen Frangofin, Die uns alle gerne aus bem Bagen geworfen wüßte, bamit fie mit ihrer Gippfchaft bequemer figen fonnte, nichtsbeftoweniger behaupteten wir reblich unferen Blat. Unmittelbar vor ber Abfahrt ftieg noch zum Schreden für Grillparger Frau von Durfeld ein.

# Fahrt nach Gmunben.

Das miferable Fuhrwerk setze sich in Bewegung und führte uns anfangs durch langweilige, am Ende aber durch sehr schöne Gegenden; der Nachmittag war sehr schön, ich bewunderte unter den Bergen, welche die Abendstonne beleuchtete und ihnen mitunter verschiedene Färbungen erteilte, besonders den Traunstein, deffen Spitze auffallend ähnlich Louis XVI. (man erzählt, daß viele Franzosen eigens borthin sich begeben, um an diesem

Anblick sich zu begeistern) barstellt, in einer liegenden Stellung, mit gefalteten Händen, ganz so, als ob er als Leiche aufgebahrt ware. Bon manchen Seiten aus ist das Bild nicht so deutlich, eigens aber von einer auderen Seite betrachtet, erscheint der Ausschnitt des Gesichtes so deutlich, daß die Ahnlichseit merkwürdig ist.

Im Wagen herrschte tiefe Stille, welche höchstens burch das Schnarchen des dicken Baron Nefzern und seiner nicht minder mageren Gattin, durch den weisen Diskurs der Fran v. Dürfeld, dem Grillparzer durchaus nicht entgehen konnte, oder durch mein Wispeln unterbrochen wurde, wenn ich in Grillparzers Ohr mich über irgend jemand aus der Gesellschaft lustig machte. Die Linzerin, meine gesprächige Nachdarin, stieg aus, und ich bekam als Ersatz eine schlaftrunkene Französin, wahrscheinlich das Kammerkätzchen der früher erwähnten lebhaften Französin an meine Seite; sehr bald nickte sie ein und bestimmte meinen zarten Körper als ihren Ruhepunkt, ich aber, unzufrieden mit dieser knochigen Last, beutelte sie ab, so oft ihr Knochengerüste mit meinem Körper Bekanntschaft machen wollte.

In unserer Gesellschaft befand sich noch ein Mann, welcher meine Aufmerksamkeit erregte; er war sehr groß, schlank und gut gebaut, schien mir Militär gewesen zu sein, hatte einen granen militärischen Schnurrbart und schien bereits 50 Jahre überschritten zu haben, sprach ein sehr reines, schönes Deutsch ohne Hervortreten irgend eines bestimmten Dialektes und hatte troß der unansehnslichen Kleidung etwas Feines und Distinguiertes in seinem Benehmen; ich sprach oft mit ihm, er war immer sehr artig und gesällig. — Zur Empsehlung dieser Pferdeeisensbahn dient noch, daß man noch vor der Ankunst im Orte

27

Sariften. VI.

ber Bestimmung die Gepäcksausweise abgeben muß, so baß im Falle irgend ein Stück des Gepäckes wegtommt, man sich über das frühere Borhandensein nicht ausweisen kann. Wie geräbert und ganz lahm kamen wir in Gmunden an.

Gmunden.

(Seitbem ich mein Malheur in Baben mit meinem Gepade hatte, mar ich auf ber Reife wie ein Teufel auf unfer Bepad.) Sobald wir anhielten, mar bas Erfte, nach bem Badwagen zu fragen, ich fließ Trager und Rondutteure auf bie Seite, suchte aus bem unordentlich aufgeschichteten Gepade unferes beraus und unter meiner ftrengen Aufficht wurde es aufgelaben; noch bazu exiftierte für alle nach Smunden bestimmten Reifenben ein Badtrager, ber auf einer Art Schinderfarren bas Gepade ber Reifenben fortführte und fo fcnell, bag mir hinter brein laufen mußten, die anderen tamen ihnen gar nicht nach, nur ber früher ermabnte große Mann und ich waren bem Rerl immer am Genick und ftolperten auch auf bem feuchten Sanbe baufig über die gelegten Schienen. Da ber Gepadsführer in jebes Gafthaus ertra fahren mußte, in welches ein Reifenber fich begab, fo mußten wir auf unfers beinahe eine Stunde in unferem Gafthaufe marten, welches fich aber bei weitem nicht als fo gut bewährte, als es uns anempfohlen murbe. Rachbem wir bas Bepad erhielten, und ich es noch ftreng fontrolliert hatte, begaben wir uns gum Nachteffen. Wir mußten im allgemeinen Gaftzimmer foupieren, in welchem es febr larmend zuging. Und ungeachtet bes guten bayrifden Bieres, welches bort bereits anfangt, febnte ich mich boch nach Rube. Auf unferem Zimmer angekommen. bewunderte ich die prachtige Ausficht; benn unfer Gafthof befand sich hart am Ufer der Traun, welche baselbst in ben See mundet. Diese Szene, vom Mondlichte bestrahlt, machte sich herrlich.

916.

Gmunden, Ifchl, St. Bolfgang. Samstag, 4. September 1847. I. Bilhelm Bogners Tagebuch.

Entwurf.

... gottliches Bier. Bir fahren von Smunden auf bem herrlichen See bor bem reizenben Traunkirchen bor-" über unter ziemlicher Ralte und ftartem Bind, ber, wie Grillvarger fagt, ben Anblid bes Gees minber fcon macht, nach Chenfee, von wo aus wir mittelft Gelegenheit, hart am Traunfluffe, im schönen Tale zwischen ben berrlichen Bergen nach Ifchl uns begeben. Sier begegnet uns Deffauer, beffen Romposition und Spiel, sowie beffen Ronverfation auf ber verungludten, aber boch fconen Bartie nach St. Bolfgang und bem Bolfgangfee, insbefondere im Gafthaufe bafelbft viel Bergnügen macht. In ber Rirche betrachteten wir ein mahres Runftwerk, Maria barftellend, bas uns Alle bezauberte, sowie wir nicht genug über bie robe Erneuerungsfucht bes Besitzers fcimpfen fonnten, ba die nach Beschreibung Deffauers so interessant altertumliche Rirche auf eine folche Beife renoviert, bag. abgefeben von einigen Runft= und religiöfen Merkwürdig= feiten, fie einem gemalten Wirtshaufe gleicht; in. St. Bolfgang gibt es uralte, außerft intereffante Bohngebaube. Abends: Romische Situation bei Wertheimstein im Borgimmer, amufant humoristischer discours im Gasthause mit Deffauer.

# II. Bilhelm Bogners Tagebuch. Reinschrift.

Fahrt auf bem Smunbnerfee.

Fruh bestiegen wir am Gee ein Dampffchiff, auf welchem wir Baron Refgern famt Chehalfte und ben einen Marinelli trafen. Der Tag war fcon, aber falt und fehr windig, ja wirklich fturmifch, worüber Grillparger ein murrifch Geficht fcnitt, weil er infolge bes Sturmes eine rheumatifche Geschwulft im Bahnfleische fürchtete, wie er fie bei folchen Gelegenheiten zu betommen pflegte. Ich aber band mir meinen hut fest ans Rinn und betrachtete mit Entzuden bie fich barbietenbe herrliche Ausficht; fo fuhren wir, eher getragen von bem fcmargblauen Bemaffer bes Sees, im Tale zwifchen boben, an ber Spite mitunter bereits mit Schnee bebedten Bergen vorüber von bem herrlichen Traunkirchen nach Ebenfee. 3ch befand mich trot bes ftarfen Sturmes fortwährend auf bem Berbede und genoß bie herrliche Naturfgene, bie aber nach Ausfage Grillparzers bei ruhigem Waffer noch einmal fo fcon ift.

Fahrt nach Ischl.

Bon Gbenfee fuhren wir mittelst Gelegenheit nach Ifchl, abermals in einer prachtigen Gegenb.

Als wir in Ischl im Gasthaufe zur Bost abstiegen, erblidte ich Schnappers Judengesicht und tam beshalb auf die leider nur zu wahre Bermutung, daß daselbst zahlreiche Juden sich befinden, die Grillparzer und somit auch meine Wenigkeit in Anspruch nehmen konnten. Unsere Zimmer waren sehr hübsch, licht, aber ohne schöne Ausssicht, mein Fenster ging in einen Garten, an welchen eine Kirche stieß, von woher mir das Gekrähe der Gläu-

bigen fehr widerwärtig herüberklang. Ich pute und ftriegle mich, ftelle meine Sachen im Zimmer in Ordnung und begebe mich zu meinem geftrengen Bormund, um mit ihm an promenieren. Raum maren wir aus unferem Gafthofe. fo führt uns ber Benter Schubert famt feiner langweiligen, endlosen Dama gu, welche, sobalb ihr Sohn von unferem Borhandenfein ihr Rachricht gab, Grillparger in eine lange, aber immermahrend ftodende Unterrebung verflocht; ich gupfte und jog an Grillparger fortmahrend, um ihn gum Beitergehen zu ermahnen, enblich gab er nach und Schuberts fclugen, von meinen Segenswünfchen begleitet, einen anberen Beg ein, Bir fcblenberten fo einige Zeit herum, bewunderten bie herrliche Gegend und trafen bann gufällig Deffauer, welcher, febr erfreut über Grillpargers Antunft, uns in feine recht artige Bohnung geleitete und einige Stude aus feiner noch unvollenbeten Oper und anbere Sachen vorspielte. Er hat ein mertwürdig gutes musitalisches Gebachtnis und ift nach Musfage Grillpargers ein recht verftanbiger, gebilbeter Mann, aber boch Jub!!

Er bewieß gegen uns eine merkwürdige Gefälligkeit, er schlug uns sogleich eine Landpartie für Nachmittag vor, welche wir in seiner und der Gesellschaft einer zahl=reichen Judensamilie machen sollten, worüber mir jedes haar zu Berge stand und es mir kalt über den Rücken lief; zum Glücke für mich akzeptierte dies [bricht ab. Der Rost des Hoftes loor].

III.

Rach Morit Alois Ritter v. Beders Mitteilung, 1872.

Anknüpfend an ben vom Borfitenben bes Lehrervereines "Bollsichule", Bigeprafibenten &. Mayer, bem Dichter Grillparger gewidmeten Nachruf, zeigte herr Landesschulrat Beder, wie fclagfertig ber gefeierte Tote im Extemporieren von Epigrammen gewesen, burch bie Erzählung folgender Anekbote: Im Jahre 1842 [1847] befand er - Beder - fich in Ifchl in Genoffenfchaft mit Grillparger und bem Rompositeur Deffauer. Eines Tages nun gingen bie Benannten gufammen nach bem benachbarten St. Wolfgang fpazieren, bas nebft anderen fconen Dentmalern aus bem Mittelalter auch einen fehr alten Brunnen mit ber Statue bes beiligen Wolfgang befitt, und tamen eben bazu, als Bauern biefen Brunnen mittelft Ralt tunchten. Auf Die Frage, warum bas gefchehe, antworteten bie Bauern: Gie mußten ben Brunnen renovieren. - Auf weffen Befehl? - Run, bes Gutsherrn, Grillparger, ber fich ob biefer Berunftaltung bes monumentalen Bauwertes gerabezu entfette, fchrieb fofort folgendes Epigramm:

> "Den heiligen Bolfgang laffe, wie er ift; Der tann burch Renobieren nur verlieren. Doch, wenn bu icon im Renobieren bift, So laß — ben Gutsherrn renobieren!"

> > 917.

Jidi, Sonntag, 5. September 1847. Bilbelm Bogners Tagebuch.

Unfere Absticht, in der Schmollenau zu frühstüden, wurde buchstäblich zu Wasser; wir schliefen bis 8 Uhr, dann brachte uns Deffauer die gerade nicht sehr unswilltommene Einladung zum Diner bei Wertheimstein. Grillparzer und ich gingen früher durch die Theresiensallee auf einen dort gelegenen Hügel, um die himmlische Aussicht zu genießen, dann nachhause, um Verschiedenes

einzupaden, und endlich ju Bertheimftein. Bon mir aus wurde nichts getan, als gegeffen und bas Mogartrequiem angehört, welches Mabame Bertheimftein mit Deffauer, von ihrer Seite ziemlich tattlos und falfch, gab; von feiner Seite blieb nichts zu wünschen übrig. Et puis, nachdem wir den Mund gewischt und uns innerlich über Bertheimsteins Mozart-Berhungung geargert, gingen wir nachhaufe, um bie Reifekleiber anzulegen, um bann wieber au Wertheimstein au geben, die fich erboten, uns per Wagen nach bem wegen feiner herrlichen Anficht berühmten Laufen zu führen. Dies taten wir, und ba (von mir aus: Bott fei Dant!) Bertheimftein gurudblieben, fo fuhren wir allein, Laufen, ein aus fleinen, von Alter und Rauch gebraunten Saufern bestehender Ort, liegt in einem tiefen Tale, welches die wilde Laufen durchbrauft. Leiber waren wir genötiget, immer, bis auf einige Augen= blide, im Bagen zu verweilen, aber felbft bie beinabe von ber Sälfte an mit Nebel bebeckten, bunkellanbigen Gebirge gewährten einen recht impofanten Anblid. Deffauers wirklich unermudliche Gefälligkeit führte uns noch auf die Schmollenau, warum, weiß ich nicht, benn es war ftodfinster und wir faben nichts von der schönen Aussicht als bie Lichter von Ifchl. Dann beglückte Grillparzer bas Theater in Afdl mit feiner Gegenwart, in welchem wir viel lachten, aber bie Schauspieler und bie Dufit beffer fanben, als wir erwarteten. Dann begaben wir uns in bas Gafthaus und abends, um 10 Uhr, mit einem elenben Gilmagen nach Salzburg.

Salzburg und München, 6. bis 11. September 1847. Bilbelm Bogners Tagebuch.

### 6. September, Salzburg, Montag.

Angekommen. Durchbeutelt und ärgerlich über das schlechte Wetter, wußten wir nichts Angelegentlicheres zu tun, als das Frühftück zu bestellen und unsere von Wachen und unruhigem Schlafe entstellten Gesichter zu waschen. Dann besuchten wir Grillparzers Bruder [Karl], welcher über seines Bruders Ankunft viel Freude zeigte, beim Hauptzollamte, und dann seine Familie in ihrer Wohnung, welche, recht nett und anständig, uns eine sehr günstige Meinung von der Hausfrau beibrachte. Diese und die Mädchen freuten sich sehr über Tante Kattis Tücher.

Nachmittag, als ber Regen etwas nachgelaffen, befuchten wir die herrliche Beterstirche, welche fowohl burch ihre imposante Außenseite als ihr prachtig ausgestattetes Innere mein Erstaunen erwedte; aber auch Arger über bie ungeschickte weiße Übertfinchung bes von Natur gebraunten Gefteines ber Rirche burch Ergbifchof Gruber. Eine befonders große, icone Orgel, mehrere fehr . . . . . . . find bemertenswert, fo wie die Bilberreihe ber verschiedenen Erzbischöfe, der Mogartsplat mit ber Bilbfaule besfelben von Schwanthaler, unweit bes Glodenfpiels. Die Domfirche, ber marmorene Brunnen vor bem Residenzgebaube, die reine Empfangnis Maria vor bem Dome find febr intereffante Begenftanbe. Grillparger und ich befahen uns biefe Gegenstanbe Bormittag. Nachmittag gingen wir in ber Irre herum, um bie Stadt felbft fennen zu lernen. Diefelbe ift ein wirkliches Ragenftabel, ich glaubte jeben Augenblick, folch ein liebes Tier gu

erbliden, benn ich fab nur zu oft biefe unbeimlichen Bocher, welche die Auwesenheit berfelben nur zu beutlich beurtunben. Bubem ift bie Stadt, mas bas Pflafter betrifft, um einige Jahrhunderte gurud, benn gu Romas Beiten tann felbes nicht fo fchlecht gewesen fein. Die meiften Gaffen find eng und fcmutig, überhaupt scheinen bie Salzburger, ihren Strafen nach beurteilt, giemliche Schweinemagen zu fein. Dann übermand fich Grillparger, gur Pereira gu geben, ftatt welcher er aber ihren Sohn famt Bemahlin, lettere in einem Rreife von Mobeschwengeln zigarrenrauchend, fand, welche über fein Erscheinen (beschmust, wie er war, er ging burch Dict und Dunn) große Mugen machte; er empfahl fich balb und tam nach Saufe. Ich ging nachher, in der Absicht, ben Ronnenberg zu befuchen, beffen Auslicht Grillparger mir rühmte, ohne es zu wollen, weiter auf ben höchsten Bunkt ber Feste, wo ich bie berrlichste Aussicht in meinem Leben fab, gang Salgburg lag unter mir mit feinen wunderschönen Umgebungen; bie untergebende Sonne vergolbete bie befchneiten Berge und verfprach einen hubichen Tag, ber aber leider ausblieb. Vis & vis!!!

[Salzburg], 7. September, Dienstag.

Deshalb wußten wir nichts besseres, als in der Nässe und dem fürchterlichen Wetter von Grillparzers Familie Abschied zu nehmen und uns auf den nach München bestimmten Eilwagen zu setzen, der, sechssitzig, uns zur Tortur auf dem ganzen Wege wurde. — Unterhaltung des Domherrn mit dem Frauenzimmer. Bisitation an dem bahrischen Grenzzollamte.

Meine Disputation mit einem albernen, für das Brügelspstem eingenommenen Pfaffen, Grillparzers Erzählung von Pyrker —.

[München], 8. September, Mittwoch.

Bir mufden unfere burchwachten Gefichter, richteten uns etwas menfchlich ber und Gifele und Beifele treten ihre Banberung burch bie Stadt an. Ruerft befahen wir bie Ludwigstirche, welche an Schonheit bes Bilbes am Sochaltar (bas jungfte Gericht barftellenb), ber übrigen Bilber am Blafond, überhaupt in ber außerft gefchmadvollen Bufammenftellung Ihresgleichen fucht. Ebenfo, wenn nicht ichoner, ift bie Allerheiligenfirche, beren Gemalbe auf Golbgrund ausgeführt. Der Bafar fehr icon mit einigen hübschen Frestomalereien aus ber alt= und neugriechischen und banrifchen Geschichte verfeben. Das Militar - es fcheint beffer, als es aussieht. Beisbarte find haufig -. Nachmittag. Wir faben bie neue Refibeng an wundervolle Bohngebaube, gegiert mit Frestomalereien, welche an Schonheit Ihresgleichen fuchen und aus ben Werken einiger Dichter, aus ber Geschichte, bem Ribelungen-Liebe 2c. gemalt finb. -, Die Galerie ber ichonen Frauen - ein Geficht fconer und verschiedener als bas andere. Der wunderbare Ballfaal. - Der Thronfaal mit ben Brongeftatuen -. Das Empfangszimmer bes Ronigs; bie Bemacher besfelben und ber Ronigin. Berrliche Fenfter, an welchen man bas Borhandenfein bes Glafes nur in ber nachsten Nabe bemerket -. Abende befuchten wir bas

Hoftheater. — Sehr schön, befonders die Seite längs des Orchesters mit Säulen geschmackvoll verziert —. Ich bin uneins, ob es ebenso oder größer als das Wiedener Theater ist; jedenfalls ist die Szene kleiner im ersteren als im letzen; man gab Oberon, das Orchester ließ nichts zu wünschen übrig, die beiden Frauenzimmer — Sopran — Mademois. Rettich und Mad. Diez haben gute Stimmen und sangen rein, können aber nichts, als was sie von Natur haben, Hon (Hr. Diez) schlecht. — Oberon (Hr. Hoppe) gut. — Chor gut —. Im ganzen waren wir mit der Aufführung zufrieden.

[Munchen], 9. September, Donnerstag.

Bir befahen bie Gemalbegalerie bes Bringen Leuchten= berg, die Reiterftatue Max I. und Maxmilian Josephs. Alles fehr fcon. Dann bie Binatothet, eines wie bas anbere ift an Gemalben bas fconfte, bas ich in meinem Leben fab, ber Sang bafelbft mit ben munberfconen Blafondbilbern, aus bem Leben ber Runftler Ggenen barftellend, hatte uns balb burch bas bestanbige Binauffeben einen Rropf zugezogen. Nachmittag befuchten wir Schwanenthalers Atelier, faben wunderfcone Statuen, 3. B. Generals Bertrant, Raifer Frangens, ben Brunnen aus Wien auf ber Frenung, verschiebene Basreliefs zc., alles für mich neu, benn außer Canovas Meisterwert in ber Augustinerfirche ift an Bilbhauereien nichts in Wien von Bebeutung, bann befahen wir bie Bavaria, beren Ropf wirtlich 24 Menfchen Blat batten. Schwanenthaler führte biefes Bilb fo glüdlich aus. bak es ungeachtet feiner toloffalen Große nichts Abstogenbes, Raltes ober Totes hat, sonbern im Gegenteile einen mehr fanften Ausbrud, es herricht bie ftrengfte Symmetrie und burchaus feine Blumpheit: gubem tommt unbegreiflicherweise die Statue viel kleiner heraus, als sie wirklich ift. Die koloffalen Löwen, die um die Bavaria herumgestellt werden, befinden sich noch in Arbeit; anno 1850 sollen sie vollendet sein. — Besahen wir den Ort, an welchem der Ruhmestempel erbaut wird. Am Abend besuchte ich in Gesellschaft die Stadt und nahm im ersten Kasseehause der Stadt, im Bazar, den Kassee.

[München], 10. September, Freitag.

Bir befuchten bie Auerfirche, welche Riegefebenes an Bracht ber Glasmalerei barbot, bie Sonne legte fich fo eben auf bas Glasbilb am Sochaltar und erhöhte bie Lebhaftigfeit ber Farben, bag man von bemfelben mahrlich fich nicht trennen tonnte, überdies ift die übrige Rirche magnifique ausgeftattet. hier trafen wir ben lebensluftigen Bfaffen, welches uns fehr apropros tam, indem er uns in feinem Bagen mitnahm. Bir befuchten bie Bonifagiusfirche, welche mir von allen Rirchen Dunchens am besten gefiel; die Bande find mit herrlicher Malerei ausgestattet, bie Saulen find von herrlichem Marmor, überhaupt bas Bange ebenfo gefchmadvoll als großartig. Bon bier begaben wir uns in bie Gluptothet, worin Benus und Paris von Schwanenthaler, ein betruutener Faun meine Aufmertfamteit in Anspruch nahmen; ber Boben ift herrlich. Bon ba ging ich und ber Bfaff in bie Antitenfammlung, die gwar febr fcon, meine Aufmertfamteit weniger in Anspruch nahm, weil ich von bem früher Gefehenen bereits ermübet mar. Bon ba aus lodte mich Militarmufit in bie benachbarte Ludwigsftrage, welcher ich bis auf die Wache folgte, bann traf ich Dr. Breuner [Breuning] und Grillparger und verabrebeten, uns im Brater zu treffen. Nachmittag gingen wir beibe nach vielen Frrungen in ben Prater, fanben aber ftatt ben erwarteten freundlichen Ort ein Wirtshaus, schlechter als bas gemeinste Braterbeisel, dies war genug für uns umsukehren; wir gingen in den englischen Garten, welcher in einer recht freundlichen Lage mich an den Wiener Prater erinnerte. Da trank ich Kaffee und sah einige recht hübsche Mädchen . . . . . von da schlenderten wir zu unserem Hotel; Grillparzer ging hinauf, ich ging Abends noch ein wenig in den Gässen Münchens herum. Beim Souper langes Gespräch mit Dr. Breinerschen und dem Pfaffen, welches die 11 Uhr dauerte und mich sehr das Bett vermiffen ließ.

[München], 11. September, Samstag.

Ich ftand zu fpat auf, nußte beshalb mich mit bem Einpacen fehr beeilen, um 11 Uhr agen wir und kehrten bem schönen Mänchen ben Ruden.

NB. Munchen finde ich eine fcone Stadt, b. h. voll von recht ichonen, febr gefchmadvollen Banfern, allein bort ift gerade ber entgegengefette Fall als in Bien; bier macht bie Große ber Bevolferung eine großere Un= gahl von Saufern erwünscht, mabrend in Munchen bie Angahl ber Saufer im Berhaltnis gur Bevölkerung viel ju groß ift; überbies ift letteres immer beffer als erfteres. Der Ronig hat viel Runftfinn (wie es fich aus ber Art ber Gebäube entnehmen läßt, beren Bau er größtenteils felbft leitet), verbunden mit amedmäßiger Sparfamteit, ba er immer bie gelieferten Arbeiten eines Jahres in bemfelben noch bezahlet und bie auf Runftfachen verwendeten Roften mehrere Jahre nie gufammentommen läßt. Diefes, fowie folgende Anetbote wurde mir von mehreren Arbeitern felbst und andern Leuten ergablt. Der Konig fab bei einem ber erften Maler, die in München ihre Runft ausüben, ein Bilb.

an welchem er großen Gefallen fand und von welchem er sich äußerte, es gerne besitzen zu wollen. Der Künstler sagte ihm, daß er es ihm sehr gerne überlassen wolle. Er aber antwortete: Ja, ich muß mich erst besinnen und in meine Rechnungen sehen, ob ich die Kosten dafür irgendwo herausbringen kann. Folgenden Tages kam er wieder und sagt dem Künstler: Es geht nicht, sogleich kann ich das Bild nicht bezahlen und solche Kosten lasse ich nicht zusammenkommen.

Das Bolt ift bumm, baurifch, flegelhaft, fogar bie Leute befferer Rlaffe feben in Bergleich zu uns Biener höchft gemein aus, fo baß ich und Grillparzer im Theater nicht zehn biftinguierte Perfonen fanbeu.

Das Militair scheint tlichtig und sieht in Massen nicht übel, die Offiziere aber sehen außerst ordinair aus. Überhaupt ist bem Außeren nach zwischen unserem Militair und bem Baprischen gar tein Bergleich. Auch scheint der König die hübschesten Regimenter in die Hauptstadt gezogen zu haben, da in anderen Städten sie schlechter aussehen, als unsere Bürger. Bon der Uniformierung der dortigen Bürger spreche ich gar nicht, die ist zu infam. Dr. Breunings sind recht angenehme Leute und waren uns sehr angenehme Gesellschaft; über den lebenslustigen Graner Domherrn lachten wir viel.

Wir hatten einen trefflichen Platz zu Zweien im Wagen und zu Zweien im Kabriolet; als wir nach Landshut kamen, bekamen wir einen elenden sechsstitzigen Wagen, auf welchem ich aber doch schlief. Früher betrachtete ich die Ebene von Landshut, auf welcher Erzeherzog Ludwig und von Regensburg, auf welcher Erzeherzog Karl geschlagen wurde.

Biener Bote, Beilage ju ben Sonntagsblattern. Bien, 26. September 1847.

Grillparger wurde in München von allen Seiten auf bas Chrenvollste empfangen.

920.

Regensburg, Rürnberg, Leipzig, Samburg, Berlin.
12, bis 23. September 1847.

Bilhelm Bogners Tagebuch.

[Regensburg], 12. September, Sonntag.

Um 4 Uhr früh tamen wir in Regensburg an; legten uns ins Bett. Fruh befahen wir bie Domfirche, welche fowohl von außen als von innen betrachtet, ein intereffantes Dentmal ber Borgeit ift. Dann befaben wir uns naher bie Stadt, gingen über bie Donaubrude auf den Ralvarienberg, auf welchem ich . . . . . . . [so!] eine fcone Überficht über bie Stadt hatte! Die Table d' hoto war einfach, aber fehr fcmadhaft. mittag fuhren wir auf einem ehemaligen Totenwagen nach ber Balhalla. Auf bemfelben wurden wir fowohl burch ben engen Raum als burch bas alberne Gefchmas einer Bfaffenmaitreffe gemartert. Auf ber Balhalla felbit trafen wir Spina, welcher febr viel aufgeschnitten. Das Gebaube ift von innen fehr fcon, ber Fugboben außerft gefchmadvoll, von außen bietet es eine febr fcone Musficht bar und befindet fich überhaupt in fehr fconer Lage. Dann nahmen wir in einer benachbarten Schenke Bier, Spina gab . . . !! [so!] Rudfahrt - lebhafte Unterhaltung mit beiden Dabchen und bem Ruticher.

Abends. Abfahrt nach Nürnberg, mein Disput mit einem alten S.. juden, der sein Gepack unter den Sitz geben und mich genieren wollte. Meine Protestation und Sieg. Ein Bauernlummel ist Grillparzer vis & vis und beschmutt ihm die ganze Hose.

### [Rurnberg], 13. September, Montag.

Ankunft in Nürnberg. Abgestiegen im baprischen Hose. Unsere Promenade durch die Stadt auf den Römer; wir besahen die Frauenkirche, welche, in edlem Stil erbaut, nicht unintereffant. Die Sebalduskirche ist wegen eines Denkmales von Fischer und Gemälben von Aulmbach sehenswert. Mädchen sehr nett, aber steif. Nachmittag gingen wir in die Rosenau, trasen wir gute Wilitairmusit, hübsche Mädchen, schlechten Kaffee. Diesen Abend wurde Grillparzers Ahnfrau aufgeführt, Grillparzer aber war zu mith, um zu gehen.

### 14. September, Dienstag.

Früh eingepadt, dann beim Fenster . . . vis & vis . . . [sol] Fahrt auf der Eisenbahn — ich dis [Läde] Brinz Eugen von . . . [Läde], endlich Antunft in Reichenbach. Souper. Fahrt nach Leipzig. Rachts Nachbar  $\times \times \times$  66. Ein Amerikaner blamierte sich.

## 15. September, Mittwoch.

Annuis im Gasthaufe in Hof. Endlich Absahrt in Gefellschaft eines Bubelramers, bes Amerikaners und zweier handwerksburschen, welche der Amerikaner mit seinen Füßen sehr maltraitierte. Diner in Plauen. Lächerliche Rostlimierung des fächstichen Paßbeamten. Überladung auf die Sisenbahn. Deklamation des Amerikaners. Ankunft in Leipzig.

## [Leipzig], 16. September, Donnerstag.

Promenade burch Leipzig. Bas Lebhaftigkeit auf ben Straßen, Berschiebenheit ber Nationen, die als Rausleute Leipzig besuchen, Anzahl und Beschaffenheit der Häuser betrifft, so hat es unter den deutschen Städten, die ich bisher sah, die meiste Ähnlichkeit. Leider gibt's nur zu viel S. juden. Wir betrachteten die Leipziger Ebene. Poniatowskys Denkmal. Mittags Table d'hôte, meine dumme Nachbarschaft von zwei Fräuleins, welche, recht steise Nordbeutsche, auf den Teller à la Louise spuckten und allen Leuten wegfraßen.

Nachmittag. Promenade burch die Stadt. Nichts Merkwürdiges, zugesehen beim Turnen des Militairs, welches infam aussieht. Besuch bei Wilhelm Rosenkarth. Er ging mit uns ins Theater, welches nicht übel aussieht und mich ans Burgtheater erinnert. Loge rechts ~!! sch. U.—. Abschied von Wilh. R. Souper.

## 17. September, Freitag.

Einpaden. Fenster vis & vis. Abfahrt auf ber Bahn bis Magbeburg, von ba auf bem Elbebampsichiff. Ein Ehepaar, auf welches man ein Lustspiel machen konnte, ganz aus Friedrich des Großen Zeit. Abends Gespräch die ses mit Grillparzer und dem englischen Holsteiner. Ich legte mich in die Damenkajüte mitten unter die Damen, die aber leider alle alt waren.

### 18. September, Samstag.

Ich erwachte nach einem köftlichen Schlaf, um einen ber langweiligsten Tage meiner Reise zu erleben. Um mich zu amüssern, setzte ich mein Tagebuch fort, allein bei bem unausstehlichen Geschwätz ber Frau Trinius, welche mir bereits unangenehm zu werben ansing, war Gartem. VI.

es unmöglich zu schreiben. Nach langer und langweiliger, unter bem erschrecklichsten Hunger verbrachten Zeit kam endlich das erwünschte Diner, welches, herzlich schlecht, noch durch die Gefräßigkeit der Frau Trinius und die Rargheit des Wirtes geschmalert wurde. Nach Tisch ging ich auss Berbed, dann in die Rajüte — dann wieder auss Berbed und so ging es fort, die wir nach Hamburg kamen. Überdies war für mich die Elbe sehr interessant, da die weite Übersicht, die sich hier darbietet (unter der Beleuchtung der Sonne oder des Mondes, wenn sie sich im Wasser spiegeln, und die sich nähernden und entesennen Segelschiffe, deren Segel mit wirklich geschmade vollen Farben versehen sind), und überhaupt das Treiben auf dem Flusse für die, welche daran nicht gewohnt sind, äußerst interessant ist.

Ankunft in Hamburg. Abgestiegen in Streits Hotel; Zimmer, Bedienung gut — sehr gespreizt —. Ich machte Toilette und wir gingen in das Thaliatheater in der Meinung, Scholz und Restrop spielen dort. Zu unserer Berwunderung war dies nicht der Fall, und man gab einige höchst unbedeutende Stücke, welche unter der Mittelmäßigkeit waren, aber etwas besser als mittelmäßig aufgeführt wurden. . But . . à la chinoise. . . à droite etc. etc. [sol]

Souper, soul aber fehr gut, veritable english —. [hamburg], 19. September, Sonntag.

Wir begannen unfere Promenade durch die Stadt, welche im neuerbauten Teile auf mich einen angenehmen Eindruck machte. Die Masse von schönen Hausern am Jungfernstieg, in der Nähe des Alster Bassins, die das selbst herrschende Symmetrie, verbunden mit Geschmack und wirklicher Eleganz, waren für mich ein angenehmer Anblick.

Als wir aber in ben vom Feuer verschonten Teil tamen, waren die offnen Ranale, ber von benfelben berrührende Geftant und bie Rabe ber bort fo häufigen, für mich fo schredlichen Tierchen für mich ein Gegenstand bes Abscheues. Das Boll in Hamburg find Handelsleute - alfo genug für mich; ein folder in Sonntags= fleiber gehüllter, abgefchmadter Sanbelstropf wies uns ben Beg nach bem Safen fo trefflich, bag wir wirklich mit ber Kirche ums Kreuz gingen und endlich, nach langem Geben, vom Binde burchbeutelt, in bem Safen antamen. Diefer Anblid war für mich fo neu als intereffant und ich weibete mich an bemfelben lange. Das Diner um 4 Uhr - fcredlich, fürchterlich langweilig, es war ein wunderliches Bolt beifammen -- echt nordbeutsche Rlope - Après Besuch bei Trinius - Gang in bas Theater: Nabuchodonofor vom Berdi — Aufführung gut — Chor von . . . . . . . trefflich.

[hamburg], 20. September. Montag.

Unfere Bromenade durch bie Stadt. Nichts Neues. Wir wurden vom Regen erwischt. — Diner. — Nach= mittag. Spleen — ich ging in der Stadt spazieren, mußte wegen dem Regen nach Hause — Langweile bis zum Souper. —

[hamburg], 21. September. Dienstag.

Nichts Intereffantes als Langweile, tout la journée. Abends getäuschte Hoffnung wegen der Hugenotten. Darauf Promenade in die Borftadt.

[hamburg], 22. September, Mittwoch.

Unfer Disturs über Ballenftein. -

Abreise. Ich tam die ganze Tour hindurch nicht aus ber liegenden Stellung, benn ber Wagen war bazu herrlich gepolstert. — Fraiche & la Stb.

Antunft in Berlin. Man führte uns in ein viertes Stodwerk, burch Rrumungen und Berzweigungen.

[Berlin], 28. September, Donnerstag.

Fruh ging ich mit ben beiben Trieftinern, bas alte Mufeum zu feben; in bemfelben befinden fich nicht un= intereffante dinefifche Baffen, Rleibungen, aukerst tunftvolle Sandarbeiten der Chinefer. Dann bes traten wir eine Salle, burch bie Reliquien Friedrich bes Großen und mehrerer feiner Generale, auch Rapoleons gegiert. Dafelbft ift bie außerft ahnliche Geftalt Friedrich bes Großen in ben Driginaltleibern (ber Rorper felbst trefflich aus Wachs); ferner einige Gipsabbrude feines Antliges, turg nach bem Tobe; bann fein Schweißtuch, mit welchem er ben Totenfchweiß foll abgewischt haben, wirklich befinden fich barin einige Blutstropfen; bann feine Flote, Stod und Rommanboftab, fowie Szepter. Ferner befinden fich bafelbft Rleibungsftude Murats und Generals Riethen, bann bie Drebbant Beters bes Großen, fowie bie von ihm verfertigte Windmuble, bann enthält biefes Museum Schniswerte Albrecht Durers und anbere funftvolle Gegenstände.

Dann befahen wir das königliche Schloß, in welchem außer bem weißen Saal, in bem bie erste Ständes versammlung gehalten wurde, sich nichts Befonderes vorsfindet.

Nachmittag besuchten ich und Grillparzer die Stadt; fie erinnert mich in ihrer Lebhaftigkeit unter den bisher gesehenen Städten am meisten an Wien. Die Leute sind auch an Heiterkeit den Wienern ähnlich; die Stadt aber differiert wegen der überall offenen, stinkenden Kanale sehr von dem so reinlichen Wien. Allerdings hat Wien (b. h. die Stadt) keine so regelmäßig und geschmadvoll erbauten Straßen

aufzuweisen, wie die Unter den Linden, an deren Ende die schöne Statue Blüchers sich befindet; auch das Brandenburger Tor mit der Statue der Biktoria gesiel mir sehr. Abends besuchten wir das königl. Theater und fanden es etwas größer als das Wiedner Theater (aber nicht viel), äußerst geschmackvoll im Innern geziert, und besonders erregte der Luster meine Ausmerksamkeit. Man gab ein Lustspiel: "Der Weg durchs Fenster", das sehr matt gespielt wurde, sowie auch das darauffolgende Ballett Estrella uns nicht befriedigte.

921.

### Barnhagens Tagebuch.

Berlin, Donnerstag, 28. September 1847.

Froher Befuch von Frang Grillparger, ber in Hamburg war und nach Wien zurudtehrt. "Das Herz brangt mich, ju Ihnen ju tommen, und ju niemanden fonft bier!" fagte er. Wie alt und vergramt fieht er aus! Aber fein ebler Charafter ift unerschüttert. feine Befinnung rein, fein Gefühl warm und ftart. Er schilbert mir feine Berhaltniffe, ben Drud und bie Ginfamteit, in benen er lebt. Der Rurft von Metternich vergibt ihm nicht, bag er fich nicht um feine Gunft beworben, bie angebotene vernachläffigt hat. Über Ofterreich fieht er fehr flar. Über Deutschland hat Grillparger fehr eigentumliche Anfichten, er behauptet, Deutschland fei im acht= gehnten Jahrhundert größer, fraftiger, einiger gewesen, als es im neunzehnten ift. Über bie Ausartung ber Literatur ift er troftlos, er fieht mit Recht großes Unheil in bem Mangel an Chrfurcht, ber bier eingeriffen ift, er verwirft bie Schreier, tabelt aber auch Gervinus, Grimm und Tied wegen truber, unerfprieflicher, nachteiliger Beftrebungen. Bir fprachen von Tauber, Karajan, Zeblit, Landesmann, Auguste Brebe, Henriette Pereira. Bon unseren Landständen entzudt. Erfreut durch ben Anblick von Hamburg. Berlin ihm wert.

922.

Berlin, Rüdreife. 24.—28. September 1847. Bilhelm Bogners Tagebuch.

[Berlin], 24. September, Freitag.

Fuhren wir beibe mit ben Trieftinern nach Botham, in beffen Rabe wir bas Schlog bes Kronpringen befahen, welches, einer Ritterburg abnlich, außerst geschmadvoll eingerichtet ift: bie Aussicht von biefem Schlof ift berrlich; von hier ging es zum Schloß bes Bringen Rarl, welches weniger hubsch ift. Bon hier in ben Marmorpalaft, in welchem fich nichts Befonderes vorfindet. Bon bier in bas fo berühmte Sansfouci. Bart nebenan befindet fich die befannte Duble bes Dullers Arnold. 3m Garten befinden fich bie Grabmaler ber Sunde, fowie bas bes Schimmels Friedrichs bes Großen. 3m Innern faben wir die Bibliothet (in berfelben befindet fich alles fo, wie es Friedrich verlaffen); in berfelben ein Wert Friedrichs mit ber Rorrettur Boltaires. Dann fein Arbeits-, Schlafund Sterbezimmer. Ferner fein Rotenpult, Rlavier, eine Reichnung Boltaires von ihm. Dann fuhren wir in bas fogenannte neue Schloft, welches von Friedrich bem Großen nach bem 7jahrigen Rriege erbaut murbe gum Beichen, daß fein Bermogen nicht erschöpft war. Richts befonders Merfwürdiges.

Bon hier nach Charlottenburg. Abends Theater: Struenfee.

[Berlin], 25. September, Samftag.

Spaziergang durch die Stadt. Öffentliche Gerichtsverhandlung? com ....!!! O [so!] Abends Lucia di Lammermoor, sehr gut aufgeführt. Signr. Fodor sehr gut. Quintett schlecht.

[Berlin], 26. September, Sonntag.

Den ganzen Tag zu Hause. Bei Anbruch bes Tages Feuer. Den ganzen übrigen Tag zu Hause. Grillparzer wurde von Meherbeer besucht, der ihn zu Tische lud, wo er mit Humbolbt und der ehemaligen Sonntag zusammentam. Ich schlief bei der table d'hote beinahe ein. Abends, beim Mondschein, ging es nach der Heimat zu. Bequemes Lager auf der hier trefflich bestellten Sisenbahn nach Bressau. Hier verließen wir selbe, um auf einer mit elenden Wagen versehenen Bahn dis [Oppeln] und von da nach abermaliger Umpackung in [Kosel] nach [Annaberg].

Hier ging unfer Leiben wieber an. Ein Dummtopf von einem Gepäcksexpeditor verschrieb unsere Gepäcksnummer, so daß balb barauf eine arge Berwirrung herausgekommen wäre. Bon hier suhren wir mit einem elenden Omnibus, der, nachdem er beinahe eine Biertelsstunde im Kote steden geblieben, schwankend wie ein Schiff, und jeden Augenblick in der Erwartung, wir werden baliegen, nach Oderberg, wo die hundemäßige Nordbahn anfängt. Hier ließen wir umpacken, nachdem ich mich abgemüht, eine durch die enorme Dummheit eines Gepäcksexpeditors herbeigeführte Konfusion auszugleichen, und fuhren nach der dort herrschenden lieben Ordnung [Montag, den 27. September, Abends] statt um 8 Uhr nur um eine halbe Stunde später fort. Diese Fahrt vergesseich mein Lebelang nicht. Die Wagen sind an und für sich

für das Spazierenfahren sehr gut, aber zum Reisen zu widersinnig als möglich. Die Lehnen reichen bis zum Rücken, wo das liebe Haupt während des Schlases, in der Luft schwebend, hin und hergebeutelt wird, oder allenfalls mit dem Kürbis eines Nachbarn in Berührung kommt. Dies zog mir enormes Kopfweh zu. Zudem ging ein Damm auf der Bahn ein, deshalb wurde schon gewartet, sehr langsam gesahren und etwas vor Lundenburg aufgehalten, wo wir im Regen ausstiegen und erst nachdem wir eine Biertelstunde im Regen herumgegangen, kam ein neuer Train, der uns, naß und von Kälte durchebeutelt, aufnahm. Wir kamen in verschiedene Wagen, in dem meinen sand ich gerade nicht unangenehme Gesellschaft, welche mir die etwas langweilige Fahrt verkürzte.

[Dienstag, 28. September, Morgens.]

Endliche Ankunft in Wien. Anfang bes alten Schlendrians, über welches fich aber jest ein myftisches Dunkel verbreiten foll.

Bu Abolf Foglar.

Bien, fruhefteus Dienstag, 28. September 1847. Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Laffe sich nur ja ein junger Mann nicht von einer Reigung hinreißen, zu heiraten. In der Jugend scheint es einem freilich unbegreiflich, wie man ohne die Kathel oder Resel leben kann? Aber es geht schon! Man muß es nur versuchen. — Wer wegen Gelbes heiratet, ist ein Schuft; aber nichts mit nichts geht auch übel. Ich kenne viele junge Beamte, die sich damit ihre Karierre verssperrten, weil sie in untergeordnete Verhältnisse heirateten. — Ich bin froh, daß ich schon alt bin (so leid es mir anderseits tut); denn ich verlebte meine Jugend doch in einer besseren Zeit, als die jetige ist. Wer bei den heutigen Zuständen noch schreiben mag, den muß ich wirklich bewundern. Wer wird denn da den Herbentreiber machen!"

924.

Emil Biderhaufer in Bien.

November 1847 bis Januar 1848.

Rach Emil Biderhaufers Erinnerungen, 1891.

Im Monat Rovember 1847 wurde ich von Jaffy als orientalischer Dolmetsch zum t. k. Generalkommando

in Beterwardein bestimmt, wohin ich mich aber erst Ende Januar 1848 begab; da ich inzwischen 2 Monate mit Urlaub in Wien zubrachte, wo ich nicht unterließ Grillsparzer die Grüße seiner Freundin Helorse nun mündlich zu überbringen; welche ihm übrigens auch, nach meinem ersten Besuche bei ihr, schriftlich ihren Dank für seine Freundschaft ausgedrückt hatte, sowie auch ich nicht ersmangelte, ihm seinerzeit aus Jassy von meiner freundlichen Ausnahme seitens der Frau von Costinesco und ihres Herrn Gemahls, des Professors, brieslich Nachricht zu geben.

Bor meiner Abreife von Bien nach Beterwarbein schrieb mir Grillparzer folgendes Distichon [Werte 5 III, 50] in mein Stammbuch:

Dein ift die Saat und der Fleiß, drum bein der Lohn des Bewußtfeins,

Aber wie Regen und Sau träuft aus ben Soh'n ber Erfolg.

Wien, am 18ten Januar 1848.

Grillparger m. p.

Borstehende Berse wurden im Jahre 1863 im belletristischen Teile der Frauenzeitung "Fris" als Motto gedruckt und danach von einigen Journalen reproduziert.

### 925.

Abalbert Stifter an Guftav Sedenaft in Beft. Bien, 1. Dezember 1847.

Alle folgende Zeit gehört ben Rosenbergern. Ich muß mancher niedrigen Berdächtigung durch eine Tat antworten. Grillparzer hat mich dieser Tage unendlich aufgeheitert und beglückt. Davon mündlich.

## Bauernfelds Tagebuch.

Ende Dezember 1847.

Meine Brofchure contre Sügel macht Aufsehen. . . . Grillparzer riet auf Schuselka als ben Berfaffer.

927.

Bu Abolf Foglar. Bien, Sonntag, 9. Januar 1848.

Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Benn Bauernfelb Trauerspiele schriebe, so hätte man ihn längst eingesperrt. Ihn rettet nur das, daß die geistlosen Leute gern lachen und nicht wählig sind, worüber sie lachen. Seine letzte Broschüre gegen Hügel beweist nichts; benn mit dieser exorbitanten Manier kann man nicht nur das Dumme, sondern auch das Gute lächerlich machen. —

Ein gebilbetes Publitum heißt — ein nachbetendes Publitum. Bildung ist immer nur bei einzelnen. Das Publitum muß nach seiner natürlichen Empfindung urteilen. Darum sind mir die rohen Wiener noch immer lieber als die anderen Deutschen. Der Gebildete bringt zum Glück oder — Unglück schon immer auch seine Gelehrsamkeit in die Empfindung. — Die Deutschen, die sonst so schöenswerte Eigenschaften haben, haben auch das ewige Tappen und Niesinden und gar keine Festigkeit. Alle fünf Jahre ändern sie ihre Ansicht. In Frankreich brauchte es zwei Jahrhunderte, um dem gonro romantique Eingang zu verschaffen. So haben auch die Engländer ihre Grundsätze; und wenn das auch wohl sein Übel mitbringt, sie wissen doch, was sie wollen. —

Man wirft Robebue vor, daß er teine Ibeen hatte. Er hat sie, die seiner Zeit. Für das große Bublitum sind die Tagesinteressen der Geist der Zeit. Überall stehen sie Kobebue im Hintergrunde, bald die falschen Rousseauschen Ibeen, dann wieder die Stlavenemanzipation wie wir jeht die deutsche Einheit haben. Jeht nach dreißig Jahren lachen wir darüber und nach dreißig Jahren wird man über uns lachen. Das mit Recht verhöhnte Stüd: "Menschenshaß und Reue", dieses H... stüd, ist ganz im loderen Gesichmad jener Zeit und mit wunderbarer Geschicklichkeit gesmacht. Mir ist es tausendmal lieder als Uriel d'Acosta. —

Ich bin ganz für die Tantismen. Man sagt freilich, ba bekommt der viel, der ein schlechtes Stüd schreibt, und der ein gutes schreibt, wenig. Ja! Ein Theaterbirektor ist zugleich ein Spekulant, und so ist es billig, daß er den Gewinn mit dem teilt, der ihm denselben verschaffte. Sollen die Leute nicht hineingehen, wenn sie nicht wollen, daß die schlechten Stücke viel eintragen! Wie soll ein ästhetisches Gericht von Theaterdirektoren entscheiden? Wenn Regierungen brutal sind, und das Publikum dumm, soll der Mäcen allein der Theaterbirektor sein und barüber zugrunde gehen? Man mache es wie der Herzog von Weimar mit Goethe und gebe den Dichtern eine Pension."

### 928.

Aus hammer-Burgftalls Rede in ber feierlichen Eröffnungsfigung ber t. Atabemie ber Biffenfcaften.

Wien, 2. Februar 1848.

Biener Beitung, 4./5. Februar 1848.

... fie [bie Mabemie] fclieft die Dichter nicht aus, indem diefelben die Meifter des Wortes und der Sprache; ...

Bu Abolf Foglar.

Bien, Dienstag, 15. Februar 1848.

Rach Foglars gleichzeitiger Aufzeichnung.

"Man hat feit Jahrhunderten bie Wiffenschaften verfolgt, mit Ausnahme ber physikalischen, mathematischen ac., bie man für unschäblich bielt. Nun fällt es ben Leuten auf einmal ein, eine Atabemie ber Biffenschaften zu haben. Aber es fehlen alle Borbedingungen bazu. Die Architektur hat noch feine Mittel gefunden, einen vierten Stod gu bauen, wo noch fein erfter ift. Man meint, die Leute werben gleich ba fein, wenn man fie haben will, ohne gu bedenten, daß wir feine berühmten Belehrten haben, ba bie, welche etwas leiften fonnen, langft ins Ausland gegangen find. Dichter hat man aufgenommen, weil wir nur in ber iconen Literatur Ramen baben, von ber Europa was weiß, ohne von ber 3bee auszugeben, bag alle Literatur aller Bolfer mit ber Boefie angefangen hat. Sie wollten einen Friedrich halm und einen Batriarchen [Byrter] haben und mich haben fie gemahlt - um bas Protektionswefen zu beschönigen, haben fie auch einen gewählt, ben fie nicht mogen. - Ich laffe mich mit auslachen, aber austreten werbe ich nicht. Ich gehe halt nicht bin!"

### März 1838 bis März 1848.

### Un bestimmtes.

#### 930.

Bertehr mit Franz Liszt, 1838 bis 1846.

Mus einem Briefe von Liszt an Richard Bagner, 30. Januar 1858.

Calberon . . . . ist boch ein Rerl, mit welchem man andre Lumpen und Lumpereien vergeffen kann. Ich kenne ihn leider nur fehr oberflächlich, und bin bis jest noch nicht bazu gelangt, mir ihn einzuverleiben.

Grillparzer fagte mir zur Beit herrliche Dinge bavon, . . .

981.

### 1841?

Joseph Kriehuber an Grillparger. Bien, ohne Datum.

Endlich habe ich Beit, Ihr Portrait anzufangen, auf bas ich mich schon lange gefreut habe. Ich bin baber so frei zu bitten, mir gütigst vom Mittwoch angefangen, eine Stunde zu bestimmen, oder, weil herr hofrat so gütig waren, mir zu sagen, ich möchte eine Stunde bestimmen, Sie hatten alle Tage Zeit, so bin ich so frei, gleich Mittwoch festzusehen und bitte nur um die Stunde.

Erfte Bierziger Jahre?

Soltei an Louis v. Sztantovits.

Bien, ohne Datum.

... Zweitens halte ich mich verpflichtet, Ihnen kund zu tun, daß ich Grillparzern auf seinen lebhaft-geäußerten Wumsch das Buch des Apostaten anvertraut habe. Es ist sonst meine Sache nicht, derlei mir geliehene Dinge in andere Hände zu geben. Indessen, da Grillparzer eine Ausnahme an sich ist, so werden Sie mich entschuldigen, daß ich für ihn eine Ausnahme machte. Gegen Meister Franz kann ich nicht nein sagen.

933.

Begegnung mit Betth Paoli in ben erften Bierziger Jahren.

Rach bem Bericht von Selene Bettelheim-Gabillon 1900.

In biesem Hause [bei Josef Wertheimer], bas ein Sammelpunkt für die geistvollsten und bedeutendsten Bersönlichkeiten war, traf die Dichterin mit vielen Menschen zusammen, deren Freundschaft, geistiges übergewicht oder anregende Gesellschaft dauernden Einfluß auf ste genommen. Dort lernte sie den so innig bewunderten Grillparzer kennen, dem zu huldigen in Bersen und Prosa sie nicht müde wurde die in ihre spätesten Tage; der Meister hat diese Gesinnungen durch treue Freundschaft und Würdigung ihrer dichterischen Größe erwidert; nannte er sie doch — trotz Lenau und Anastasius Grün — "den ersten Lyriker Österreichs".

Begegnungen mit Luise Reumann in ben erften Bierziger Jahren.

I.

Rach ben Erinnerungen ber Grafin Luife Schonfelb-Reumann.

Mitgeteilt von Anton Bettelheim, 1898.

Luise Neumann kannte ben Dichter schon aus ihren Burgtheaterzeiten. Karl v. Holtei hatte Mama Haizinger mit ben Ihrigen, Frit Beckmann und anderen zu einer Grillparzer zu Ehren veranstalteten Tischgesellschaft zussammengeladen, bei der sich der sonst so leutschene, leicht verstimmte Poet ausnehmend unterhielt. Hernach hatte Luise Neumann geraume Zeit mit Anna Fröhlich, einer der Hauswirtinnen Grillparzers, regelmäßig vierhändig gespielt. Bon all diesen Begegnungen bewahrte der Dichter der "Neumann" . . . . ein so freundliches Andenken, daß er ihrem Gatten, dem Grasen Schönseld, dei dessen Bersmählung — 1856 — in das Stammbuch die gehaltvollen Berse schried [Werke 1111, 64.]:

Ber gibt nicht gern, wenn, was er gibt 2c.

II.

Rach ben Erinnerungen ber Grafin Buife Schonfelbe Reumann.

Mitgeteilt von Belene Bettelheim-Gabillon, 1905.

Die Briefe [Laubes] aus jener Zeit [1848] habe ich verbrannt, weil ich bie Indistretion der Feuilletons fürchtete. Diefe Furcht fand ich neuerdings gerechtfertigt burch die zitierten Außerungen Bauernfelds über Grillparzer und die Schwestern Fröhlich [Rr. 21]. Wie kann man so etwas ber Öffentlichkeit preisgeben! Ich war davon

in tieffter Seele verlett! Diefe brei Schwestern, jebe in ihrer Eigenart, gang ausgezeichnet an Charatter. Es wirb ja völlig jum Fluch, von einem großen Mann geliebt ju werben, wenn bie Nachwelt Berg und Nieren prüft und jebe Regung auf bem Seziertisch gerlegt. Diefe brei Schwestern waren wirklich mit allen bürgerlichen Tugenben gefcmudt und ruhrend in ihrer anfpruchelofen Ginfachheit. Anna, die Professorin, gab Dufitlettionen im Saufe Menz, wo ich fle tennen lernte, und ba ich mich gerabe ju einem Streicherschen Flügel aufgeschwungen, fo bat ich fie, mich auch unter ihre Schulerinnen aufzunehmen. Diefe Stunden waren für mich Erholung und Benug, benn Anna war ficher wie ein Rapellmeifter, und wenn fie ben Bag fpielte, rif fie auch eine Stumperin wie ich mit fich fort. Durch fie befam ich die erfte Fühlung mit Grillparger, vor bem ich mich eigentlich fürchtete, weil ich feine Melitta fo fchlecht fpielte, aber als er mir einmal fagen ließ, ich fei eine gefcheite Berfon, weil ich mit Borliebe Sandn fpiele, ba hatte ich fcon mehr Courage ihm gegenüber und machte auch bei ber erften gegebenen Gelegenheit mein Unrecht gut und trat Delitta an Auguste Anschütz unverzüglich nach ihrem Engagement ab, weil auch ihr Maffifches Profil fcon für bie Griechin geschaffen fchien. Diefe Melitta ift beshalb fo fchwer zu geben, weil man fich einbilbet, man muffe mehr aus ihr machen, als an ihr ift. Grillparger fagte felbft von ihr: "Sie ift ein bummes Mabel", aber eine bumme Griechin im flaffifchen Zeitalter fann man fich nicht recht borftellen ! . . . . Er war ein Sonderling und nicht zu bewegen, in Gefellichaften zu geben, nicht einmal in ben Salon Wertheimers, wo fich alles zusammenfand, was gur bramatifchen' ober belletriftifchen Literatur gehörte . .

29

Bertehr in ben Bierziger Jahren. Rach einem anonymen Bericht, 1891.

Grillparger und Bauernfelb . . . . waren, namentlich in gefelliger Begiehung, zwei gang beterogene Raturen. Grillparger verschangte fich gewiffermaßen in feinen vierten Stod mit ben brei Schweftern Frohlich, und Bauernfeld hingegen hielt es nicht lange zu Saufe aus . . . und Grillparger mar ber abgefagtefte Feind von "Einlabungen" . . . In ben Biergiger Jahren gab es allerbings in Wien eine angefebene Familie b. 2., wo Grillparger manchmal Sonntags mittags zu Gast war, und mit wahrer Bietat erinnere ich mich biefer kleinen, gemutlichen, echt burgerlichen Bufammenfunfte. Mus alter Dantbarteit und Anhanglichteit für bie Familie machte Grillparger die fo feltene Ausnahme, diefer Einladung zu ent= fprechen, und bie Bebingungen, bie er baran fnupfte, waren ftets biefelben: Bafte gewiß nicht mehr als zwei bis brei, Speifestunde 2 Uhr, Berichte nicht mehr als brei bis vier, barunter als Pièce de résistance ein wienerifches Rinbfleifch. Frau v. 2. war eine fteinreiche, mäßig geiftreiche, ftabtkundig ötonomische Frau, aber fie war, mas Frauen fo felten find, eine vortreffliche Buborerin. Mit einer mahren Anbacht laufchte fie auf Grillpargers Urteile und Aussprüche, und wenn ber Boet mit bem icharfblidenben, faszinierenben Auge, ben Ropf ftets ein wenig zur Seite geneigt, endlich warm murbe, mar er burchaus nicht fo wortfarg, als man gemeinhin annimmt. Er gab namentlich gerne und ausführlich Erläuterungen und Aufflarungen über bie Entstehung, bie Tenbeng, die bramatischen und psychologischen Motive

feiner Stüde und Charaktere. So erinnere ich mich einer fehr charakteristischen Bemerkung von Grillparzer über seine "Sappho". Man sprach bavon, wie schwierig die Rolle der Welitta für die Darstellerin sei, und Grillsparzer versicherte, daß er nur eine einzige Schauspielerin gekamt, welche diese so "heikelige Rolle" so gespielt, "wie ich mir sie gedacht und gewünscht habe," und daß war Madame Korn. "Ich habe mir überhaupt lange und lange überlegt, ob ich diese Melitta nicht ganz auß dem Spiele lassen sohn des Welitta nicht ganz auß dem Spiele lassen schnabel geben!" So einfach, natürlich, mit liebenswürdig wienerischem Humor und Dialekt, war sein Gespräch, waren seine Urteile.

986.

Bolteis "Bierzig Jahre", Fünfter Band, 1845.

Bielleicht dachte Werner an die oben erwähnte Hoftiengeschichte, wenn er in Zeiten seiner Wiener Heiligsteit, von Goethe redend, letteren nur "dieser große Heibe" zu bezeichnen pflegte; ein Ausbruck, den der liebenswürdige Grillparzer — wenn er Werners oftspreußischen Dialekt nachahmt, unwiderstehlich! — gar nicht vergeffen kann.

987.

Rach Rainers Bericht, "Die Grengboten", 1846.

.... es ift ba umgekehrt ber Fall, was Grillparzer vom Bublikum fagt: "Stellt zehn Dummköpfe nebenseinander und laßt fie ein Publikum bilben, fo fahrt ber Gott in sie."

| • |  |   |  |
|---|--|---|--|
| · |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | f |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| · |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

Anmerkungen.

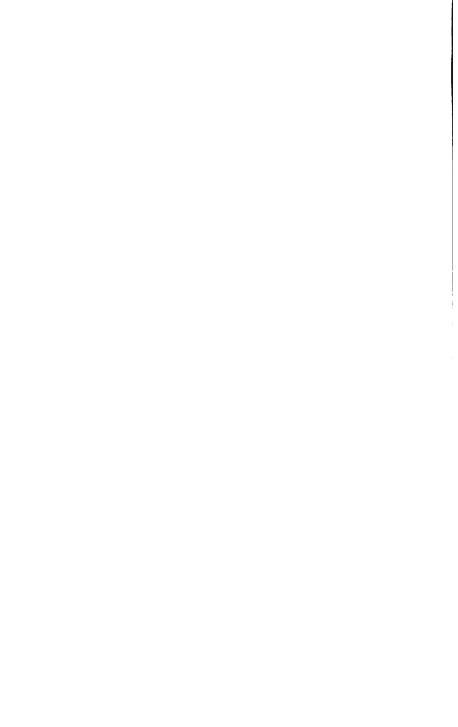

## Abkürzungen.

Aus bem alten Ofterreich = Aus bem alten Ofterreich. Aleine Beiträge zur Lebensgeschichte Grillparzers und zur Charatteriftik seiner Zeit. Herausgegeben von August Sauer. Als Handschrift gebruckt. Prag 1895.

Briefe und Tagebücher = Grillparzers Briefe und Tagebücher. Gine Erganzung zu seinen Berten. Gesammelt und mit Anmertungen herausgegeben von Carl Gloffy und August Sauer. Stuttgart und Berlin, o. J.

Coftenoble = Aus dem Burgtheater 1818—1837. Tagebucher des weil. t. t. Hoffchaufpielers und Regisseurs Carl Ludwig Costenoble. Wien 1889. 2 Bande. herausgeber: Carl Gloffty und Jatob Zeibler. Die angeführten Stellen find mit dem Original verglichen.

Foglar' = Grillparzers Anfichten über Literatur, Buhne und Leben. Aus Unterredungen mit Abolf Foglar, f. f. Landes-gerichtsrat. Wien 1872. Berlag ber Eb. Hügelichen Buchhandslung. 64 S.

Foglar<sup>2</sup> — Grillparzers Ansichten über Literatur, Buhne und Leben. Aus Unterredungen mit Abolf Foglar. Zweite und vermehrte Auflage. Stuttgart. G. 3. Göschensche Berlagshandlung. VI und 71 S. Da der Text mit dem der ersten Auflage gleichslautend ift, wird im Kolgenden meist nur biese gitiert.

Frank! = Aus halbvergangener Zeit von Ludwig August Frankl. Franz Grillparzer. I—XI: Reue Alluftrierte Zeitung. Wien 1888. Rr. 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 28.

Frankli = Bur Biographie Franz Grillparzers. Bon Lubwig August Frankl. Bien, Beft, Leipzig. A. Sartlebens Berlag. 1883. 90 S. und 1 Bl. Inhalt.

Frantl'2 — Bur Biographie Franz Grillparzers. Bon Lubwig August Frantl. Zweite, vermehrte Auflage. Wien, Peft, Leipzig. A. Hartlebens Berlag. 1884. 96 S. und 1 Bl. Inhalt. Da ber Text mit dem der ersten Auflage gleichlautend ift, wird im Folgenden meist nur diese zitiert.

Jahrbuch = Jahrbuch ber Grillparger-Gefellichaft. Bien 1891 ff.

Or. = Driginal (bie jugrunde gelegten Drude ober Sand-fchriften).

Sammlung Beilen: Papiere aus Grillpargers Rachlag im Befite von Brofeffor Dr. Alexander Ritter v. Beilen in Bien.

Sammlung Beltner: Bapiere aus Grillpargers Nachlaß im Befige von Archivar Albert Beltner in Bien.

Bertes - Grillparzers famtliche Berte. Fünfte Ausgabe in 20 Banben. Berausgegeben und mit Einleitungen verfeben von August Sauer. 20 Banbe. Stuttgart, Cotta, o. J.

# Uon der Aufführung der hero bis zur Aufführung von "Weh' dem, der lügt!".

April 1831 bis Marz 1838.

Nr. 558 bis 602.

558. Aus Alt- und Reu-Bien. Miterlebt und mitgeteilt von E. Bauernfeld: Der Salon . . . Berausgegeben von Ernft Dohm und Julius Robenberg, Band 4 [1868], S. 218 ff. Das Goethe- und Schiller-Archiv befitt bas Drudmanuftript biefes Auffabes, woraus einige geftrichene Stellen zu vermerten find: 5, 15 beutschen] öfterreichischen 46 3ch - 18 wollte] 3ch habe aber nie vernommen, daß man Anatreon jemals ben griechischen Caftelli genannt batte! 7. .. Bu - .. babe.] Buerft: "Als ich ihm bie "Betenntniffe' brachte (in wenig Tagen gefdrieben, anfangs in zwei Aften), nahm er großen Anteil an ber heiteren Stigge, boch hatte er gleich heraus, daß die Form verfehlt fei; bas Luftfpiel, behauptete er, muffe brei Mte haben. 3ch geftand ibm, daß ich bie Fabel in ber Tat zuerft in brei Atten entworfen, bann aber bie Sanblung gusammengezogen batte. Der Tragiter eröffnete mir ju meinem Entguden," [bricht mit ber Seite ab] 37 Bertehrte.] Beibe wohnten eines Sommers in ber Brilbl und begegneten einander im Balbe. Raimund, ein Manuftript in ber Sand, fdritt, gestifulierend und die Lippen bewegend, einher. 8, a rufe] bier gleichfalls, wie fruher bei anderen Erleb-17-20 guerft an anderer Stelle in folgenber Beftalt: "Bei einem norbbeutschen Beinpunich, ben ums einft Soltei gum Beften gab und mobei fich beinabe bie ganze öfterreichische Literatur unter ben Tifch trant, mußte fich ber Dichter ber Debea beinabe einzig und allein aufrecht zu erhalten, mar tags barauf bei bestem Appetit, mabrend wir übrigen uns mehr ober minder unwohl

fühlten; ba riet er uns mit Überzeugung an, Fifolenfalat mit Rren' ju verzehren, als probates Mittel gegen Ratenjammer."

Bon 5, 19 angefangen ging der Auffat in die Gesammelten Schriften XII, 181 über mit folgenden Abweichungen: 5, 19 unser geselliges Hauptquartier 6, 22 und annoch gestes und bis zu seinem Lebensende galt 27.28 hier — werden] hier nur so viel 7, 2 "Sapphokses"] "Sapphokses Jstrianus" (sein ludlamitischer Spitznamen) 7, 4 Durch — 16] Im Sommer 1831 machte er sogar mit Karajan und mir eine Fußreise von der Brühl über Heisgenkreuz, Lisienseld, Mariazell usw. dis Ausseund Ischl. Bon Weichselboden aus wurde der "Hochschwah" bestiegen, seider unter Nebel und Regengüssen und sonstigen Beschwerlichkeiten, wobei der tragische Dichter nicht sparsam in ein: "Sei's!" oder "Liebster Jesus!" — (seine Liebstingsstoßeseußer) ausbrach. — [Bgl. Nr. 566.] 31.32 noch dis zum heutigen Tage...macht] noch dis zu seinen letzten Tagen...machte 8, 4 Ich — 7 an! — sohlt.

8, 4 Wolfgang Menzel, geb. 1798. — 8 Franz X. Freiberr Schlechta v. Wichehrd, geb. in Wien, 20. Oft. 1796, geft. 24. Marz 1875.

5, 8-13 Reise nach Ofterreich im Sommer 1831, bon Bolfgang Mengel. Stuttgart und Tubingen 1832. S. 163: "In Gefellichaft biefer beiben herren [Bauernfelb und Schlechta] und bes Grafen Mailath besuchte ich ben alten Dichterveteranen Caftelli auf feinem Landfite bei Bien. Er und tein anderer ift ber mahre beutsche Analreon. Gleim in feinem Buttchen mar viel zu pedantisch und sentimental bazu, und nur wer so gang fern von Bebanterei ift wie Caftelli, barf noch Rofen im grauen haare tragen. Bir brachten in feinem Garten einen berrlichen Abend zu, unter unauslofchlichem, froblichem Gelächter, in bas alle Beifter ber Lublamshohle einzuftimmen ichienen." - 14-18 Emilie v. Binger (Ernft Ritter), Drei Sommer in Löbichau. 1819-21. Stuttgart 1877, S. 59 gibt ben Ausspruch in folgenber Form (aus bem Gebachtnis?) wieber: "Grillparzer fagte einmal, als man Caftelli ben beutschen Anatreon nannte: "Db man wohl in Briechenland Anatreon den griechischen Caftelli genannt haben würde?"" - 3 Bur Datierung: Bauernfelde Tagebuch, 7. Marz 1832 (Jahrbuch V, 60): "Reues Gafthaus: beim Stern auf ber Brandftatt". — 23 Christian Wilhelm Huber, geb. in Wien, 26. Februar 1804, vgl. Burgbach IX. 374.

7, 13 Bertes XII, 153 ff. - 29 Ignag Sonnleithner, geb. in Bien, 30. Juli 1770, geft. 27. Rov. 1881; vgl. Augemeine Deutsche Biographie XXXIV, 640. — 32 Auch Raroline Bichler vergleicht Raimund mit Grillparger, Dentwürdigfeiten, IV (1844), 172 f.: "Rwischen ben Rabren 1833 und 1835, wie ich glaube. war es, daß ich bei einer fehr werten Freundin, Fraulein v. Ifenflamm, . . . Raimund fennen lernte . . . fowohl Bichler als ich fühlten uns von feiner Berfonlichteit febr angezogen. Seine Bestalt erinnerte an Brillbarger, und icon biefer Gine Umftanb fprach bei uns zu Raimunds Borteil. Im Berlauf ber Unterhaltung aber offenbarte fich ein fo tiefes und anspruchlofes Gemut. eine fo bergliche einfache Beife fich auszubruden, bag er meinem Manne und mir Achtung und Wohlwollen einflößte, und wir nur im Stillen bedauerten, daß bei ihm ebensowenig als bei Grillparger auf einen bleibenden freundichaftlichen Bertehr ju boffen mar; benn biefe beiben ausgezeichneten Menfchen glichen fich. wie in iconen geiftigen Anlagen und einer feltenen Gemutstiefe. auch an trüber buvochonbrifder Laune, welche fie jeben Umgang flieben machte."

Her barf vielleicht eine von L. A. Frankl erzählte Beinpunschanekote eingefügt werben (Österreichische Justen. Zeitung,
1888, Rr. 15; Frankl' S. 25): "Grüsparzer erzählte uns,
als uns Holtei einmal kalten nordischen Punsch beim "Blauen Stern' bereitet hatte und Toaste ausgebracht wurden, wie er selbst einmal bei der Novellistin Gräfin Therese Zah, auf deren Schloß Zah-Ugroz er zu Gast war, einen Toast improvisiert habe. Es waren viele Gäste zur Tasel geladen. Grüsparzer saß, die Dichterin Karoline Pichler zur Rechten, einen Tabla Biro [Ungarisch: Stuhlrichter] zur Linken. Es wurde von des Dichters "Ahnfran" gesprochen, da äußerte der magyarische Ebelmann: "Wöcht' ich sehr gern den Grüsparzer kennen lernen. Das Stuck hat mir sehr gesallen. Als die Pichler ihm darauf sagte: "Hier sitzt er', starrte ihn der schon etwas weinselige Mann ungläubig an und brachte den Wunsch vor: "Wenn Sie Bersasser von dem "Ahnfrau" find, machen Sie Bers. Grillparzer erhob lachend fein Glas und improvifierte:

Es trinfet wohl fo Mander Gern Rheinwein und Champander!

Der Magyar fah ben Dichter groß an und außerte, gu allgemeiner heiterleit: Bfufcher tonnen Sie fein, aber nit Grills varger!!"

559. Rord und Gub II, 6, S. 875.

560. Biener Grillparger-Album, G. 546 f.

10, 7 Der Rebakteur ber "Besta": seit bem Jahrgang 1885 Zeblit, vorher wahrscheinlich ber Herausgeber August Rotert selbst.

561. 3ahrbuch V, 55 f.

562. Ungebruckt. Mir am 16. Dezember 1890 von bem feither verftorbenen A. Bosonvi in Abschrift mitgeteilt.

568. I. Jahrbuch V, 56. — Mengel war am 80. Juni in Wien angetommen.

II. Reise nach Ofterreich im Sommer 1881. Bon Bolfgang Menzel. Stuttgart und Tübingen 1832, S. 159 ff.

18, 21.22 Bista . . . Tötely, vgl. Die Poefie und die Boeten in Öfterreich im Jahre 1836. Bon Julius Seidlitz, Grimma 1837, I, 27 f.: "Einem Roman in Öfterreich nationales Interesse zu verleihen, wäre nicht schwierig, wenn es nicht schwierig wäre. Die charakterreichen großartigen Zeiten der böhmischen und ungarischen Unruhen dieten zehn Scotts Stoff genug; aber in Österreich ist es verboten, diese Zeiten zu berühren. "Die Schweden in Prag' wäre ein herrlicher Roman, wenn Frau von Pichler nicht ein Weib, und die Weiber, wie man sagt, furchtsam wären. Die Namen Huß, Zizka, Georg v. Bodiedrad, Tetosi, Zapolya und andere populäre Helen sind von der Zensur verpönt und auf diese Art auch das Ausblühen des historischen Romans schon im Keime erstickt." Emerich Graf v. Tölely (1856—1705) war ein ungarischer Berschwörer unter Kaiser Leopold I.

III. Bolfgang Menzels Denkwürdigkeiten. Herausgegeben von seinem Sohne Konrab Menzel, Bielefelb und Leipzig 1877, S. 264.

- 564. A. v. Beilen, Die Theater Biens, II. Band, 2. Halbband, 2. Teil, S. 107; nach dem Original in der Generalintendanz der beiden Hoftheater, ohne genaueres Datum; vgl. auch Rene Freie Presse, 21. Mai 1905, Rr. 14684.
- 565. Der Gefellichafter, 27. Juli 1881, Rr. 119, S. 596 ': Is. In bem Auffate: Bunte Chronit der Tagesereigniffe,
  — Mir von A. Rosenbaum mitgeteilt.
- 566. I. Jahrbuch V, 56 f. Bgl. auch zu Rr. 558; ferner Briefe und Tagebucher II, 91 f.
  - II. Ungebrudt. Späterer Bufat zu ber Rotig Rr. 508, I. :
- 17, 25 Abt von Seiligenfreug: Franz Taver Seibemann (1824—1841); vgl. Seb. Brunner, Ein Zisterzienserbuch Burgburg (1881), S. 105.
- 20, 22 Bgl. Grillparzers Tagebuch, 26. August 1881: "In Gastein den Erzherzog Johann getrossen. Wenn ich je meinen Rudolf II. ausssühren sollte, so wird dieser Erzherzog wohl darin als Erzherzog Matthias sigurieren" (Briefe und Tagebücher II, 95). Erzherzog Johann in seinem Briefe an Hammer-Purgstall, Gastein, 11. August 1831 (Mitteilungen des historischen Bereins für Steiermark, 87. Heft, S. 53 f.) erwähnt Karajan und Grillparzer nicht.
  - IV. "Reue Freie Breffe" 28. Juli 1869, Rr. 1765.
  - 21, 20 Michael Bolgl, geb. 1791, vgl. Burgbach IX, 121.
- **567**. Teilweise gebruckt: Briefe und Tagebücher II, 198 f. Nach bem Original ergänzt.
- 25, 3 In Grillparzers Tagebuch, 26. August 1831: "Unter ben Babegaften die recht interessante Madame Duport und eine wunderhübsche Frau von Miglit aus Alagensurt. Sie gestelen mir beibe, ich habe sie aber beibe durch meine widerliche Laune von mir entsernt" (Briefe und Tageblicher II, 95). 12 Das Gedicht "Abschied" (Berte's I, 144) ist nicht an Fosesine v. Miglit, sondern an Fosesine v. Berbovit gerichtet.
  - 568. Jahrbuch V, 58.
- 569. Jahrbuch V, 59. Die vorausgebende Eintragung ift vom 18. Dezember.
- 570. "Reue Muftrierte Zeitung" 1883, Rr. 11. Frantl' 6. 2 mit geringfügigen Anderungen, wobon hervorzuheben

27, 25 ff.: als mein Freund, ber populare Babearzt in Marienbab, Dr. Samuel Lucca, ein Coufin ber Sangerin gleichen Ramens, Pauline Lucca

27, 1 Das Gebicht "An Grillparzer" fteht in L. A. Frankls "Episch-lyrischen Dichtungen", Wien 1834, S. 209 f. zwischen einem Gelegenheitsgedicht vom Jahre 1832 und einem anderen vom Jahre 1833. Den ersten Drud tann ich nicht nachweisen.

571. Jahrbuch II, 55 ff.

29, 23 Anton Schult v. Strafinith — 22 Josef Jegernicht de eadem und Abrahamfalva — 22 Ferbinand Bictor hoffmann.

36, 21 hoftammerpräfident Frang Graf v. Rlebelsberg, Freiherr von Thumburg.

37, 1—2 Die Bizepräsibenten Franz Freiherr Arieg v. Hochfelben, Josef Eichhoff, Rikolaus Graf Szecsen v. Temerin.
— 2.4 die Hofräte: Johann Edler v. Platzer, Samuel Ritter v. Liedemann, Johann Baptist Rinna v. Sarenbach (Tiroler Dichter, vgl. Goedeck VI, 667 f.), Leopold Belgl v. Wellenheim, Joseph Ernest Millis Ritter v. Mahlisburg, Franz Reicheter, Philipp Krauß, Johann Buswald. — 24 Johann Dousedan.

572. "Neue Freie Preffe", Morgenblatt, Wien, 28. Februar 1872, Nr. 2699.

39, 12 Die acht Beamten bes Archivs waren: Die Direktionsadjunkten Franz Beibel und Baul Sorga, die Registranten Franz Popp, Johann Beiß, Joseph Bachtberger und Joseph Hoffmann und die Accessischen Joseph Dousedan und Franz Joseph Gigl. — 20 Grillpargers Ansprache: Berles XIX, 281.

573. "Reue Freie Breffe", 9. Anguft 1905, Rr. 14713, mitgeteilt von A. F. S. [= Seligmann]. — Romeo Seligmann geb. zu Rifolsburg, 80. Juni 1808, vgl. Burzbach XXXIV, 50.

574. Jahrbuch VI, 231.

575. Jahrbuch V, 60. 576. I. Jahrbuch V, 61.

43, 34 Johann Ev. Horzalta, geb. zu Triefch in Mahren 6. Dezember 1798, geft. in Penzing 9. September 1860, vgl. Burzbach IX, 885.

II. Coftenoble II, 103.

44, 8 Manfred - Rarl Ferbinand Dragter, als Dichter Dragter-Manfreb, geb. in Lemberg, 17. Dai 1806.

577. I. Jahrbuch, V, 61.

II. Bauernfeld, Ein Dramaturg von ehemals (Biographische Stizze): Concordia-Kalender für das Jahr 1869. 2. Jahrgang. Wien, S. 229.

45, 39 Der hof- und Staatsschematismus für 1882 verzeichnet im Oberstämmereramt den wirklichen hoffelretär heinrich Frh. von Forstern, den Offizial Franz Stranzer und den hoffangliften Joseph Rung.

578. Jahrbuch V, 61,

579. Coftenoble II, 122.

46, 22 Der Orientalist Max (Meier) Letteris, geb. in Lemberg 30. August 1804, war von 1851—1840 literarischer Leiter einer orientalischen Buchbruckerei in Wien, vgl. Wurzbach XV, 17 f.

580-582. Jahrbuch V, 68, 99 f.

588. Wiener Grillparzer-Album, S. 501 f. — Bgl. "Mein Tagebuch". Auszüge aus Aufschreibungen der Jahre 1811 bis 1861, zusammengestellt von Franz Freiherrn von Andlaw, 1. Band, Frankfurt am Main 1862, S. 266 f.: "Ich kann mir nicht versagen, das gelungene und, wie ich glaube, wenig bekannte Gedicht beizufügen, welches Grillparzer dei diesem Anlasse in vielen Abschriften zirkulieren ließ. Es ist gleichsam ein Seitenstüd zu jenen tiesgefühlten Bersen, welche der Dichter 1826 nach der gefährlichen Krankheit des Kaisers versaste. Die nachstehenden Zeilen nun enthalten ebenso viele poetische Schönheiten, als ihr Sinn verschiedene Aussegungen ersuhr.

Gedicht: Reujahr 1888.

Als ber Thronfolger die Gefundheit wieder erhielt. Bift bu genefen benn? Get uns willtommen! ufw."

Es ist dies zugleich der erste Drud des Gedichtes, wonach das Inhaltsverzeichnis der Gesamtausgabe zu ergänzen ist. Franz Freiherr v. Andlaw, ein Berwandter Metternichs, geb. 6. Oft. 1799 in Freiburg im Breisgau, war der badischen Gesandtschaft in Wien zugeteilt vom März 1826 bis Juni 1830; dann vom Mai 1832 bis Rovember 1885; später Gesandter vom Juli 1846 bis Juli 1856. Auf die frühere Zeit bezieht sich die Bemerkung ("Mein Tagebuch" I, 202): "Grillparzer hatte seine Glanzperiode schon hinter sich"; auf die Bierziger Jahre

bie Bemerkung II, 107: "Zu den früheren Wiener Theaterbichtern Grillparzer, Zedlitz und halm, deren Oramen noch immer Beifall spendende Zuhörer fanden, hatte sich nun ein fremder — Hebbel — gesellt." In seinem früheren Werte "Erinnerungsblätter aus den Papieren eines Diplomaten. Wien. München. Paris." (Frankfurt a. M. 1867) erwähnt Andlaw, S. 5, gleichfalls das Gedicht auf Kaiser Franz, aber ohne Grillparzers Ramen, und zählt ihn S. 90 mit Zedlitz zu den "in Europa bekannten Sommitäten."

47, 20 Berte 5 I, 191/2.

584. Jahrbuch V, 64.

48, 20 Der Zauberbrache. Lustipiel in 5 Alten von Bauernfeld, viermal aufgeführt vom 12. bis 24. Februar 1833. — Grillparzers Bemertungen zu diesem Stüd sind noch ungedruckt.
25 Eine Strophe aus Rupprechts Parodie: Jahrbuch III, 293. Bgl. 591, I.

585. 586. Jahrbuch II, 66, 278.

Raifer Frang behielt biefen Bericht einer eigenen Staatsratsfitung vor, welche am 12. April 1833 in Anwesenheit bes Rronpringen Ferdinand und bes Erzbergogs Frang Rarl ftattfand. Brei Tage vorber, am 10. April, hatte Grillparger in diefer Angelegenheit beim Raifer eine Audienz, die er im Tagebuch (II, 117 f.) ausflihrlich beschreibt. Grillbarger beantwortet bie Borgange in ber Staatsratsfigung, von benen er Renntnis erhalten haben muß, mit einem "Promemoria" an bie allgemeine Boftammer vom 14. April, bas fich in Reinschrift in feinem Rachlag vorgefunden hat und bas er mahricheinlich nicht abgesendet hat (Briefe I, 183). Raifer Frang erlebigte aber biefen Att felbft nicht mehr, sondern erft Raifer Ferdinand verlieh Grillparger bie Gehaltserhöhung mit Resolution vom 29. April 1835. Bgl. Jahrbuch II, 277 f.; Selbftbiographie: Werte 5 XIX, 151. Dort nennt Grillparger ben Staatsrat Leberer einen feiner Maulfreunde und Gonner, ber fein Mutchen an ihm ober vielleicht nur an der Finanghofftelle, die feinen Sohn nicht nach Bunfc beforderte, amtlich gefühlt habe, "indem er ftatt der Gehaltsjulage auf eine Behaltsvermehrung einriet, burch welche ich freilich etwa 200 Gulben jabrlich verlor; ein Berluft, ber mir erft fpater unter bem Minifterium bes Baron Ribed gutgemacht worben ift". — G. Wolf, Geschichte ber t. t. Archive in Bien. Bien 1871, S. 114 verlegt die Audienz bei Raiser Franz irritmlich unmittelbar nach die Ernennung: "Nachdem der geseierte Dichter Grillparzer zum Direktor des Hoflammerarchives ernannt worden war, stellte er sich dem Raiser Franz vor, um ihm für diese Ernennung zu danken. Da soll ihm der Raiser, wie erzählt wird, gesagt haben, er habe ihm diese Stelle verliehen, um ihm einen Ruheplatz zu gönnen."

**587. 588.** Jahrbuch V, 64.

589. Robert Schumanns Briefe. Neue Folge. Herausgegeben von F. Gustav Jansen. Leipzig 1888, S. 24 f. Wiederholt: Robert Schumanns Leben. Aus seinen Briefen geschilbert von Hermann Erler. Berlin 1887. I, 86—39 f. — Theodor Töpken (1807—1880), Freund Schumanns. — Die Nachricht muß auf einem Jrrtum beruhen; benn diese Rezenstion, wie die andere über Schumanns Études sur le Planosorte d'après les Caprices de Paganini in Castellis Algemeinem Aussischen Anzeiger 7. März 1883 kann weder formell noch inhaltlich von Franz Grülparzer herrühren; vielleicht von Camillo, vgl. Symbolae Pragenses, Vrag 1893, S. 211.

590. "Reue Freie Breffe", 10. August 1898, Dr, 12. 200.

Mai 1838 war ber Frangofe Marmier in Dentschland (vgl. Soltei, "Biergig Jahre" V, 389 f.). - Er veröffentlichte "im Journal germanic" einen Artifel über feinen Biener Aufenthalt, ben die "Mitteilungen aus Bien", herausgegeben und redigiert von Frang Bietnigg, bergogl. Anhalt-Bernburgichem Rate, 1884, 3. Band, Augufthoft, G. 79 ff., unter bem Titel: "Stimmen bes Auslandes, ber Frangofe Marmier über Bien", wiebergeben. Darin beißt es S. 85: "Benn man bier nicht jenes literarifche und wiffenschaftliche Ereiben findet, welches von allen Seiten zu wichtigen Entbedungen brangt, ju großen Berten, ju Fortschritten führt, wie man es ju Berlin wohl fiebt; wenn man nicht jene Runstwerte bewundert, welche für Minchen Athens ober Floreng's Ruhm ju erneuern icheinen, fo ift indeffen Wien nicht fo febr entblogt bon Schriftftellern, wie man es gewöhnlich glaubt, und jene, welche es befitt. werben einen ausgezeichneten Blat in den Rahrbüchern ber Geschichte behaupten. Da befindet sich Grillparzer, Saphos Schöpfer, einer der ersten dramatischen Schriftfteller Deutschlands, Baron von Zedlit . . . "

591. I. S. Houben, Gutstowfunde. Berlin 1901, S. 22. Gutstow und Laube hatten gemeinsam eine Reise an ben Gardasee unternommen, wo sie am 12. August waren. In Triest hatten sie sich getrennt, um sich erst in Wien wieder zu sinden. Laube hatte Eile. Er sieht am 19. August die erste Aufführung von Bauernselbs "Helene" im Burgtheater, am 21. August "Müller und sein Kind". Sie wohnten beim weißen Roß in der Taborstraße.

58, 29 genefenen] "gewefenen" Lefefehler Soubens.

59, a vgl. ju Mr. 48.

II. Reisenovellen. Bon Seinrich Laube. Dritter Band. Mannheim 1836, S. 185/147. 18. Kapitel: Grillparzer. Biederholt: Heinrich Laubes Novellen. Zweite Auflage. Fünfter Teil. Mannheim 1847, S. 78/85; Laubes Ges. Schriften IX, 60 ff.

61, 7 Der Staroft: ihr Reisebegleiter, ber Raufmann Achsenfeld, ein wohlhabender Leipziger Freund Laubes, ein Jude, "ein tomifcher Raug, ben wir ben Staroften nannten, eine gute prattifche, im Rotfall auch courageuse Seele, Die fich nebenbei auch unfern Übermut gefallen ließ". Bgl. &. Geiger, Das junge Deutschland und bie preußische Benfur. Berlin 1900, G. 89. er lachelt bochftens. Bal. Reifenovellen 2 IV. 208 f. wo Laube Wien folgendermaßen charafterifiert: "... jedes Saus in Wien fieht fibel aus, alles lachelt. Es ift allerbings jenes ladeln bei altlichen Berfonen, bie fich noch gern amufieren, es ift fein junges, mobernes Lucheln, aber es ift ein behagliches Lächeln. Sogar die verftedten Regierungsgebaube imponieren nicht etwa, fie zuden ein wenig bie Achseln und sprechen, ,'s muß holt a Ordnung fein', aber fie lacheln auch. Rurg, man fieht's ben Saufern und ben Menfchen an, bag fie fich nur bes Tags über ,a Bifferl' beschäftigen, bag aber bas Bergnugen bie Sauptfache ift, ber Zwed, auf welchen alles hinausläuft, man fieht's, bag ber Sandwerter brauf martet, bas Bertzeug, ber Solbat, bie Flinte megguftellen, bamit's losgebe . . . . "

62, 16 ff. L'Europe littéraire, journal de la littérature nationale et étrangère 1883: Etat actuel de la littérature

en Allemagne, de l'Allemagne depuis Madame de Staël = Rur Gefdichte ber neueren ichonen Literatur in Deutschland bon S. Beine, Paris und Leipzig 1833. Beines Berte, ed. Elfter, S. 276: "Dicht blog abnte er nichts von der unenblichen Anmut, bem fugen Scherg, bem tiefen Reig, welcher barin lag, bag Racine feine neuen frangofifden Selben mit antiten Bewandern toftumierte und ju bem Antereffe einer mobernen Leibenschaft noch bas Intereffante einer geiftreichen Masterabe mifchte: Serr Schlegel mar tolpelhaft genug, jene Bermummung für bare Minge zu nehmen, bie Griechen von Berfailles nach ben Briechen von Athen au beurteilen und bie . Bhabra' bes Racine mit ber Bhabra' bes Euripides zu vergleichen! Diefe Manier, die Gegenwart mit bem Magftabe ber Bergangenheit ju meffen, mar bei herrn Schlegel fo eingewurzelt, bag er immer mit bem Lorbeergweig eines alteren Dichters ben Ruden ber jungeren Dichter ju geißeln pflegte, und bag er, um wieber ben Guripides felber herabgufeten, nicht befferes mußte, als bag er ihn mit bem alteren Sophotles ober gar mit Afchylus verglich."

64,8 heines Werke V, 288 f.: "Der ehemalige Enthusiasmus, welcher einst aus schwärmerischem Eifer sich in den Schoß der katholischen Kirche begeben, welcher Aufklärung und Protestantismus so gewakig bekämpft, welcher nur Mittelalter, nur seudalistisches Mittelalter atmete, welcher die Kunst nur in der naiven Herzensergießung liebte: dieser trat jetzt auf als Gegner der Schwärmerei, als Darsteller des modernsten Bürgerlebens, als Künstler, der in der Kunst das klarste Selbstdewußtsein verlangte, kurz als ein vernünstiger Mann. So sehen wir ihn in einer Reihe unserer Rovellen."

Im Kapitel "Die Donauberge" ("Reisenovellen" V, 12 f.) wird Grillparzer noch einmal kurz erwähnt. Kurländer will Laube an einem Sonntage in die "Wienerische Schweiz" führen. Laube gibt in längerer Rebe seine Zustimmung. "Herr von Kurländer lächelte dazu und führte mich ins weiße Zimmerchen, um mir neu bearbeitete Lustspiele zu zeigen. Er ist nämlich der bekannte Herausgeber des dramatischen Almanachs, und das weiße Zimmerchen ist ein glattes, scharmantes Ding mit glänzenden weißegrauen Wänden und Meubeln, ganz ein Zimmerchen, um Lustspiele

III. Heinrich Laubes Gesammelte Schriften, Bien 1875, I. 197.

69, 8 f. Die Reise nach Griechensand fällt erft später. — 13—15 Bgl. Laubes Gesammelte Schriften I, 39 über bie Gloganer Gymnasialzeit: "Grillparzers "Golbenes Bließ' imponterte uns höchlich."

IV. Karl Gutlow, Midblid auf mein Leben. Berfin 1875, S. 106 f. Wichtig wäre noch folgende Bemertung Gutlows S. 107: "Stolz und ficher trugen wir unfere Haupter und achteten ber "Spitzeln" nicht, vor benen man uns als in jedem Areise, selbst unter den Mitgliedern des "Sterns" besindlich, gewarnt hatte. Wir wußten es schon, je zuvorsommender, zutunlicher eine in Ofterreich gemachte Bekanntschaft war, besto mehr hatte man Ursache auf der hut zu sein."

Auch Bauernfelb erwähnt Laubes und Entfows Bejuch gang turg: Gefammelte Schriften XII, 187.

592. Jahrbuch V, 65.

598. Gesammelte Schriften von Bauernfeld. Bien 1871. S. 260 f. — Zur Datierung S. 270: "ich schreibe im Mai 1870."

67, 26 Bertes XII, 158 ff.

68, 22 ff. Bertes XII, 149 zu "Braut und Bräutigam", 161 zum "Selbstquäler", Jahrbuch V, 67 (wiederholt von Clara Schreiber in der "Reuen Freien Breffe" 1898, Rr. 12.288) zu "Franz Balter" (zuerst: "Der hypochondrist"). Bgl. auch zu Rr. 584. Dagegen hat sich ein Brouillon zur "Helene" von Erillparzers hand bisher nicht vorgefunden.

594. [Korrefpondenz aus] Bien: Der Gefellichafter. 8. Rov. 1888, Rr. 178, S. 892 a.

69, 15 Engersborf] Engersborf Or.

595. Briefwechsel zwischen Anaftafius Grün und Ludwig August Franks. Herausgegeben von Bruno von Franks-Hochwart.

Berlin 1897, G. 824 f. Der Berausgeber verfieht bas Schreiben Gruns mit folgenben Erlauterungen: "In ber erften Gefamtausgabe von Grillvargers Werfen findet fich folgendes "A. Gr. überfdriebenes Epigramm: ,Soll ich genau es fdilbern' ac. [Berte b III, 178]. Rach Ericheinen außerte Grun Frantl gegenüber, es babe ibn empfinblich berührt, daß bie Herausgeber (Laube und Beilen) jenen flachligen Berfen feines verehrten Dichterfreundes Raum gegonnt, bingegen ein ichmempvolles Gebicht rühmenbfter Anertennung, bas Grillparger an ibn gerichtet, unbeachtet gelaffen. Beilen beeilte fich, Grim burch Frantis Bermittelung zu verfichern, bak er von ber Eriftens bes Gedichts feine Abnung gehabt und erbat fich basfelbe für die zweite Auflage ... Beilen manbte fich nun bireft an Grlin, boch traf bas Manuffribt au fpat ein, um noch in ber zweiten Auflage Blat zu finden. Am 15. September 1876, bem Begrabnistage Gruns, publigierte es Frankl gum erftenmale. (, Neue Freie Breffe' Dr. 4881,)"

596. Deutsche Dichtung. Herausgegeben von Karl Emil Franzos. IV (1888), 207. Karl Reimer war der Bestiger der Beidmannschen Buchhandlung in Leipzig. Es handelte sich um Grüns "Schutt". Reimer hebt in seiner Antwort hervox, daß sich ein fester Maßstab für Honorare nicht annehmen lasse; daß bei der Honorarbemessung der Umsang des Berts sowie die größere oder kleinere Auslage in Betracht komme. "So geschieht es auch wohl bei einem beliebten Taschenduche, das den berühmten Namen eines Dichters für wenige Seiten teuer honorierte."

597. Costenoble II, 178. Grillparzers Ramen habe ich in bem Buche: "Genrebilder aus Östreich und den verwandten Ländern. Bon August Ellrich. (Berfasser des Werks: "Die Ungarn wie sie sind'), Berlin 1888", nicht gefunden. Costenoble scheint die Stelle im "Anhang", S. 328, zu meinen. Einem "geistreichen" Manne, den der Berfasser in der Lublamshöhle kennen gelernt hat (vgl. S. 62), wird hier unter dem Titel: "Welcher Teusel wird für die deutsche Bühne schreichen" eine Philippika gegen die Theaterdirektoren in den Mund gelegt. Besonders zieht er gegen das Streichen los: "Die Regisseure streichen, die Schauspieler streichen, der Soufseur streicht usw." Dann heißt es: "Es sind wohl auch, wer wollte das in Abrede stellen, unter diesen Direktoren und Regisseuren einschabsolle Männer, welche

einem Dichter unthliche und heilsame Binte erteilen, ihn auf die Gebrechen seines Wertes ausmertsam machen tonnen; wir haben hier den geistreichen hoftheatersetretär Schrevogel." Diese Außerung muß in die Zeit vor der Ausbedung der Lublamshöhle verlegt werden; denn (S. 61) sagt Enrich: "Wie die Untersuchungen geendet haben, weiß ich nicht, da ich gerade zu jener Zeit Wien verlassen mußte." Der eigentliche Rame des Berfassers ist: Albin Joh. Baptist v. Meddlhammer, geb. 1779 in Marburg in Steiermark, gest. 1838 in Berlin, vgl. Goedele, Grundriß III, 954 f., wo sein Drama "Polypena" nicht verzeichnet ist.

- 598 I. Jahrbuch V, 66. Am Tage ber erften Aufführung ber "Befenntniffe" verzeichnet Bauernfeld feinen Befuch bei Abelgeift.
- II. Der Salon . . . . . herausgegeben von Dohm und Robenberg IV, 219; Gesammelte Schriften von Bauernfelb XII, 186 f.
  - III. Reue Muftrierte Zeitung 1888, Rr. 15. Frankl 1, S. 26. 599. Jahrbuch V, 67.
- 600. Jahrbuch II, 75. Anton Friedrich Graf Mittrowsty von Mittrowit und Nemifcht, Oberfter Rangler, Prafibent ber f. f. Studien-Hoftommiffion.
- 76, 17 die Gesuche vom 22. März und 10. Mai 1834: Briefe und Tagebücher I, 111, die Eingabe an Graf Riebelsberg vom 21. Mai: ebenda, S. 114 f.
  - 601. Jahrbuch V, 67.
- 602. Deutsche Dichtung III (1888), 236. Bgl. Rr. 627 und Rr. 634.
- 79, 20 Der Traum ein Mahrchen ober Das Mahrchen ein Traum. Eine bramatische Bhantafie: Rochlit, jahrliche Mitteilungen 1824, S. 105—182.
- 608. Das Märchen meines Lebens von H. E. Andersen. Selbstbiographie des Berfassers, übersetzt von Emil J. Jonas. Berlin 1880. I, 166 f. Andersen war damals einen Monat lang in Wien. Der Eintrag der Weißenthurn in sein Album ist vom 6. Juli 1884 datiert.
- 79, 27 Joseph Sonnleithner war mit einer Danin, Bilhelmine Mariboe, verheiratet.

- 80, 12 Anton Ticherning, 1795—1867, fpater bauischer Kriegsminifter. 3 Anton Martin Schweigaarb, 1808—1870, fbater Brofeffor ber Jurisbruden; an ber Universität Christiania.
- 10 Grillparzers Berfe find also zum erstenmal in ber banischen Ausgabe von Andersens Selbstbiographie 1855 gebruckt, wonach bas Inhaltsverzeichnis zum 8. Band ber Werke zu ersgänzen ift.
- 604. Teilweise Jahrbuch II, 282, nach bem Original im Archiv bes f. f. Ministeriums für Kultus und Unterricht ergangt.
- 605. Ungebruckt. Archiv des Hofburgtheaters. Philipp von Stubenrauch, geb. 1784 in Wien, gest. 5. Oktober 1848, vgl. Wurzbach XL, 153.
- 606. I. Ungebruckt. Karajan war feit 19. Juli 1882 Regierungspraftikant bei ber allgemeinen Hofkammer mit ber Ruweifung zum Archiv, val. Jahrbuch II, 289.
- II. Denkwürdigkeiten bes eigenen Lebens. Bon R. A. Barnhagen von Enfe. 3., verm. Aust. 5. Teil (Ausgew. Schriften, 6. Bb.). Leipzig 1871. S. 300 f.

607. Ungebrudt.

608. Barnhagens Dentwürdigfeiten, G. 309.

609. Coftenoble II, 291-203.

610-612. Ungebrudt. Joseph Freiherr von Saden, f. I. wirfl. Hoffetretar und Amtsvorsteher im Oberfttammereramt.

613. Coftenoble II, 205.

614. I. Coftenoble II, 205 f.

II. Der Sammler, ein Unterhaltungsblatt. Bien. 26. Jahrgang. 11. Oft. 1834. S. 488 ff. Bgl. Berte XVIII, 192 ff.

615. Mitteilungen aus Bien. Herausgegeben und redigiert von Franz Pietnigg, Oktoberheft 1884. S. 55 ff. Bgl. Werke's XVIII, 195 f.

616. Jahrbuch V, 70.

98, 10 hier ift einzufügen 2. A. Frantis Bericht (Bu Lenaus Biographie, Wien 1864. S. 48 f.):

"Im Winter des Jahres 1835 zog eine heitere Karawane aus dem filbernen Kaffeehause nach dem Bauernmarkte in die Bohnung des Dichters Max Löwenthal. Lenau hatte versprochen, da seinen "Faust", auf den wir längst gespannt und durch mannigsache Gespräche vorbereitet waren, vorzulesen . . Die Art und Beise, wie Lenau las, war ganz eigentümlich...Alle Zuhörer, unter ihnen Grillparzer, hammer-Purghall, Zeditz, waren begeistert, wenn sie auch sich gestehen mußten, daß dunch einen pantheistischen Faust der durch und durch christlichen Sdee ber deutschen Bollssage ebenfalls nicht genügt war, und das Gaethe im Faust den ewigen Menschen selbst, Lenau, zwar ein höchst bedeutendes, großartig ringendes Individumm — nur sich selbst hingestellt habe . . . . "

Schurz, Lenaus Leben I (1855), 281, nennt unter den Anwesenden noch Seibl und fligt hinzu: "Die Birtung war eine mächtige, insbesondere naunte Grillparzer später bei Reuner Lenau den deutschen "Dante". — 15 Bgl. Rr. 459. II.

617. Das k. l. Burgtortheater in Bien, Zweite Abteilung. Das Burgtheater im Jahre 1836: Europa. Chronit der gebildeten Welt... herausgegeben von August Lewald. 1838. Dritter Band. Stuttgart. S. 588. — Der Berfasser scheint von 1826 bis 1836 in Wien gelebt zu haben, denn zur "Ersten Abteilung": "Das Burgtheater im Jahre 1826" sindet sich die Aumerkung der Redaktion (S. 529): "Diese tressliche Mouographie des Burgtheaters bildet einen Teil eines noch ungedruckten Werkes: "Zehn Jahre in Wien", von dem wir noch mehre Fragmente unsern Lesern versprechen dürsen."

618. Jahrbuch V, 70.

99, 22 Tieds Marchen-Novelle in fünf Aufgügen "Die Bogelscheuche" erschien im Rovellentranz für 1835. Bgl. Grillparzers Satire: "Die Bogelscheuche. Ein phantaftisches Luftspiel in fünf Aufzügen": Wertes XIII, 131 ff. — 24 Der erfte beutsche Dilettant, ebenso, Wertes XVIII, 82 (1828): "Diefer Mann ift tein Dichter, obleich ein gindlicher Dilettant im Komischen."

619. Coftenobe II, 206.

99, 30 vgl. Jahrbuch IX, 128 bis 186.

620. Jahrbuch II, 78. Mit dem Original im Archiv des Ministeriums für Aultus und Unterricht tollationiert.

106, 30 Graf Mittrowsky war Borfitpenber ber Studien-Hoffommiffion. — 31 August Longin Fürft von Loblowit, Hoffanzler. — Johann Limbed, Ritter von Ellienau, war Bizelanzler ber vereinigten Hoffanzlei. — 32 Caffian Hallaschka (1780—1847),

Briefter aus bem Orben ber frommen Schulen, Diretter ber philosophischen Studien und Prafes ber philosophischen Fakultät an der Universität Wien, war Referent bei ber Studien-Softommission.

681. Ungebrudt.

622. Coftenoble II, 208.

623. Nahrbuch V. 71.

107, 24 Der Biener Großhandler Samuel Bacher (geft. 10. Juni 1848) hatte zwei Töchter: Helene, hater verehlicht mit Ferdinand Prantner (Leo Bolfram), und Amalia, sowie einen Sohn, Dr. Joseph Bacher, Abvotat (gest. 1868).

624. Coftenoble II, 211.

625. Coftenoble II, 218.

109, 2 Der Mechaniter Wolfgang Ritter v. Kempelen (1784—1804), vgl. Wurzbach XI, 158; "Das Bild bes Bruders", Originalschauspiel in 5 Aften von Ludwig v. Kempelen, fiel am 26. Februar 1885 jämmerlich burch und wurde nicht wiederholt.

626. Ungebrudt.

627. Dentsche Dichtung. 1888. III, 287. — Bgl. Rr. 602 und Rr. 684.

hier ware einzustigen der Brief ber Generalintenbantur ber tonigl. Schauspiele in Berlin vom 19. Dezember 1884, unterzeichnet von Arnim, an Grillparzer (Sammlung Beilen):

"E. B. beehrt sich mit Dant für gefällige Mittellung bes Stückes: "Der Traum ein Leben' die unterzeichnete Behörbe in Remutis zu setzen; wie dasselbe zur Darstellung auf dem königs. Theater angenommen worden ist und gleich nach berselben honoriert werden soll. Zugleich wird um geneigte Einsendung des schon früher erbetenen Manustripts: Hero und Leander, zur Ansicht ergebenst ersucht."

628. Holtei, Rachlefe. Breslau 1871. III., 18. — Über seinen Aufenthalt in Wien 1884—1886 spricht Holtei auch oben, Band I, S. 194 ss. Am 20. Rovember 1884 trat er zuerst und am 3. Februar 1836 zum lettenmal auf. Bauernfeld natiert sich schon im Ottober 1884 in seinem Tagebuch (Jahrbuch V, 70): "Holtei ist hier, wird im Josephädter Theater gauteln. Ein angenehmer

Menich" und im Dezember (G. 71): "Diner bei Bereira. Baron Schönftein fang Schubertiche Lieber portrefflich, Thalberg spielte. Soltei las ben "Fortunat"." Geinen Berfehr im, Stern" Schilbert Boltei "Biergig Jahre" VI (1846), 69 f.: "Gelehrte, Literaten, Boeten und Rünftler fanben bamals im . Stern' ihren Bereinigungsort. Ich war balb nach meiner Antmit baselbft eingeführt und einer ber fleißigften Stammgafte geworben, ber es fich fogar nicht berbrugen ließ, nach Beenbigung bes Schauspiels, um 10 Uhr, noch ben Beg von ber Josefftabt bis gum Stebbansplate ju machen, um bort im belebten, belebrenben ober findischen und übermutigen Rreise, an jene Abende erinnert au werben, mo "Mutter Lublam" maltete. 3ch empfant, bag ich gern geseben, daß ich vermift wurde, wenn ich fehlte. Jener Segen, ber auf meinem unwürdigen Saupte rubt, ben fein Sturm bon außen, tein frevelnder Brrtum bon innen, mir gu rauben vermochte, ber beute noch an mir haftet - er machte fich auch bei benen geltenb, bie mich in Bien lieb gewannen. So lange wir bort weilten, fühlt' ich mich wohl unter ihnen; ja auch in ben letten Monaten bes nachftfolgenben Rabres . . . . fand ich Eroft und Erheiterung an biefem Bufluchtsorte."

- 629. Bierzig Jahre von Karl von Holtei. Breslau 1846. VI, 56. — Zur Datierung ber Riederschrift: Die erfte Hälfte bes 6. Bandes ber "Bierzig Jahre" ift schon im Binter 1837 geschrieben, vgl. S. 313 Anmerkung. Der dritte und vierte Band find 1844 in Öls geschrieben, vgl. VI, 392. Geschloffen ift ber sechste Band am 19. Oktober 1845.
- 630. R. v. Holtei, Charpie. Eine Sammlung vermischter Auffate. Breslau 1866. I, 155 f.
- 631. Karl v. Holtei, Simmelfammelfurium aus Briefen, gebruckten Büchern, aus bem Leben und aus ihm felbst. Breslau 1872. II, 67.
- **632.** "Neue Mustrierte Zeitung" 1888. Nr. 11. Frankl<sup>1</sup>, S. 7 f.
- 118, 7. 8 Costenoble II, 288 (11. Juni) ift ein ähnliches Epigramm Jeitteles zugeschrieben. 24 Christophoro Colombo. Episches Gebicht, Stuttgart 1836.
- 633. "Neue Mustrierte Zeitung" 1883. Rr. 11, Frankli, S. 4, schließt an Rr. 570 an.

- 634. Deutsche Dichtung. 1888. III, 237. Bgl. Rr. 602 und Rr. 627.
- 114, 13 "Taffos Tob" von Raupach, im Burgtheater vom 4. November 1834 bis 18. Mai 1840 achtmal gegeben.
- 685. Jahrbuch V, 71. Bgl. Jahrbuch I, 74; im Original ift ber Brief von Selene Bacher vom 26. November 1885 batiert.

636. Nr. 7. S. 27.

687. Jahrbuch V, 72.

116, 7 Kaltenbads "Öfterreichische Zeitschrift" war die Fortsetung von Hormahrs "Archiv". — 2 Theaterzeitung 1835, Rr. 25. — 10 Grillparzers Auffatz: "Meine Ansicht", zuerst in den "Blättern für Literatur, Kunft und Kritit" 18. Februar 1835 Rr. 14.

**638.** Nr. 11, S. 43 f.

- 117, 24 Expositionsfzenen aus ber bramatischen Dichtung: Des Lebens Schattenbilb: Taschenbuch für Schauspieler auf 1821. Herausgegeben von Lembert. Wien. S. 1—16.
- 11 "Friedrich mit der gebiffenen Bange" Schauspiel. Erfter und zweiter Teil von Matthäus Stegmaher, vgl. Burzbach XXXVII, 329. — 19 "Hanns Dollinger oder das heimliche Blutgericht" ift nicht von Hensler, sondern von Schikaneder.
- 120, 8 Raupachs "Nibelungenhort" stand seit 29. Dezember 1828 auf dem Spielplan des Burgtheaters. 22. 23 "Das Testament einer armen Frau", Drama in 5 Aufzsigen, nach dem Französischen von C. W. Koch, vom 27. März 1838 bis 12. August 1835 zehnmal, "Die Altistin", Lustspiel in 2 Aufzsigen nach dem Französischen von Kurländer, vom 14. Mai 1884 bis zum 26. Mai 1836 elsmal, "Die Damen unter sich", Lustspiel in 1 Aufzuge nach dem Französischen des Dupath von M. Teness, vom 14. Mai bis 6. Juni 1884 viermal im Burgstheater aufgesührt.
- 639. Jahrbuch I, 226. In bemselben Brief schreibt Otto Prechtler: "seit ben 4 Jahren Ihres wohltätigen Erscheinens in meinem Leben." Danach ware Prechtlers erster Besuch bei Grillparzer ins Jahr 1831 zu setzen. Abam Müller-Guttenbrunn erzählt bie erste Begegnung nach Prechtlers eigener Erzählung folgenbermaßen (Im Jahrhundert Grillparzers. Literatur- und Lebensbilder aus Österreich, Wien 1893, S. 80):

"Otto Brechtler mar 1818 ju Griesfirchen in Dberofterreich geboren, er follte Briefter werden . . . . er fprang als Rleriter aus ber Rutte und widmete fich ber Literatur. Es trieb ibn nach Bien. hier gewann er alsbalb in Grillparger einen unermilbmilblichen Forberer und Freund, und biefes Berbaltnis ju bem graßen Dichter brudte bem Leben bes fleinen fortau fein bleibenbes Geprage auf. Brechtler mar zeitlebens biegfam wie Bachs und fein Talent ber Anempfindung war fo groß, bag er unbewußt ein vollftanbiger Abflatich von Grillparger wurde. Als ber ausgesprungene Randidat ber Theologie fich bei Grillparger, ber icon einige Gebichte und Stude von ihm geleien hatte, vorftellte, fragte ihn biefer: ,Bas fein's benn? Brechtler war mit wallenden Loden, in einen malerischen Mantel gehüllt und mit einem breitframpigen beutschen But bebedt, nach Bien gefommen: unterm Arm bielt er bas Manuffribt eines Banbes lprifder Dichtungen, im Saubte trug er bunbert bramatifche Entwilrfe, . . . . Er war fprachlos. Grillparger benutte biefes Berftummen feines Gaftes und hielt ibm eine Bredigt, . Lieber Freund', fagte er, ,ich habe bie "Abnfrau" und bie "Sappho" geschrieben und bin ein kleiner Beamter. Gie haben bie blutige Lode' fein romantisches Drama] zur Aufführung gebracht und wollen bavon leben? Warum nicht gar! Schiller war Brofeffor, Goethe Minifter und Saphir fdreibt Rrititen für bie Bauerlefche "Theaterzeitung". Sie muffen entweder Professor, Minifter ober Arititer werben. Ober noch beffer - Sie treten in unferem Amt als Diurnift ein. Dann bichten's halt, wie ich bas auch getan hab'. ' Rach biefer toftlichen Ansbrache reichte Grillbarger bem jungen Manne bie Sand und gab ibm braftische Ratichlage. wie er es angufangen batte, Beamter zu werben, Und Brechtler wurde Beamter." - Der Brief mare für Grillbargers Biographie von noch größerer Bebeutung, wenn man bie barin ermähnte, von Prechtler geliebte "Beloife" mit Beloife Bechner ibentifigieren burfte. Bgl. gu Rr. 878. Die Mitteilungen Brechtlers über feinen Bertehr mit Grillparger, die wir Müller-Guttenbrunn verbanten, laffen fich nur jum geringern Teile chronologisch einreiben.

640. Coftenoble II, 217. Bgl. Rr. 687.

641. I. Coftenoble II, 221.

II. Jahrbuch V, 78.

III. Cofteneble II, 221.

IV. Dentwirbigfeiten von Raroline Bichler 1844,

I**V**, 159 f.

V. Gesammelte Schriften von Bauernfeld 1871, III, 821.

VI. Ebenda 1878, XII, 196 f.

648. Auch in Saphirs Schriften (Brunn, Wien und Leipzig, o. 3.) IV, 84 ff. Aus der umfangreichen Aritif find nur die Stellen herausgehoben, die eine Spitze gegen Grillparzer haben.

643. Jahrbuch V, 176 f.

644. I. Mitteilungen bes Bereines für die Geschichte ber Deutschen in Bohmen. XXXIII, 861, wo ich auch weiteres jur Sache vorgebracht und S. 858 Holteis Text abgebruckt habe.

II. Holtei, Bierzig Jahre, 1846, VI, 95 ff.

127,  $_{27}$  Holtei nennt fälschlich ben 25. März als Tag ber Aufführung.

III. holtei, Rachlefe. Breslau 1871. III, 24 f. 184, 45 Ich tenne eine Parobie, beren lette Strophe lautet:

"Alles wechselt im Getriebe Biel bewegter Erbenwelt. Daß auch holteis Ried nicht bliebe, Bon bem Wunsch find wir beseelt; Denn wie Herreicher stillen, Par den herrscher nud ihr Jand, Kann auch bei dem besten Willen Rie beschreiben fremde hand."

Ob fie von Caftelli herrührt, weiß ich nicht.

645. Coftenoble II, 222.

Bedlit' Retrolog auf Schrepvogel. (Raltenbads "Berreichifche Beitschrift für Geschichts- und Staatstunde", 29. April 1835, S. 185):

"... Die Ruliffenintriguen fanben in Schrehvogel eine gang unzugängliche Individualität. Wenn ein beutscher Dichter von ber Theatermifore unferer Tage fingt:

<sup>-</sup> Thefpis alte Runft ift bin ufw. [Bertes II, 169.]

so war, wie paffend biefes Epigramm auch auf ben Zustanb ber Theater im allgemeinen und einzelnen sein mag, es boch gewiß nicht auf unsern Schreyvogel anzuwenden..."

Bgl. Debbels Auffat: "Die Wiener Aunstinstitute." I Das t. t. Hofburgtheater, 1862 geschrieben, zuerst gedruckt in Auhs Ausgabe XII, 381—344, jett Werner XII, 348—352: "ein berühmter Dichter, ber sich teineswegs über Bernachläftigung zu beklagen hatte, sühlte sich zu bem Epigramme veranlaßt:..."

646. Ungebrudt.

647. Jahrbuch V, 78.

648. Bilber und Traume aus Wien, Leipzig 1836. I, 27. Anonym. Rach II, 89, war Glagbrenner 1835 in Wien. Bervoraubeben maren noch folgende amei Stellen (I, 60) über ben Lieblingsausbrud ber Wiener "turios": "Sie waren ja geftern in ber Burg? Das neue Trauerspiel von Grillbarger foll gut fein. Ab, bas muß man feben. Das ift a furiofes Trauerfpiel" und I, 157: "Grillvarzer ift viel mehr Dichter als Raupach, aber ift ebenfo trant, er leibet ebenfalls an ber philosophischen Diarrhoe, und feine Rraft, mit welcher er zuweilen auftritt, ift nicht Stille ber Befundheit, sondern fieberhafte Anftrengung. Grillbarger ift ein Dichter, er hat Bhantafie, Erfindung, Berg und Beift, aber bie Gefunbheit fehlt ibm, jenes frifche Blut, bas burch ben Shatespeare rollt, jene welterschiltternbe Babrbeit, Die immer mitten in Berg ichieft, ohne uns ben Bulverbampf riechen und bie Rudungen ber fterbenben Glieber feben zu laffen. Grillbarger mare vielleicht ein gefunder, ein großer Dichter geworben, benn fein Berg ift groß wie ber Stephansturm, aber ber Stephansturm fteht in Bien."

649. Der Freimütige oder Berliner Konversationsblatt. 32. Jahrgang. Montag, 20. Juli 1885. Rr. 148, S. 576.

650. Jahrbuch V, 73.

651. "Ofterreichifc-ungarifche Rebue" XX, 115.

652. Briefwechsel zwischen Michael Ent von ber Burg und Eligius von Mund-Bellinghausen (Friedrich halm), herausgegeben von Rudolf Schachinger, Wien 1890. S. 25.

653. Ungebrudt. Sammlung Weltner. Der Brief ift unterzeichnet: Anton Burmb, berzeit Landtagsabgeordneter in Oberöfterreich. 654. Jahrbuch V, 74,

655. S. 310.

656. Ein Briefwechsel zweier altösterreichischer Schulmänner (K. Ent von der Burg und W. heinzel). herausgegeben von Ludwig und Richard Heinzel, Wien 1887, S. 34. — Karl Maria Ent von der Burg, geb. 1. Januar 1800 zu Salzburg, gest. 1885, damals Gymnasialprosessor in Iglau. Wenzeslaus Joseph Heinzel (1799—1889) war damals Prafett des Gymnasiums in Capo d'Istria.

188, 30 Dr. Meb. Hörwarter, gest. in Wien 1836, gab 1880 mit Ent Dantes göttliche Komöbie in einer Prosaibersetzung heraus, die auch Grillparzer benutzte, vgl. Briefe und Tageblicher I, 289. — Raphael Khüeny, geb. 1788 in Bludenz, gest. 30. Juni 1836, mit Grillparzer befreundet; vgl. Briefe und Tageblicher II, 281 ff.

657. Jahrbuch V, 74.

658. Briefwechsel, S. 88. Begiebt fich auf bie Geruchte fiber Ents Mitarbeiterschaft an ber Grifelbis.

139, 19 Raimund Jobel (1754—1808), Briefter ber frommen Schulen, Rangelrebner und Lehrer ber Rhetorit am atabemischen Gumnaftum in Bien.

659. I. Briefwechfel, G. 84.

660. Ungebrudt.

661. Briefwechfel, S. 88 f.

141, 14 die Puntte bedeuten getifgte Zeilen, von benen nur wenige Borte lesbar find.

662-665. Ungebrudt.

144, 22 Ritter Harolds Pilgerfahrt. Aus dem Englischen des Lord Byron. Im Bersmaß des Originals übersetzt von Zedlit. Stuttgart und Tübingen 1886. Widmung: Dem Großherzoge von Baden Carl Leopold Friedrich.

145, 8 Der Bundestagsbeschluß vom 10. Dezember 1885. In dieselbe Zeit wie Nr. 665 wird die Niederschrift Werke XVIII, 101 gehören. — 21 Wally, die Zweisserin, von Karl Gutsow. Mannheim 1835.

666. Nitolaus Lenaus Briefe an Emilie von Reinbed und beren Gatten Georg von Reinbed, herausgegeben von Anton Schloffar, Stuttgart 1896, S. 89.

146, "Schillers Album." Eigentum bes Dentmals Schillers in Stuttgart. Gebruckt in ber Offizin ber J. G. Cottaschen Buchhandlung 1837. Bon Grillparzer befindet fich fein Beitrag barin.

667. Jahrbuch V, 179. — Bauernfelds gegen Bauerle und Saphir gerichtetes Luftspiel "Der literarische Salon" wurde am 24. März 1886 im Burgtheater aufgeführt, am Tage darauf aber auf Einschreiten der Berspotteten verboten. In der Anmertung zu dem Stlid (Gesammelte Schriften 1871 III, 326) erzählt Bauernfeld die Geschichte des Berbotes aussührlich. Als eine Art Schmerzensgeld habe Saphir die Konzession zur herausgabe des "Humoristen" erhalten. "Daß der Mensch früher außer mir, auch Grillparzer und alle honetten Leute angegriffen, davon hatte niemand Rotig genammen. So ging es in der guten alten Zeit."

668. Jahrbuch V, 76.

669. Ungebrudt.

147, 12 Rittmeister Joseph Freiherr v. Ripte, Bige-Gelond-Bachtmeister bei ber t. t. ersten Arcieren-Leibgarde. — Beneditt Gleichauf, zweiter Generalaubitor-Leutenant im Instizdepartement bes t. t. Militärkommando in Nieber- und Oberderreich. — Joseph von Herrl, Hoftanzlist bei ber t. t. obersten Justizstelle.

Paul Friedrich Balther in einer Biographischen Burdigung Joseph Ferdinand Sonnleithners ("Oftereichische Beitschrift für Geschichts- und Staatstunde" 6. April 1836, Ar. 28, S. 189): "Die eine seiner Schwestern, Anna, war so glücklich, die Mutter unseres gefeierten bramatischen Dichters Franz Grillparzer zu werden, und bessen Blüte noch zu erleben."

## Reise nach Paris und Condon.

30. März bis Juli 1836.

Dr. 670 bis 673.

670. Ungebrudt.

148, 10 . 11 Die Begrugungen in ben Barifer Beitungen fann ich leiber nicht beibringen.

Grillpargers Gefprach mit Beine am 27. April 1886 (Berte 5 XX, 69 f.) versucht Guftav Rarpeles, Beinrich Seine und feine Reitgenoffen, Berlin 1888. S. 79 ff. nach ben befannten Anfichten beiber au retonftruieren. Rarbeles fammelte über bie Begiehungen Grillbargers zu Beine auch munbliche Stimmen. bie bier angefligt feien. "Selbft bie brei beften, noch lebenben Freunde Beines . . . . [ biefer Auffat murbe guerft 1888 veröffentlicht"] wußten über biefes Thema wenig ober nichts zu ergählen. Ferdinand Hiller . . ichreibt mir: "Ich habe von ben Relationen zwischen Beine und Grillparzer feine Ahnung, mas ich jest boppelt bedauere.' Richt viel beffer erging es mir mit meiner Anfrage bei Alfred Meigner . . . . ber mir unter anderem fcreibt: "Uber Grillbarger bat Beine, fo viel ich mich erinnere, nie gesprochen. Die Raturen find auch gar zu berichieben gewesen, wenngleich zwischen Ratcliff und Ahnfrau' manche Beziehung.' Am meiften wußte noch . . . Seinrich Laube aus bem Schatfaftlein feines Riefengebachtniffes zu erzählen . . . . Es beißt barin [in feinen Mitteilungen] unter anderem: "Ich erinnere mich, wie gefagt, einzelner Aukerungen Beines über Grillvarger nicht. Aber gesprochen bab' ich allerbings mit Beine über ihn. Ich war ichon bamals ein Berehrer Grillpargers, und ich weiß, daß Beine gegen biefe meine Berehrung nicht bas

Art und Beise, wie Lenau las, war ganz eigentilmlich ... Alle Zuhörer, unter ihnen Grillparzer, hammer Purgftall, Beditz, waren begeistert, wenn sie auch sich gestehen mußten, daß durch einen pantheistischen Faust der durch und durch christlichen Jdee der deutschen Bollssage ebenfalls nicht genügt war, und daß Gaethe im Faust den ewigen Menschen selbst, Lenau, zwar ein höchst bedeutendes, großartig ringendes Individuum — nur sich selbst hingestellt habe ..."

Schurz, Lenaus Leben I (1855), 281, nennt unter ben Anwesenden noch Seibl und fligt hinzu: "Die Wirkung war eine mächtige, insbesondere naunte Grillparzer später bei Reuner Lenau den deutschen "Dante". — 15 Bgl. Rr. 459. II.

617. Das k. k. Burgtortheater in Bien, Zweite Abteilung. Das Burgtheater im Jahre 1836: Europa. Chronil ber gebilbeten Welt... herausgegeben von August Lewald. 1838. Dritter Band. Stuttgart. S. 588. — Der Berfaffer scheint von 1826 bis 1836 in Wien geseht zu haben, denn zur "Ersten Abteilung": "Das Burgtheater im Jahre 1826" findet sich die Aumerkung der Redaktion (S. 529): "Diese trefsliche Monographie des Burgtheaters bilbet einen Teil eines noch ungedruckten Werkes: "Zehn Jahre in Wien", von dem wir noch mehre Fragmente unsern Lesern versprechen bürfen."

618. Jahrbuch V, 70.

99, 22 Tieds Märchen-Rovelle in fünf Aufzügen "Die Bogelscheuche" erschien im Rovellentranz für 1835. Bgl. Grill-parzers Satire: "Die Bogelscheuche. Ein phantastisches Luftspiel in fünf Aufzügen": Wertes XIII, 181 ff. — 24 Der erste beutsche Dilettant, ebenso, Wertes XVIII, 82 (1828): "Dieser Mann ift tein Dichter, obleich ein glücklicher Dilettant im Komischen."

619. Coftenobe II, 206.

99, 30 vgl. Jahrbuch IX, 128 bis 186.

620. Jahrbuch II, 78. Mit bem Original im Archiv bes Ministeriums für Aultus und Unterricht tollationiert.

106, 20 Graf Mittrowsky war Borfitzenber ber Studien-Hofftommission. — 21 August Longin Fürst von Loblowis, Hoflanzler. — Johann Limbed, Ritter von Lilienau, war Bizelanzler ber vereinigten Hoffanzlei. — 22 Cassian Hallaschka (1780—1847), Priefter aus dem Orden ber frommen Schulen, Diretter ber philosophischen Studien und Prafes der philosophischen Facultät an der Universität Wien, war Referent bei der Studien-hof-tommission.

681. Ungebrudt.

623. Coftenoble II, 208.

628. Jahrbuch V, 71.

107, 24 Der Biener Großhandler Samuel Bacher (geft. 10. Juni 1848) hatte zwei Töchter: Helene, hüter verehlicht mit Ferbinand Prantner (Les Wolfram), und Amalia, sowie einen Sohn, Dr. Joseph Bacher, Abvotat (geft. 1868).

694. Coftenoble II, 211.

625. Coftenoble II, 218.

109, 3 Der Mechaniler Bolfgang Ritter v. Rempelen (1784—1804), vgl. Burzbach XI, 158; "Das Bilb des Bruders", Originalschauspiel in 5 Alten von Ludwig v. Rempelen, fiel am 26. Februar 1885 jämmerlich burch und wurde nicht wiederholt.

626. Ungebrudt.

627. Deutsche Dichtung. 1888. III, 237. — Bgl. Rr. 602 und Rr. 634.

hier ware einzusügen ber Brief ber Generalintenbantur ber Binigl. Schauspiele in Berlin vom 19. Dezember 1884, unterzeichnet von Arnim, an Grillparzer (Sammlung Beilen):

"E. B. beehrt fich mit Dant für gefällige Mittellung bes Stückes: "Der Traum ein Leben" die unterzeichnete Behörbe in Kenntnis zu setzen; wie dasselbe zur Darftellung auf dem tönigl. Theater angenommen worden ist und gleich nach derselben honoriert werden soll. Zugleich wird um geneigte Einsendung des schon früher erbetenen Manustripts: Hero und Leander, zur Ansicht ergebenst ersucht."

628. Holtei, Rachlefe. Breslau 1871. III., 18. — Über seinen Aufenthalt in Wien 1884—1886 spricht Holtei auch oben, Band I, S. 194 st. Am 20. Rovember 1884 trat er zuerst und am 8. Februar 1886 zum lettenmal auf. Bauernfeld notiert sich schon im Ottober 1884 in seinem Tagebuch (Jahrbuch V, 70): "Holtei ist hier, wird im Josephübter Theater gauteln. Ein angenehmer

Menich" und im Dezember (S. 71): "Diner bei Bereira, Baron Schönftein fang Schubertiche Lieber vortrefflich, Thalberg spielte. Soltei las ben "Fortunat"." Seinen Bertehr im, Stern" fcilbert Boltei "Biergig Jahre" VI (1846), 69 f.: "Gelehrte, Literaten, Boeten und Rünftler fanben bamals im . Stern' ihren Bereinigungsort. Ich war balb nach meiner Antunft baselbft eingeführt und einer ber fleifigften Stammgafte geworben, ber es fich fogar nicht verbrugen ließ, nach Beenbigung bes Schaufpiels, um 10 Uhr, noch ben Beg von ber Josefftabt bis gum Stephansplate zu machen, um bort im belebten, belebrenben ober findischen und übermutigen Preise, an jene Abende erinnert gu werben, wo "Mutter Lublam" waltete. 3ch empfand, baß ich gern gefeben, bag ich vermift wurde, wenn ich fehlte. Rener Segen, ber auf meinem unwurdigen Saupte rubt, ben fein Sturm bon außen, fein frevelnder Arrtum bon innen, mir gu rauben vermochte, ber beute noch an mir haftet - er machte fich auch bei benen geltend, die mich in Wien lieb gewannen. So lange wir bort weilten, fühlt' ich mich wohl unter ihnen; ia auch in ben letten Monaten bes nachstfolgenben Jahres . . . . fand ich Troft und Erheiterung an diefem Bufluchtsorte."

- 629. Bierzig Jahre von Karl von Holtei. Breslau 1846. VI, 56. — Zur Datierung ber Riederschrift: Die erste Hälfte bes 6. Banbes ber "Bierzig Jahre" ift schon im Binter 1837 geschrieben, vgl. S. 813 Anmerkung. Der britte und vierte Banb find 1844 in Dis geschrieben, vgl. VI, 892. Geschlossen ift der sechste Band am 19. Ottober 1845.
- 630. R. v. Holtei, Charpie. Eine Sammlung vermischter Auffäte. Breslau 1866. I, 155 f.
- 631. Karl v. Holtei, Simmelfammelfurium aus Briefen, gebruckten Büchern, aus bem Leben und aus ihm felbst. Breslau 1872. II, 67.
- 632. "Neue Mustrierte Zeitung" 1888. Nr. 11. Frankli, S. 7 f.
- 113, 7. 8 Costenoble II, 288 (11. Juni) ist ein ähnliches Epigramm Jeitteles zugeschrieben. 24 Christophoro Colombo. Episches Gebicht, Stuttgart 1836.
- 633. "Neue Auftrierte Zeitung" 1883. Rr. 11, Frankli, S. 4, schließt an Rr. 570 an.

634. Deutsche Dichtung. 1888. III, 237. Bgl. Rr. 602 und Rr. 627.

114, 18 "Taffos Tob" von Raupach, im Burgtheater vom 4. November 1884 bis 18. Mai 1840 achtmal gegeben.

635. Jahrbuch V, 71. — Bgl. Jahrbuch I, 74; im Original ift ber Brief von Helene Bacher vom 26. November 1885 batiert.

636. Nr. 7. S. 27.

687. Jahrbuch V, 72.

116, 7 Kaltenbads "Öfterreichische Zeitschrift" war die Fortsetzung von Hormayrs "Archiv". — 3 Theaterzeitung 1885, Nr. 25. — 10 Grillparzers Auffat: "Meine Ansicht", zuerst in ben "Blättern für Literatur, Kunst und Kritil" 18. Februar 1885 Nr. 14.

638. Mr. 11, S. 43 f.

117, 24 Expositionsszenen aus ber dramatischen Dichtung: Des Lebens Schattenbild: Taschenbuch für Schauspieler auf 1821. Herausgegeben von Lembert. Wien. S. 1—16.

11 "Friedrich mit der gebiffenen Bange" Schauspiel. Erster und zweiter Teil von Matthaus Stegmayer, vgl. Burzbach XXXVII, 329. — 19 "Hanns Dollinger ober das heimliche Blutgericht" ift nicht von hensler, sondern von Schikaneber.

120, 3 Maupachs "Ribelungenhort" stanb seit 29. Dezember 1828 auf dem Spielplan des Burgtheaters. — 22. 23 "Das Testament einer armen Frau", Drama in 5 Aufzügen, nach dem Französischen von C. W. Koch, vom 27. März 1838 bis 12. August 1835 zehnmal, "Die Altistin", Lustspiel in 2 Aufzügen nach dem Französischen von Kurländer, vom 14. Mai 1834 bis zum 26. Mai 1836 elsmal, "Die Damen unter sich", Lustspiel in 1 Aufzuge nach dem Französischen des Dupath von M. Tenelli, vom 14. Mai bis 6. Juni 1834 viermal im Burgtbeater aufgesührt.

639. Jahrbuch I, 226. — In bemselben Brief schreibt Otto Prechtler: "seit ben 4 Jahren Ihres wohltätigen Erscheinens in meinem Leben." Danach ware Prechtlers erster Besuch bei Grillparzer ins Jahr 1881 zu setzen. Abam Müller-Guttenbrunn erzählt bie erste Begegnung nach Prechtlers eigener Erzählung folgendermaßen (Im Jahrhundert Grillparzers. Literatur- und Lebensbilder aus Ofterreich, Wien 1893, S. 80):

"Otto Brechtler war 1818 ju Griesfirchen in Oberöfterreich geboren, er follte Briefter werben . . . . er fprang als Alerifer aus ber Rutte und widmete fich ber Literatur. Es trieb ibn nach Bien. hier gewann er alsbald in Grillparger einen unermilbmüblichen Forberer und Freund, und biefes Berhaltnis ju bem graßen Dichter brudte bem Leben bes fleinen fortan fein bleibenbes Gebrage auf. Brechtler war zeitlebens biegfam wie Bachs und fein Talent ber Anempfindung war fo groß, daß er unbewußt ein vollständiger Abflatich von Grillparger murbe. Als ber ausgesprungene Randibat ber Theologie fich bei Grillparger, ber icon einige Gebichte und Stude von ihm gelefen hatte, porftellte, fragte ihn biefer: ,Bas fein's benn? Brechtler war mit wallenben Loden, in einen malerischen Mantel gehüllt und mit einem breitframbigen beutschen but bebedt, nach Bien getommen: unterm Arm bielt er bas Manuffribt eines Banbes lprifder Dichtungen, im Saupte trug er hundert bramatifche Entwilrfe, . . . . Er mar fprachlos. Grillparger benutte biefes Berftummen feines Baftes und hielt ibm eine Bredigt. Lieber Freund', fagte er, ,ich habe bie "Ahnfrau" und bie "Sappho" geschrieben und bin ein kleiner Beamter. Sie haben die blutige Lode' [ein romantisches Drama] jur Aufführung gebracht und wollen bavon leben? Barum nicht gar! Schiller war Brofeffor, Goethe Minister und Sabbir fcreibt Rrititen für die Bauerlefche "Theaterzeitung". Sie muffen entweber Brofeffor, Minifter ober Arititer werben. Ober noch beffer - Gie treten in unferem Amt als Diurnift ein. Dann bichten's balt, wie ich bas auch getan bab'. Rach biefer foftlichen Ansbrache reichte Grillbarger bem jungen Manne bie Sand und gab ihm prattifche Ratichlage, wie er es angufangen batte, Beamter gu werben. Und Brechtler wurde Beamter." - Der Brief mare für Grillpargers Biographie von noch größerer Bebeutung, wenn man bie barin ermabnte, von Prechtler geliebte "Beloife" mit Beloife Bechner ibentifigieren burfte. Bgl. gu Rr. 878. Die Mitteilungen Brechtlers über feinen Bertehr mit Grillbarger, die wir Müller-Guttenbrunn verbanken, laffen fich nur jum geringern Teile chronologisch einreihen.

640. Coftenoble II, 217. Bgl. Rr. 637.

641. I. Coftenoble II, 221.

II. Jahrbuch V, 78.

III. Coftenoble II, 221.

IV. Dentwürdigfeiten von Raroline Bichler 1844,

I**V**, 159 f.

V. Gesammelte Schriften von Bauernfeld 1871, III, 821.

VI. Ebenda 1878, XII, 196 f.

642. Auch in Saphirs Schriften (Brunn, Wien und Leipzig, o. J.) IV, 84 ff. Aus ber umfangreichen Aritif find nur die Stellen herausgehoben, die eine Spitze gegen Grillparzer haben.

643. Jahrbuch V, 176 f.

644. I. Mitteilungen bes Bereines für bie Geschichte ber Deutschen in Böhmen. XXXIII, 361, wo ich auch weiteres jur Sache vorgebracht und S. 358 Holteis Tert abgebruckt habe.

II. Soltei, Biergig Jahre, 1846, VI, 95 ff.

127, 27 Holtei nennt fälschlich ben 25. März als Tag ber Aufführung.

III. holtei, Rachlefe. Breslau 1871. III, 24 f. 184, 45 Ich fenne eine Parobie, beren lette Strophe lautet:

"Alles wechselt im Getriebe Biel bewegter Erbenwelt. Daß anch holteis Ried nicht bliebe, Bon dem Bunsch find wir deseelt; Denn wie öfterreicher Allen, Far den herrscher und ihr Jand, Kann auch bei dem besten Willen Rie beschreiben fremde hand."

Db fie von Caftelli herrührt, weiß ich nicht.

645. Costenoble II, 222.

Beblit' Retrolog auf Schreyvogel. (Kaltenbads "Biterreichische Beitschrift für Geschichts- und Staatstunde", 29. April 1835, S. 185):

<sup>&</sup>quot;... Die Aulissenintriguen fanden in Schrehvogel eine ganz unzugängliche Individualität. Wenn ein beutscher Dichter von ber Theatermiser unserer Tage fingt:

<sup>-</sup> Thefpis alte Runft ift bin ufw. [Bertes II, 169.]

so war, wie passend bieses Epigramm auch auf den Zustand der Theater im allgemeinen und einzelnen sein mag, es doch gewiß nicht auf unsern Schreyvogel anzuwenden..."

Bgl. Sebbels Auffat: "Die Biener Aunstinstitute." I Das t. t. Hofburgtheater, 1862 geschrieben, querft gebruckt in Auhs Ausgabe XII, 381—844, jett Berner XII, 848—852: "ein berühmter Dichter, ber sich teineswegs über Bernachläfigung au beklagen hatte, fühlte sich qu bem Epigramme veranlaßt:..."

646. Ungebrudt.

647. Jahrbuch V, 78.

648. Bilber und Traume aus Bien, Leipzig 1836. I, 27. Anonhm. Rach II, 39, mar Glagbrenner 1835 in Bien. Bervoraubeben maren noch folgende amei Stellen (I. 60) über ben Lieblingsausbrud ber Biener "furios": "Sie waren ja gestern in ber Burg? Das neue Trauerfpiel von Grillvarger foll aut fein. Ab, bas muß man feben. Das ift a furiofes Trauerfpiel" und I, 157: "Grillparger ift viel mehr Dichter als Raubach, aber ift ebenso frant, er leibet ebenfalls an ber philosophischen Diarrhoe, und feine Rraft, mit welcher er zuweilen auftritt, ift nicht Ralle ber Gefundheit, sondern fleberhafte Anstrengung. Grillparzer ift ein Dichter, er hat Bhantafie, Erfindung, Berg und Beift, aber bie Befundheit fehlt ibm, jenes frifche Blut, bas burch ben Chatefpeare rollt, jene welterschütternbe Bahrheit, die immer mitten in Berg ichieft, ohne uns ben Bulverbampf riechen und bie Budungen ber fterbenben Glieber feben gu laffen. Grillparger mare vielleicht ein gefunder, ein großer Dichter geworben, benn fein Berg ift groß wie ber Stephansturm, aber ber Stephansturm fteht in Bien."

649. Der Freimütige ober Berliner Konversationsblatt. 32. Jahrgang. Montag, 20. Juli 1885. Rr. 148, S. 576.

650. Jahrbuch V, 73.

651. "Ofterreichifc-ungarifche Rebue" XX, 115.

652. Briefwechfel zwischen Michael Ent von ber Burg und Eligius von Müuch-Bellinghaufen (Friedrich halm). herausgegeben von Rudolf Schachinger. Bien 1890. S. 25.

653. Ungebruckt. Sammlung Beltner. Der Brief ift unterzeichnet: Anton Burmb, berzeit Landtagsabgeordneter in Oberöfterreich. 654. Jahrbuch V, 74.

**655.** ⊗. 810.

656. Ein Briefwechsel zweier altösterreichischer Schulmäuner (K. Ent von der Burg und W. heinzel). Herausgegeben von Ludwig und Richard Heinzel, Wien 1887, S. 34. — Karl Maria Eut von der Burg, geb. 1. Januar 1800 zu Salzburg, gest. 1885, damals Gymnasialprosessor in Igsau. Wenzeslaus Joseph Heinzel (1799—1889) war damals Präfett des Gymnasiums in Capo d'Istria.

188, 30 Dr. Meb. Hörwarter, gest. in Wien 1886, gab 1880 mit Ent Dantes göttliche Komöbie in einer Prosaibersetzung heraus, die auch Grillparzer benutzte, vgl. Briefe und Tagebücher I, 289. — Raphael Khüeny, geb. 1788 in Bludenz, gest. 30. Juni 1886, mit Grillparzer befreundet; vgl. Briefe und Tagebücher II, 281 ff.

657. Jahrbuch V, 74.

658. Briefwechsel, S. 88. Bezieht fich auf Die Geruchte fiber Ents Mitarbeiterschaft an ber Grifelbis.

189, 19 Raimund Jobel (1754—1808), Priefter ber frommen Schulen, Rangelrebner und Lehrer ber Rhetoril am alabemischen Gumnafium in Bien.

659. I. Briefwechfel, G. 84.

660. Ungebrudt.

661. Briefwechfel, S. 38 f.

141, 14 bie Puntte bebeuten getilgte Zeilen, von benen nur wenige Borte lesbar finb.

662-665. Ungebrudt.

144, 22 Ritter Harolbs Pilgerfahrt. Aus bem Englischen bes Lord Byron. Im Bersmaß bes Originals übersetzt von Zeblitz. Stuttgart und Tübingen 1886. Widmung: Dem Groß-herzoge von Baben Carl Leopolb Friedrich.

145, g Der Bundestagsbeschluß vom 10. Dezember 1885. In bieselbe Zeit wie Rr. 665 wird die Niederschrift Werke XVIII, 101 gehören. — 21 Wally, die Zweislerin, von Karl Gutsow. Mannheim 1835.

666. Nitolaus Lenaus Briefe an Emilie von Reinbed und beren Gatten Georg von Reinbed, herausgegeben von Anton Shoffar, Stuttgart 1896, S. 89.

146, "Schillers Album." Eigentum bes Dentmals Schillers in Stuttgart. Gebruckt in ber Offizin ber J. G. Cottafchen Buchhandlung 1837. Bon Grillparzer befindet fich tein Beitrag barin.

667. Jahrbuch V, 179. — Bauernfelds gegen Bauerle und Saphir gerichtetes Luftspiel "Der literarische Salon" wurde am 24. März 1886 im Burgtheater aufgefahrt, am Tage darauf aber auf Einschreiten der Berspotteten verboten. In der Anmertung zu dem Stüd (Gesammelte Schriften 1871 III, 325) erzählt Bauerufeld die Geschichte des Berbotes ausführtich. Als eine Art Schmerzensgeld habe Saphir die Konzession zur herausgabe des "Humoristen" erhalten. "Daß der Mensch früher außer mir, auch Grillparzer und alle honetten Leute angegriffen, davon hatte niemand Notig genammen. So ging es in der guten alten Zeit."

668. Jahrbuch V, 76.

669. Ungebrudt.

147, 12 Rittmeister Joseph Freiherr v. Ripte, Bige-Setond-Bachtmeister bei der L. t. ersten Arcieren-Leibgarde. — Benedist Gleichauf, zweiter Generalauditor-Leutenant im Instizdepartement des t. t. Militärkommando in Nieder- und Oberderreich. — Joseph von Herrs, Hoffanzlift bei der t. t. oberften Justizstelle.

Paul Friedrich Walther in einer Biographischen Wilrdigung Joseph Ferdinand Sonnleithners ("Oftereichische Beitschrift für Geschichts- und Staatslunde" 6. April 1836, Ar. 28, S. 189): "Die eine seiner Schwestern, Anna, war so glücklich, die Mutter unseres geseierten dramatischen Dichters Franz Grillparzer zu werden, und bessen Blüte noch zu erleben."

## Reise nach Paris und London.

30. März bis Juli 1836.

Dr. 670 bis 673.

670. Ungebrudt.

148, 10 . 11 Die Begrugungen in ben Parifer Beitungen tann ich leiber nicht beibringen.

Grillpargers Gefprach mit Beine am 27. April 1836 (Berte 5 XX, 69 f.) versucht Guftav Rarpeles, Beinrich Beine und feine Reitgenoffen, Berlin 1888. S. 79 ff. nach ben befannten Anfichten beiber zu retonftruieren. Rarpeles fammelte fiber bie Beziehungen Grillpargers zu Beine auch munbliche Stimmen, bie bier angeftigt feien. "Selbft bie brei beften, noch lebenben Freunde Beines . . . [ biefer Auffat murbe guerft 1888 beröffentlicht"] wußten über biefes Thema wenig ober nichts zu ergablen. Ferbinand hiller . . . fcreibt mir: "Ich habe von ben Relationen zwischen Beine und Grillvarzer feine Abnung, mas ich jest bopbelt bedauere.' Richt viel beffer erging es mir mit meiner Anfrage bei Alfred Meigner . . . . ber mir unter anderem fcreibt: ,Uber Grillbarger bat Beine, fo viel ich mich erinnere, nie gesprochen. Die Naturen find auch gar zu verichieben gewefen, wenngleich amifchen Ratcliff und Abnfrau' manche Begiebung.' Am meiften wußte noch . . . Seinrich Laube aus bem Schatfäftlein feines Riefengebachtniffes zu erzählen . . . . Es beißt barin sin feinen Mitteilungen | unter anberem: "Ich erinnere mich, wie gefagt, einzelner Augerungen Beines über Grillparger nicht. Aber gesprochen bab' ich allerdings mit Beine über ihn. Ich war icon bamals ein Berehrer Grillpargers, und ich weiß, daß Beine gegen biefe meine Berehrung nicht bas

Minbeste einzuwenden hatte. Er hegte vollfommenen Respekt vor Grillparzer, und biefer biente ihm oft zur Beranlassung, die öfterreichische Zensur zu verwünschen, unter welcher solche Talente wie Grillparzer leiden mußten. Grillparzers Urteil über heine präzistert Laube in seiner knappen und vorzuglich charatteristerenden Manier in folgendem Sat: "Er hat ihn literarisch hochgeschätzt, moralisch übel angesehen."

Auf Laube als Gewährsmann geht wohl auch das folgende von Karpeles S. 83 mitgeteilte zurud: "Dieses harte und absprechende Urteil suber heine: Werke KVIII, 97 f.] hat Grillparzer aber doch in seinen letzten Lebensjahren — wie ich aus Massischen Beugen Mund positiv berichten kann — zugunsten heines wesentlich gemildert, indem er namentlich die Ursprünglichkeit und Kraft der Liebespoesse heines rühmte und auch seiner Bersonschleit wiederholt in berzlicher Weise gedachte."

671. Ungebrudt.

672. Jahrbuch V, 250, 261 f.

149, 15 Karl Grillparger. Bgl. Rr. 680. Joseph hollan, t. f. Rat und Bigeburgermeifter in Ariminalrechtsangelegenheiten.

151, 23 Das Angeffindigte fehlt in Rarajans "Rotigenhefte"; eine Seite ungefahr ift bafür frei gehalten.

673. Jahrbuch V, 76 f.

## 674. I. S. 928.

152, 10 Die Bidmung lautet: "Seinem verehrten Freunde Frang Grillparger widmet biefe Dichtungen mit höchster Achtung ber Berfaffer."

II. Dr. 80, S. 819 mit vollem Ramen unterzeichnet.

675. Elisa von Asztalos, Aus meinem Künstlerleben als Primadonna in Deutschland, Österreich und Italien. Hamburg 1901, S. 95 f. Das Buch ist größtenteils nach Tagebüchern gearbeitet. Zur Datierung: als sie in Wien ankommt, hört sie von Raimunds Tob († 5. September 1836) und wohnt einer Bühnengebächtnisseier für ihn bei; sie bleibt ein Jahr in Wien. In dieser Zeit wurde der Don Carlos am Burgtheater aufgeführt: am 23. Oktober 1836, 24. August und 26. Rovember 1837. Da sie die Begegnung gleich zu Beginn des Wiener Aufenthaltes erzählt und da sie später nach ihrem Engagement an der Hospoper eine andere Wohnung, eine freundliche Etage in der Himmelpfortgasse, bezieht (S. 100), so dürste nur das erste Datum in Betracht kommen. Im übrigen ist die Dame mit Daten ungemein sparsam und gewiß sehr ungenau.

676. Jahrbuch V, 77.

677. Briefmechfel, S. 55.

678. I, 88. Die übrigen biographischen Daten unwichtig ober unrichtig. Der ganze Auffat gehört unter die literarischen Besprechungen.

679. Biographisches Taschenbuch, 2. Jahrgang 1837, S. 20 ff. Das Borwort zu ben Feberstizzen (unterzeichnet D. S.) S. 189 ff. betont bas Interesse für bas Aussehen berühmter Minner. Porträts und Bilber geben aber nur die Gesichtszüge, teinen Aufschluß über das Innere, die Art zu benken. Den wollen die Feberstizzen geben; der Berfasser ber

Feberstige Grillparzers im Register S. 198 genannt. — Biebersholt ift die Stizze in E. M. Oettingers Argus. Hamburg 1837, Rr. 96.

Der öfterreichische Bufchauer, Beitschrift filr Runft, Biffenicaft und geiftiges leben, Berausgegeben von J. S. Ebersberg. Wien. Gigentum bes herausgebers. 11. Janner 1837, Rr. 5. 1. Bb., S. 48: Rurge biographische Stigge: "Frang Grillparger, aus ben wenigen vaterlanbifden Dichtern aller Zeiten einer ber erften . . . 3m Jahre 1816 ericien fein erftes bramatifches Bert Die Ahnfrau' auf bem Theater an ber Bien und erregte burch bie Rraft ber Schilberungen wie burch echt poetifche und mufitalifde Sprache allgemeinen Enthufiasmus. 3wei Jahre barauf tam bie ,Sappho' auf ber hofburgbuhne jur Darftellung - und fein folgendes Wert anderer Dramatifer tann fich eines abnlichen Anteiles rfibmen, welchen sowohl biefes, als bie folgenben Deifterwerte: "Das golbene Bließ" (1822), bann "Ditofars Glud und Ende" (1824) von ben Gebilbetften und Ebelften ber beutschen Ration erhielten. Berr feines Stoffes zeigte fich Grillparger im "Treuen Diener feines herrn" (1830) und im "Traum ein Leben". Mit Stolz blidt bas Baterland auf biefen feinen ausgezeichneten Dichter, ber auch als Menfc bie liebenswürdigften Borglige bes Freimutes, Chelfinnes, eines ficheren Rechtsgefühles und großer Bergensgute befitt. Dog' er lange, gefront mit bem Lorbeer ber Runft, noch unter uns manbeln und balb burch neue Schöpfungen ber fintenben Dufe wie bem fintenben Gefdmade einen Impuls jum würdigeren Aufschwung geben!"

<sup>680.</sup> Jahrbuch I, 865.

<sup>681.</sup> Coftenoble II, 889.

<sup>156, 20</sup> Halms Camoons, am 80. Marz 1837 im Burgtheater jum erstenmal aufgeführt.

<sup>682.</sup> Jahrbuch V, 78.

<sup>157, 13</sup> Der Selbstquäler, vom 6. Rovember 1847 bis 28. Febr. 1829 achtmal aufgeführt.

**<sup>683.</sup>** Jahrbuch V, 79.

<sup>684.</sup> Ungebrudt.

685. Nord und Sid II 6, S. 875 f. Die außerorbentliche Beilage jur "Allgemeinen Zeitung" Nr. 446 und 447 (11. September 1887, S. 1785, enthält als Annonce folgende

## "Erflärung.

Der "Öfterreichische Musen-Almanach, herausgegeben von Ritter Braun von Braunthal', enthält fünf Gedichte von A. Gran. Ich versichere hiemit auf das bestimmteste, daß jene Gedichte nicht von mir herrühren, und erkläre die Auf- und Annahme dieser, der meinigen so ähnlichen Namensunterschrift, wenn sie beabsichtigte, das Publikum glauben zu machen, ich sei der Berfasser der erwähnten Gedichte und demnach Mitarbeiter an dem Musenalmanache eines Braunthal, hiemit diffentlich für einen literarischen Saunerftreich, der um so persiber erscheint, als dessen Urheber vermutlich unter dem Schutze gewisser hinlänglich bekannter Lokalverhältnisse auf mein Stillschweigen zu diesem seinem Unfuge gerechnet haben mochte.

Bien, am 4. September 1887.

Anaftafius Grifn."

Außerorbentliche Beilage jur "Allgemeinen Beitung" Rr. 468 und 469 (25. September 1837), S. 1878. Annonce:

"Ertlarung gegen Anaftafius Gran.

In Dr. 447 ber Auferorbentlichen Beilage gur "MIgemeinen Beitung" erflatt Anaftafins Gran, baf er nicht ber Berfaffer ber in meinem öfterreichifchen Mufen-Almanach enthaltenen, mit M. Grun überfdriebenen, filmf Gebichte fei, und neunt die Aufnahme berfelben, wenn ich bamit beabsichtigt, bas Bublifum an feinen Beitritt glauben ju machen, eine literarifde danneret. Bie bummfred und widerrechtlich Dieje Erffarung icon an und filt fich, fpringt in die Augen; da bann wirklich ein Autor namens A. Grun existieren und aubem jeber Schriftsteller biefen Pfeubonamen mablen tann, wie weiland Sauff ben Namen Clauren angenommen; übrigens tamen mir biefe Gedichte wirflich, mit A. Grun gezeichnet, burch eine Stadtgelegenheit zu und ich ftebe nicht einen Augenblid an, biefe Affaire filr eine boshaft pramebitierte Muftifitation burch ibn felbft ju halten. Bas Anaftafius Grun mit bem eines ,Braunthal' fagen will, verftebe ich

Single Supple III.

Ame Bener von Braunthal.

Durant mane findinge fie flanders felgente fr terme un Sentrelle fenne gemelt Jahrles V. 188: ther he disposing his dress Smoothed in Re. . . ber Martine Strang plant of the embers in finish no it is a not had not the use own Grinden groutfield brogens auer Sergibben mind Comment erfreit it course and a Brein in fellen. Die fliegen Injalt film ant in mit wie mit Belleminn, all ber Ribert fo at her hill belled dealeries. for he Saltra we do to have out of the life in the some Standales of the load Named in Street COURSE DE S THE REAL PROPERTY. SE SE SE

- a) Ritter v. Braunthal widerruft die Anschuldigung: Graf Auersperg habe sein "Ehrenwort" für seine Richt-Ibentität mit dem Schriftsteller Anastasius Grün verpfändet, nachdem ersterer sich von dem Gegenteil überzeugt, als völlig unwahr und grundlos.
- b) Ritter v. Braunthal findet fich daher in Ehren verpflichtet, alle daran geknüpften perfönlichen Beleibigungen jurildzunehmen.

Wien, am 11. Oftober 1837.

F. Ritter v. Staubenheim

Rarl Stiber 1. 1. Oberleutnant.

f. f. Leutenant

Zu gleicher Zeit lief von Seite des Herrn Braun v. Braunthal eine Abschrift obiger Ehrenerklärung mit folgender von ihm zur Öffentlichkeit bestimmter Schlußbemerkung ein.

Ich ftand nicht einen Augenblid an, dem Grafen A. Alexander Auersperg obenstehende Ehrenerklärung zu unterzeichnen, nachdem er mir, in Gegenwart der beiden ehrenwerten Zeugen, erklärt, daß er mit dem Ausdrud ,eines Braunthal' nichts als meine, der seinigen entgegengesetzte Richtung bezeichnen wollte, und darauf seinen Handschlag gab, wie die herren Zeugen bestätigen können.

Bien, am 12. Ottober 1837.

Ritter Brann v. Braunthal.

Anmerkung. Das gestern in bezug auf obigen Streit eingelaufene retommandierte Schreiben mit dem Boftzeichen Milnchen tann, da fich der Einsender nicht genannt hat, teine Aufnahme finden."

Außerorbentliche Beilage zur "Allgemeinen Beitung", Rr. 525 und 526 (26. Oktober 1887), S. 2101 f. als Annonce abgebruckt:

"Lettes Bort gegen ben Ritter Braun v. Braunthal.

Der Ritter Braun v. Braunthal hat (wie biefes aus ber Bergleichung ber Daten erhellt) nicht nur die Redaltion ber "Allgemeinen Zeitung' bahin vermocht, ben schlemigen Abbrud ber Rachricht vom 11. l. M., welche die beiben herren Zeugen von bem Ausgange meiner Differenz mit ihm ber Offentlichteit mit-

teitten, und beren Original sowohl in Brunnthals Gegenwart verfaßt als auch von ihm mitunterfertigt wurde, aufzuschieben und zu verzögern,\*) sondern er hat sogar ohne der beiden Herren Zeugen und mein Borwiffen und hinter unserm Anden jener Nachricht eigenmächtig eine Nachschrift beigeschunggelt, deren Absicht es offenbar ift, die öffentsiche Meinung über diese Angelegenheit zu täuschen und bei ihrem Endurteil irre zu führen. Ich sinde mich daher bemüßigt, die Korrespondenz zwischen mir und Braunthal, wie sie auf dessen, Erklärung gegen Auastalius Grün' folgte, hier ganz und wörtlich abdrucken zu lassen:

## Un ben Ritter Braun v. Braunthal!

Ich benachrichtige Sie hiermit, baß ich Sie vom 15. bis 22. l. M. (Oftober) zu Salzburg erwarten werde. Sollte es Ihnen zufällig an Relfegelb fehlen, so wird Ihnen durch \*\*\*
(Rame des Bankierhauses) der erforderliche Betrag ausgefolgt werden.

Ich erwarte Ihre Antwort.

Bien, ben 4. Oftober 1887.

Aut. Alex. Graf v. Auersperg.

# An Graf A. A. v. Auersperg!

Ihrer Einladung nachsommend, habe ich Ihnen vorläufig zu fagen, daß ich schon seit acht Tagen Schritte wegen meines Baffes gemacht, und hoffe, diesen innerhalb weniger Tage zu erhalten. Was den Ort, die Zeit und die Art unseres Zweigespräches betrifft, erwarten Sie gefälligst meine nähere Bestimmung dis Sonntag oder Montag den 9. d. M.

Rechnen Sie übrigens auf meine Berfcwiegenheit. An Reifegelb fehlt es mir nicht.

Ritter Braun v. Braunthal.

<sup>\*)</sup> herr v. Braunthal bat die Rebaktion, mit dem Abbrud der von ihm gleichlautend eingefandten Chrenerklärung nur 1—2 Tage au warten, da es fich noch um Ergänzung einer notwendigen Hornalität handle. Der Aldrud wurde also um zwei Tage verschoben, während weicher Zeit herr v. Braunthal seine Beibemerdung zu jener Erklärung einsandte.

### Berr Graf!

Ich barf Sie nicht sprechen. Ihre Zuschrift übrigens, die Sie als Mann von Ehre betätigt, verpflichtet mich, und Sie burfen barauf rechnen, daß ich diese meine Schuld abtragen werbe, wie es Ihre und meine Ehre erfordert. Ich hoffe Sie im nächsten Frühlinge zu sehen. — Daß von einer Alage meinerseits gegen Sie, nach Ihrem Briefe, nicht die Rede mehr, versteht sich von selbst. — Reisen Sie mit Gott!

7, 10, 87,

Braun v. Braunthal.

Un ben Ritter Braun b. Braunthal!

Da ich aus Ihnen wohlbekannten Gründen die Sache nicht länger als bis zu dem Ihnen bereits bekanntgegebenen Termin auf sich beruhen lassen kann, erneuere ich Ihnen hiermit auf das bestimmteste meine unterm 4. I. M. gemachte Einladung.

Bien, ben 7. Oftober 1887.

A. A. Graf v. Auersperg.

#### Berr Graf!

Ihre wieberholte Einladung läßt mich alle höheren und perfönlichen Rudfichten vergeffen. Ich treffe bis fpateftens 22.b.M. in Salzburg ein. Sie find ein Mann von Ehre und sollen auch mich als solchen tennen lernen.

Es ware mir lieb, burch \*\*\* (gegen Spothet) auf ein Jahr, burch mich ober meine Angehörigen zu zahlen, die Summe von 200 fl. R. M. zu erhalten. Schreiben Sie gefälligft hierüber.

Sonntag.

Braun v. Braunthal.

## Berr Graf!

In Gile Folgendes: gestern nannte mir ein Freund, zu meiner nicht geringen überraschung, Ort und Zeit unserer beabsitigten Zusammentunft mit dem Bemerten, ich durfe verssichert sein, daß man sie verhindern werde. Gestern ward inzwischen mein Baß erledigt, und ich tann, wie die Sachen nun steben, nichts als, unter der heiligen Beteuerung, daß ich teine Schuld an diesem Zwischenfalle habe, Sie ersuchen, die nähere Bestimmung unseres Zweigespräches mir zu überlassen, und sich mittlerweise mit der überzeugung zu beguügen, daß Sie bereits

bas Ihrige getan, und ich nicht faumen werbe zu tun, was mir obliegt. Reifegelb erhalte ich burch meinen Schwager. In Einem warne ich Sie vor einer möglichen haussuchung. — Gott mit uns!

Ihre Bufdriften find vernichtet; schonen Sie auch mich (ich bin Bater) und vernichten fie meine Billets.

(Ohne Datum und Unterfchrift, aber Braun v. Braunthals Sanbidrift.)

. \* .

Infolge bes Tags barauf (am 11. Ottober) flatigefundenen Ginfdreitens ber beiben Berren Reugen und ber von ihm in meinem Ramen bem Ritter v. Braunthal gestellten Alternative leiftete biefer mir in meiner Bohnung in Gegenwart ber Beugen alle von ihm geforberten Erklärungen, wiberrief und nahm gurlid feine gegen mich vorgebrachte unwahre Anschuldigung und alle bamit verbundenen perfonlichen Beleibigungen, und gwar in einem Ton und in Ausbruden, bag biefer Aft von ben Reugen und mir als vollfommen genilgend erflart wurde. Als bei biefer Gelegenheit Braunthal (ber Zeugen und meines Ginfpruches ungeachtet) ben nicht babingehörigen literarifchen Teil ber Angelegenheit jur Sprache brachte, warf ich bie Außerung bin, ber von Anaftaffus Grun gebrauchte Ausbrud ,eines Braunthal' fei als Bezeichnung ber Richtung Braun v. Braunthals anquieben (- mit welcher fowohl ber Dichter Anaftafins Grun als ber Unterfertigte nichts gemein haben will und tann;) eine Außerung, welche ich weber gurudgunehmen, noch für ben Ritter Braun v. Braunthal eben febr fcmeichelhaft gu finben beabfichtige. Meinen "Sanbichlag" aber gab ich bemfelben auf fein Anfuchen nur barauf, daß ich mich mit ber mir feinerfeits geleifteten Genugtuung aufrieben ftelle.

Die Bahrheit aller hier angeführten Tatfachen verburgen bie beiben Herren Beugen — Manner, die ihr Offigiersportepee mit Ehren tragen.

Die oben abgebructen Briefe find ber Rebaltion ber MIgemeinen Beitung' im Original vorgewiefen worben.

Ich aber ertiare hiermit öffentlich, bag ich es nach biefen Borgangen von nun an fur unvereinbar mit ben Gefeten ber

Ehre halte, mich weiter mit bem Ritter Braun v. Braunthal zu befaffen.

Augsburg, auf meiner Durchreife nach Paris, am 24. Ottober 1837. Ant. Alex. Graf v. Auersperg."

Außerorbentliche Beilage zur "Allgemeinen Zeitung", Rr. 545 und 546 (5. November 1887), S. 2180 als Annonce abgebruckt:

## "Erflärung.

In bezug auf ben bekannten Streit zwischen bem Grafen A. A. Auersperg und Ritter Braun v. Braunthal kam ber Rebaktion ber "Allgemeinen Zeitung" eine, die Schlußbemerkung des letztern betreffende Erkärung der beiden Offiziere zu, welche in der erften Erklärung als Zeugen genannt waren. Sie bestätigen volltommen die im letzten Worte 2c. ("Allg. Zig." vom 26. Okt.) vom Grafen Auersperg gemachten Angaben. Andrerseits ersuchte Ritter Braun v. Braunthal in einem Schreiben d. d., Wien, 27. Okt., die Redaktion, in seinem Namen zu erklären, daß er über diese streitige Angelegenheit kein Wort mehr veröffentsichen wolle, sondern dieselbe, mit Bezugnahme auf seine Schlußbemerkung, als geendet betrachte."

686. hermann Rollett, Begegnungen, Erinnerungsblätter (1819—1899). Wien 1908. S. 57.

687. Alois Hrusafta, Programm ber I. Deutschen Staatsrealschule in Prag 1891. S. 18.

688. Morit von Schwind. Eine Lebensstizze nach Mitteilungen von Angehörigen und Freunden des verstorbenen Meisters, zusammengetragen von Lutas R. v. Führich. Leipzig 1871. S. 28 f. — S. 31 heißt es noch: "Ein längerer Aufenthalt in Wien im Jahre 1838 unter den alten Freunden war ihm Erquickung..." Unter den auf diesem Bild porträtierten Freunden befindet sich auch Grillparzer.

689. Clara Schumann von Berthold Litmann, Leipzig 1902, I, 201. Das Gebicht "Clara Wied und Beethoven. H-Moll-Sonate" (Werke's I, 287) war angeregt durch ihr 3. Konzert am 7. Januar 1888 und stand am 9. Januar in der "Wiener Zeitschrift" gedruckt. Am 24. Januar schrieb Clara an Schumann: "Hast Du das Gebicht von Grillparzer gelesen? Und kennst Du die Romposition dazu von Besque?" Für Grüfparzers "Fortsetzung" (Werke's I, 288) sind zu verwerten ihre Worte an Schumann am 21. Jan. nach dem vierten Konzert: "Ismal ward ich gerusen, was selbst dem Thalberg nicht widersahren. Dazu kam wohl auch, daß das Publikum allgemein indigniert war sider einen Aussah, der, von dem ehemaligen Stiefelputzer Beethovens, herrn holz, ausgehend, behauptete, ich verstände nicht Beethoven zu spielen. Run kannst Du Dir den Lärm benken."

690. Ebenda, I, S. 171 f. Der hier erwähnten musikalischen Unterhaltung, die vor etwa 80 Personen flattsand, wehnte Grillparzer wirklich bei.

691. Jahrbud V, 81.

692. Ans dem alten Operreich, S. 41. Der Bericht im Biener Polizeiarchiv, Rr. 1082/265 (praf. am 11. Februar 1838, zur Ausbewahrung bestimmt 15. Februar 1838), ift zwar ohne Uber- und Unterschrift; die Schrift ist aber zweiselles diesenige des Grasen Rajlath.

# Uon der Aufführung von "Weh' dem, der lügt" bis zur Revolution.

#### März 1838 bis März 1848.

#### Dr. 603 bis 037.

698. I. Der Salon... herausgegeben von Dohm und Robenberg, Band IV, S. 211. — Bauernfelbs Gefammelte Schriften. Wien 1878. XII, 188, mit zwei geringfügigen Abweichungen.

II. "Neue Freie Breffe", 7. Mai 1890, Nr. 9232.

694. I. Sgl. oben, Band I, S. 118.

II. "Nene Flustrierte Zeitung" 1883. Nr. 15. — Frankli, S. 28, wo 170, 24 "wozu" — 22 "wollte" fehlt.

695. Jahrbuch V, 186.

696. I. und III. Ungebruckt.

II. Lubwig Uhlands Leben . . . . zufammengestellt von feiner Bitwe. Stuttgart 1874. S. 274.

**697.** Jahrbuch XV, 297 f.

172, 27 ber Dichter Johann Mayrhofer, geb. in Stehr 3. Nov. 1787, geft. 5. Febr. 1836.

698. Briefmechfel, S. 108.

699. Jahrbuch V, 187. Am 1. Rovember 1838 hatte Bauernfelb "Des Zweifels Löfung" (nach Beaumont und Fletcher) zur Rot fertiggebracht: Ebenda, S. 88. Später wurde der Titel in "Der Talisman" geändert. Am 8. Februar 1839 nahm Deinhardstein das Manustript in Empfang. Jur Aufführung gelangte es nicht. Erillparzers Bemertungen find im Jahrbuch V, 186 f. abgebruckt.

146, 4 "Schillers Album." Eigentum bes Dentmals Schillers in Stuttgart. Gebruckt in ber Offizin ber J. G. Cottaschen Buchhandlung 1837. Bon Grillparzer befindet fich tein Beitrag barin.

667. Jahrbuch V, 179. — Bauernfelds gegen Bäuerle und Saphir gerichtetes Luftspiel "Der literarische Salon" wurde am 24. März 1886 im Burgtheater aufgeführt, am Tage darauf aber auf Einschreiten der Berspotteten verboten. In der Anmertung zu dem Stild (Gesammelte Schriften 1871 III, 826) erzählt Bauernfeld die Geschichte des Berbotes aussährtich. Als eine Art Schmerzensgeld habe Saphir die Konzession zur herausgabe des "Humoristen" erhalten. "Daß der Bensch früher außer mir, and Grillparzer und alle honetten Leute angegriffen, davon hatte niemand Notiz genammen. So ging es in der guten alten Zeit."

668. Jahrbuch V, 76.

669. Ungebrudt.

147, 12 Rittmeister Joseph Feeiherr v. Ripte, Bize-Setond-Bachtmeister bei ber t. t. ersten Arcieren-Leibgarde. — Benedist Gleichauf, zweiter Generalauditor-Leutenant im Juftizdepartement bes t. t. Militärkommando in Nieder- und Oberdfterreich. — Joseph von Herrl, Hostanzlift bei ber t. t. obersten Inflightelle.

Paul Friedrich Balther in einer Biographischen Burdigung Joseph Ferdinand Sonnleithners ("Dftereichische Beitschrift für Geschichts- und Staatskunde" 6. April 1836, Ar. 28, S. 189): "Die eine seiner Schwestern, Anna, war so glücklich, die Mutter unseres geseierten bramatischen Dichters Franz Grillparzer zu werden, und bessen Blüte noch zu erleben."

# Reise nach Paris und Condon.

30. Mäzz bis Juli 1836.

Dr. 670 bis 673.

670. Ungebrudt.

148, 10 . 11 Die Begrugungen in ben Parifer Beitungen tann ich leiber nicht beibringen.

Grillparzers Gesprach mit Heine am 27. April 1886 (Werte 5 XX, 69 f.) versucht Guftav Rarveles, Beinrich Beine und feine Reitgenoffen, Berlin 1888. S. 79 ff. nach ben befannten Anfichten beiber zu retonstruieren. Rarpeles fammelte über bie Begiehungen Grillvargers au Beine auch munbliche Stimmen. bie bier angefügt feien. "Selbft bie brei beften, noch lebenben Freunde Beines . . . [ biefer Auffat wurde guerft 1888 beröffentlicht" wußten über biefes Thema wenig ober nichts zu erzählen. Ferdinand Hiller . . ichreibt mir: "Ich babe von ben Relationen zwischen Beine und Grillbarger feine Abnung, mas ich jest boppelt bedauere.' Richt viel beffer erging es mir mit meiner Anfrage bei Alfred Deigner . . . . ber mir unter anderem fcreibt: "Uber Grillparger bat Beine, fo viel ich mich erinnere, nie gesprochen. Die Raturen find auch gar gn berichieben gewesen, wenngleich zwischen Ratcliff und ,Ahnfrau' mande Beziehung.' Am meiften wußte noch . . . Seinrich Laube aus bem Schatfäftlein feines Riefengebachtniffes zu erzählen . . . . Es heißt barin [in feinen Mitteilungen] unter anberem: 36 erinnere mich, wie gefagt, einzelner Aukerungen Beines über Grillparger nicht. Aber gesprochen bab' ich allerdings mit Beine ilber ihn. Ich war icon bamals ein Berehrer Grillpargers, und ich weiß, bag Beine gegen biefe meine Berehrung nicht bas

Minbeste einzuwenden hatte. Er hegte vollfommenen Respett vor Grillparzer, und bieser diente ihm oft zur Beranlassung, die öfterreichische Zensur zu verwünschen, unter welcher solche Talente wie Grillparzer leiden mußten. Grillparzers Urteil über heine präzistert Laube in seiner knappen und vorzüglich charatterifierenden Manier in folgendem Say: "Er hat ihn literarisch hochgeschätzt, moralisch übel angesehen."

Auf Lanbe als Gewährsmann geht wohl anch das folgende von Karpeles S. 83 mitgeteilte zurück: "Dieses harte und absprechende Urteil suber Heine: Werkes KVIII, 97 f.] hat Grillparzer aber doch in seinen letzten Lebensjahren — wie ich aus klassischen Beugen Mund positiv berichten kann — zugunsten Heines wesentlich gemilbert, indem er namentlich die Ursprünglichkeit und Kraft der Liebespoesse Heines rühmte und auch seiner Bersonlichkeit wiederholt in herzlicher Weise gedachte."

671. Ungebrudt.

672. Jahrbuch V, 250, 261 f.

149, 15 Karl Grillparger. Bgl. Rr. 680. Joseph Hollan, t. t. Rat und Bigeburgermeifter in Rriminalrechtsangelegenheiten.

151, 23 Das Angefündigte fehlt in Rarajans "Rotigenhefte"; eine Seite ungefähr ift bafür frei gehalten.

678. Rabrbuch V, 76 f.

#### 674. I. S. 928.

152, 10 Die Wibmung lautet: "Seinem verehrten Freunde Frang Grillparzer wibmet biese Dichtungen mit hochfter Achtung ber Berfaffer."

II. Rr. 80, S. 819 mit vollem Namen unterzeichnet.

675. Elisa von Asztalos, Aus meinem Kinstlerleben als Primadonna in Deutschland, Österreich und Italien. Hamburg 1901, S. 95 f. Das Buch ist größtenteils nach Tagebüchern gearbeitet. Zur Datierung: als sie in Wien ankommt, hört sie von Raimunds Tob († 5. September 1836) und wohnt einer Bühnengebächtnisseier für ihn bei; sie bleibt ein Jahr in Wien. In dieser Zeit wurde der Don Carlos am Burgtheater aufgeführt: am 23. Oktober 1886, 24. August und 26. November 1887. Da sie die Begegnung gleich zu Beginn des Wiener Aufenthaltes erzählt und da sie später nach ihrem Engagement an der Hosoper eine andere Wohnung, eine freundliche Etage in der Himmelpfortgasse, bezieht (S. 100), so dürste nur das erste Datum in Betracht kommen. Im übrigen ist die Dame mit Daten ungemein sparsam und gewiß sehr ungenau.

676. Jahrbuch V, 77.

677. Briefwechfel, S. 55.

678. I, 88. Die übrigen biographischen Daten unwichtig ober unrichtig. Der ganze Auffat gehört unter die literarischen Besprechungen.

679. Biographisches Taschenbuch, 2. Jahrgang 1837, S. 20 ff. Das Borwort zu ben Feberstizzen (unterzeichnet D. S.) S. 189 ff. betont bas Interesse für bas Aussehen berühmter Männer. Porträts und Bilber geben aber nur bie Gesichtszüge, leinen Aufschluß über das Innere, die Art zu benken. Den wollen die Feberstizzen geben; ber Berfasser ber

Feberstige Grillparzers im Register S. 198 genannt. — Biebersholt ift die Stigge in E. M. Dettingers Argus. Hamburg 1887, Rr. 96.

Der öfterreichische Bufcauer, Reitschrift filr Runft, Biffenschaft und geistiges Leben. Berausgegeben von J. S. Ebersberg. Wien. Gigentum bes heransgebers. 11. Janner 1887, Rr. 5. 1. 8b., S. 48: Rurze biographische Stigge: "Frang Grillbarger, aus ben wenigen vaterlanbifden Dichtern aller Beiten einer ber erften . . . Im Jahre 1816 erfchien fein erftes bramatifches Bert Die Ahnfrau' auf bem Theater an ber Bien und erregte burch die Rraft der Schilberungen wie burch echt poetische und mufitalifde Sprache allgemeinen Enthufiasmus. Zwei Jahre barauf tam bie ,Sappho' auf ber hofburgbuhne jur Darftellung - und fein folgendes Bert anberer Dramatifer tann fic eines ähnlichen Anteiles rubmen, welchen sowohl biefes, als bie folgenben Meifterwerte: "Das golbene Bließ" (1822), bann "Ditofars Glud und Enbe" (1824) von ben Gebilbetften und Ebelften ber beutschen Ration erhielten. Bert feines Stoffes geigte fich Grillparger im "Ereuen Diener feines Berrn" (1880) und im "Traum ein Leben". Mit Stols blidt bas Baterland auf biefen feinen ausgezeichneten Dichter, ber auch als Menfc bie liebenswürdigften Borgige bes Freimutes, Ebelfinnes, eines ficheren Rechtsgefühles und großer Bergensgute befitt. Mog' er lange, gekrönt mit dem Lorbeer ber Runft, noch unter uns manbeln und balb burch neue Schöpfungen ber fintenben Dufe wie bem fintenben Geschmade einen Impuls jum würdigeren Aufschwung geben!"

<sup>680.</sup> Jahrbuch I, 865.

<sup>681.</sup> Coftenoble II, 889.

<sup>156, 29</sup> halms Camoons, am 80. Marg 1887 im Burgtheater jum erstenmal aufgeführt.

<sup>682.</sup> Jahrbuch V, 78.

<sup>157, 13</sup> Der Selbstqualer, vom 6. Rovember 1847 bis 28. Febr. 1829 achtmal aufgeführt.

<sup>683.</sup> Jahrbuch V, 79.

<sup>684.</sup> Ungebrudt.

685. Kord und Sith II 6, S. 375 f. Die außerorbentliche Beilage jur "Allgemeinen Zeitung" Nr. 446 und 447 (11. September 1837, S. 1785, enthält als Annonce folgende

## "Erffärung.

Der "Öfterreichische Musen-Almanach, herausgegeben von Ritter Braun von Braunthalt, enthält fünf Gedichte von A. Gran. Ich versichere hiemit auf das bestimmteste, daß jene Gedichte nicht von mir herrühren, und erkläre die Auf- und Annahme dieser, der meinigen so ähnlichen Namensunterschrift, weum sie beabsichtigte, das Publitum glauben zu machen, ich sei der Berfasser der erwähnten Gedichte und demnach Mitarbeiter an dem Musenalmanache eines Braunthal, hiemit diffentlich für einen literarischen Gannerstreich, der um so persider erscheint, als dessen Urheber vermutlich unter dem Schutze gewisser hinlänglich bekannter Lokalverhältnisse auf mein Stillschweigen zu diesem seinem Unfuge gerechnet haben mochte.

Bien, am 4. September 1887.

Anaftafius Grin."

Außerorbentliche Beilage jur "Allgemeinen Zeltung" Rr. 468 unb 469 (25, September 1887), S. 1878. Annonce:

"Erflärung gegen Anaftafius Grun.

In Rr. 447 ber Außerorbentlichen Beilage gur "Allgemeinen Beitung" ertlart Anaftafins Gran, bag er nicht ber Berfaffer ber in meinem öfterreichifchen Dufen-Almanach enthaltenen, mit M. Gran überschriebenen, fünf Gebichte fei, und nennt die Aufnahme berfelben, wenn ich bamit beabfichtigt, bas Bublifum an feinen Beitritt glauben zu machen, eine literarifde dannerei. Bie bummfred und widerrechtlich biefe Ertlärung icon an und filt fich, fpringt in bie Augen; ba bann wirklich ein Autor namens A. Grun eriftieren und aubem jeber Schriftsteller biefen Pfeubonamen mablen tann, wie weiland Sauff ben Ramen Clauren angenommen; übrigens tamen mir biefe Gebichte wirflich, mit A. Grun gezeichnet, burch eine Stadtgelegenheit zu und ich ftebe nicht einen Augenblick an, biefe Affaire für eine boshaft prämebitierte Muftifitation burch ihn felbft zu halten. Bas Anaftafius Grun mit bem eines Braunthal' fagen will, verftebe ich nicht. Meint er bamit ben Berfaffer von Graf Julian, Fauft usw. Werte, die man noch mit Achtung nennen wird, wenn längst kein Ange mehr sich in seinem Schutte ergehen mag? Ober meint er ben Mann, der nie gegen die Gesehe seines Baterlandes gefrevelt? Fürwahr, Anastasius Gran hätte in der Gesellschaft der mir beigetretenen vaterländischen Dichter nur allenfalls einen Teil seiner, durch das Berneinen (auf sein Ehrenwort hin!) der Identität mit Graf Auersperg versornen, siterarischen oder vielmehr personlichen Ehre wieder gewinnen konnen. Da ich aber die Identität des Anastasius Grun mit dem Grafen Auersperg seweisen kann, so leite ich eine Injurienklage gegen diesen Poltron ein, deren Resultat ich zur Zeit kundmachen werde.

Bien, am 15. September 1837.

Ritter Braun von Brauntbal.

Dagegen entwarf Grillparzer für Auersperg folgende Ertlärung (aus Bauernfelds Nachlaß gedruckt Jahrbuch V, 188): "Auf die Entgegnung des Herrn Braunthal in Nr. . . der Allgemeinen Zeitung' glaube ich nur erwidern zu können, daß ich nie in dem Fall war, ein aus guten Gründen gewähltes Incognito unter Berpfändung meines Ehrenwortes aufrecht zu erhalten oder in Abrede zu stellen. Den übrigen Inhalt überzehe ich um so mehr mit Stillschweigen, als der Lästerer sich als . . . darin selbst hinlänglich charakteristert. Nur den Poltron muß ich so lange auf mir sitzen lassen, die ein ehren-hafter Widersacher es mir der Mühe wert macht, ihn vom Gegenteil zu überzeugen."

Diese Erklärung wurde jedoch nicht veröffentlicht, da inzwischen der Widerruf erfolgt war, den die außerordentliche Beilage zur "Allgemeinen Zeitung", Rr. 512 u. 518 (19. Oktober 1887), S. 2048, als Annonce abbruckte:

# "nagricht.

Bir Unterfertigte bezeugen hiermit, baß ber Ritter Braun v. Braunthal in unferer Gegenwart bem Grafen Ant. Alex. v. Auersperg volle Chrenerflärung geleiftet habe, und zwar bes Inhaltes:

- a) Ritter v. Braunthal wiberruft bie Anschuldigung: Graf Auersperg habe sein "Ehrenwort" für seine Nicht-Jeentität mit dem Schriftheller Anastasius Grün verpfändet, nachdem ersterer sich von dem Gegenteil überzeugt, als völlig unwahr und grundlos.
- b) Ritter v. Braunthal findet fich baber in Ehren verpflichtet, alle baran geknüpften perfonlichen Beleibigungen gurlichtunehmen.

Bien, am 11. Oftober 1837.

F. Ritter v. Staudenheim

Karl Stiber 1. 1. Oberleutnant.

f. f. Leutenant

Bu gleicher Zeit lief von Seite bes Herrn Braun v. Braunthal eine Abschrift obiger Chrenerklärung mit folgender von ihm zur Öffentlichkeit bestimmter Schlußbemerkung ein.

Ich stand nicht einen Augenblick an, dem Grafen A. Alexander Auersperg obenstehende Ehrenerklärung zu unterzeichnen, nachdem er mir, in Gegenwart der beiden ehrenwerten Zeugen, erklärt, daß er mit dem Ausdruck ,eines Braunthal' nichts als meine, der seinigen entgegengesetzte Richtung bezeichnen wollte, und darauf seinen Handschlag gab, wie die Herren Zeugen bestätigen können.

Bien, am 12. Oftober 1837.

Ritter Braun v. Braunthal.

Anmertung. Das gestern in bezug auf obigen Streit eingelaufene retommandierte Schreiben mit dem Postzeichen München tann, da sich der Einsender nicht genannt hat, teine Aufnahme finden."

Außerorbentliche Beilage zur "Allgemeinen Zeitung", Nr. 526 und 526 (26. Ottober 1887), S. 2101 f. als Annonce abgebruckt:

"Lettes Bort gegen ben Ritter Braun v. Braunthal.

Der Ritter Braun v. Braunthal hat (wie bieses aus ber Bergleichung ber Daten erhellt) nicht nur die Redaktion ber Allgemeinen Zeitung' bahin vermocht, ben schlemigen Abbruck ber Rachricht vom 11. I. M., welche die beiben herren Zeugen von bem Ausgange meiner Differenz mit ihm ber Offentlichkeit mit-

teitten, und beren Original sowohl in Braunthals Gegenwart verfaßt als auch von ihm mitunterfertigt wurde, aufzuschieben und zu verzögern,\*) sondern er hat sogar ohne der beiden Herren Zeugen und mein Borwissen und hinter unserm Anden jener Rachricht eigenmächtig eine Nachschrift beigeschunggelt, deren Absicht es offenbar ift, die öffentliche Meinung über diese Angelegenheit zu täuschen und bei ihrem Endurteil irre zu führen. Ich sinde mich daher bemüßigt, die Korrespondenz zwischen mir und Brannthal, wie sie auf dessen Kritärung gegen Anastasius Grint solgte, hier ganz und wörtlich abdrucken zu lassen:

## An ben Ritter Braun v. Braunthal!

Ich benachrichtige Sie hiermit, daß ich Sie vom 15. bis 22. l. M. (Oftober) zu Salzburg erwarten werde. Sollte es Ihnen zufällig an Reifegelb fehlen, so wird Ihnen durch \*\*\*\* (Rame des Bankierhauses) der erforderliche Betrag ausgefolgt werden.

Ich erwarte Ihre Antwort.

Bien, ben 4. Oftober 1887.

Ant. Alex. Graf v. Auersperg.

# An Graf A. A. v. Auersperg!

Ihrer Einkabung nachkommend, habe ich Ihnen vorläufig zu sagen, daß ich schon seit acht Tagen Schritte wegen meines Paffes gemacht, und hoffe, diesen innerhalb weniger Tage zu erhalten. Was den Ort, die Zeit und die Art unseres Zweigespräches betrifft, erwarten Sie gefülligst meine nähere Bestimmung dis Sonntag oder Montag den 9. d. M.

Rechnen Sie übrigens auf meine Berfcwiegenheit. An Reifegelb fehlt es mir nicht.

Ritter Braun b. Brauntbal.

a) herr v. Braunthal bat die Rebaktion, mit dem Abbrud der von ihm gleichlautend eingefaudten Chrenerflärung nur 1—3 Tage zu warten, da es sich noch um Ergänzung einer notwendigen Formalität handle. Der Abbrud wurde also nm zwei Tage derscheben, während welcher Zeit herr v. Braunthal seine Beibemerkung zu jener Erflärung einsabte.

## herr Graf!

Ich barf Sie nicht sprechen. Ihre Zuschrift übrigens, die Sie als Mann von Ehre betätigt, verpflichtet mich, und Sie dürfen darauf rechnen, daß ich diese meine Schuld abtragen werde, wie es Ihre und meine Ehre erfordert. Ich hoffe Sie im nächsten Frühlinge zu sehen. — Daß von einer Klage meinerseits gegen Sie, nach Ihrem Briefe, nicht die Rede mehr, versteht sich von selbst. — Reisen Sie mit Gott!

7. 10. 37.

Braun v. Braunthal.

An ben Ritter Braun b. Braunthal!

Da ich aus Ihnen wohlbekannten Gründen die Sache nicht länger als bis zu dem Ihnen bereits bekanntgegebenen Termin auf sich beruhen lassen kann, erneuere ich Ihnen hiermit auf das bestimmteste meine unterm 4. l. M. gemachte Einladung.

Wien, ben 7. Oftober 1887.

A. A. Graf v. Auersperg.

#### Berr Graf!

Ihre wiederholte Einladung fäßt mich alle höheren und perfönlichen Midfichten vergeffen. Ich treffe bis fpäteftens 22.b.M. in Salzburg ein. Sie find ein Mann von Ehre und sollen auch mich als solchen tennen lernen.

Es ware mir lieb, burch \*\*\* (gegen Spothet) auf ein Jahr, burch mich ober meine Angehörigen ju gahlen, die Summe von 200 fl. R. M. zu erhalten. Schreiben Sie gefälligft hierliber.

Sonntag.

Braun v. Braunthal.

# Serr Graf!

In Gise Folgendes: gestern nannte mir ein Freund, zu meiner nicht geringen überraschung, Ort und Zeit unserer beabstätigten Zusammentunft mit dem Bemerten, ich durse versichert sein, daß man sie verhindern werde. Gestern ward inzwischen mein Paß erledigt, und ich tann, wie die Sachen num seben, nichts als, unter der heiligen Beteuerung, daß ich teine Schuld an diesem Zwischenfalle habe, Sie ersuchen, die nähere Bestimmung unseres Zweigespräches mir zu überlassen, und sich mittlerweile mit der überzeugung zu beguligen, daß Sie bereits

bas Ihrige getan, und ich nicht faumen werbe ju tun, was mir obliegt. Reifegelb erhalte ich burch meinen Schwager. In Einem warne ich Sie vor einer möglichen Saussuchung. — Gott mit uns!

Ihre Buschriften find vernichtet; schonen Sie auch mich (ich bin Bater) und vernichten fie meine Billets.

(Ohne Datum und Unterfchrift, aber Braun v. Braumthals Sanbidrift.)

. \* .

Infolge bes Tags barauf (am 11. Ottober) flattgefundenen Einschreitens ber beiben Serren Reugen und ber bon ihm in meinem Ramen bem Ritter v. Braunthal gestellten Alternative leiftete biefer mir in meiner Bohnung in Gegenwart ber Reugen alle von ihm geforberten Ertlärungen, wiberrief und nahm aurud feine gegen mich vorgebrachte unwahre Anschulbigung und alle bamit verbundenen perfonlichen Beleibigungen, und zwar in einem Ton und in Ausbruden, bag biefer Aft von ben Reugen und mir als volltommen gentigend erflart wurde. Als bei biefer Gelegenheit Braunthal (ber Bengen und meines Ginfbruches ungeachtet) ben nicht babingehörigen literarifden Zeil ber Angelegenheit jur Sprache brachte, warf ich bie Außerung bin, ber von Anaftafius Grun gebrauchte Ausbrud ,eines Braunthal' fei als Bezeichnung ber Richtung Braun v. Braunthals angufeben (- mit welcher fowohl ber Dichter Anaftafins Grun als ber Unterfertigte nichts gemein haben will und tann;) eine Außerung, welche ich weber gurudgunehmen, noch fur ben Ritter Braun v. Braunthal eben febr fcmeichelhaft gu finben beabfichtige. Meinen "Sandichlag' aber gab ich bemfelben auf fein Anfuchen nur barauf, bag ich mich mit ber mir feinerfeits geleifteten Genugtuung gufrieben ftelle.

Die Bahrheit aller hier angeführten Tatjachen verbürgen bie beiben Herren Beugen — Manner, bie ihr Offigiersportepee mit Ehren tragen.

Die oben abgebruckten Briefe find ber Rebaltion ber ,Augemeinen Zeitung' im Original vorgewiesen worben.

Ich aber ertlare hiermit öffentlich, bag ich es nach biefen Borgangen von nun an für unvereinbar mit ben Gefeten ber

Ehre halte, mich weiter mit bem Ritter Braun v. Braunthal zu befaffen.

Augsburg, auf meiner Durchreife nach Paris, am 24. Ottober 1837. Ant. Alex. Graf v. Auersperg."

Außerordentliche Beilage zur "Allgemeinen Zeitung", Rr. 545 und 546 (5. November 1887), S. 2180 als Annonce abgebruckt:

## "Erflärung.

In bezug auf ben bekannten Streit zwischen bem Grafen A. A. Auersperg und Ritter Braun v. Braunthal kam ber Rebaktion ber "Allgemeinen Zeitung" eine, die Schlußbemerkung des letztern betreffende Erkarung der beiben Offiziere zu, welche in der erften Erklarung als Zeugen genannt waren. Sie bestätigen volltommen die im letzten Borte 2c. ("Allg. Zig." vom 26. Okt.) vom Grafen Auersperg gemachten Angaben. Andrerseits ersuchte Ritter Braun v. Braunthal in einem Schreiben d. d., Wien, 27. Okt., die Redaktion, in seinem Ramen zu erklären, daß er über diese ftreitige Angelegenheit lein Wort mehr veröffentlichen wolle, sondern dieselbe, mit Bezugnahme auf seine Schlußbemerkung, als geendet betrachte."

686. hermann Rollett, Begegnungen, Erinnerungsblätter (1819—1899). Wien 1908. S. 57.

687. Alois hrufcta, Programm ber I. Deutschen Staatsrealschule in Brag 1891. S. 18.

688. Morit von Schwind. Eine Lebensstizze nach Mitteilungen von Angehörigen und Freunden des verstorbenen Meisters, zusammengetragen von Lutas R. v. Führich. Leipzig 1871. S. 28 f. — S. 31 heißt es noch: "Ein längerer Aufenthalt in Wien im Jahre 1838 unter den alten Freunden war ihm Erquickung..." Unter den auf diesem Bild porträtierten Freunden besindet sich auch Grillbarzer.

689. Clara Schumann von Berthold Litmann, Leipzig 1902, I, 201. Das Gebicht "Clara Wied und Beethoven. F-Moll-Sonate" (Werle's I, 287) war angeregt durch ihr 8. Konzert am 7. Januar 1888 und stand am 9. Januar in der "Wiener Zeitschrift" gedruckt. Am 24. Januar schrieb Clara an Schumann: "Past Du das Gedicht von Grillparzer gelesen? Und kennst Du die Romposition dazu von Besque?" Für Erillparzers "Fortsetzung" (Werkes I, 288) sind zu verwerten ihre
Worte an Schumann am 21. Jan. nach dem vierten Konzert: "Ismal
ward ich gerusen, was selbst dem Thalberg nicht widersahren.
Dazu kam wohl auch, daß das Publikum allgemein indigniert
war sider einen Aussah, der, von dem ehemaligen Stiefelputzer
Beethovens, Herrn Hofz, ausgehend, behauptete, ich verstände
nicht Beethoven zu spielen. Run kannst Du Dir den Lärm
benken."

690. Ebenba, I, S. 171 f. Der hier erwähnten musikalischen Unterhaltung, die vor etwa 80 Personen stattsand, wehnte Grillparzer wirklich bei.

691. Jahrbuch V, 81.

692. Aus dem alten Öfterreich, S. 41. Der Bericht im Biener Polizeiarchiv, Rr. 1082/265 (praf. am 11. Februar 1838, jur Ausbewahrung bestimmt 15. Februar 1838), ift zwar ohne über= und Unterschrift; die Schrift ist aber zweifellos diejenige des Grafen Majlath.

# Uon der Aufführung von "Weh' dem, der lügt" bis zur Revolution.

#### März 1838 bis März 1848.

## Dr. 693 bis 937.

693. I. Der Salon... herausgegeben von Dohm und Robenberg, Band IV, S. 211. — Banernfelds Gesammelte Schriften. Wien 1878. XII, 188, mit zwei geringsügigen Ab-weichungen.

II. "Neue Freie Breffe", 7. Mai 1890, Nr. 9232.

694. I. Bgl. oben, Band I, S. 118.

II. "Nene Fluftrierte Beitung" 1883. Nr. 15. — Frankli, S. 28, wo 170, 24 "wozu" — 28 "wollte" fehlt.

**695.** Jahrbuch V, 186.

696. I. und III. Ungebruckt.

II. Ludwig Uhlands Leben . . . . gufammengeftellt von feiner Bitwe. Stuttgart 1874. S. 274.

697. Jahrbuch XV, 297 f.

172, 27 ber Dichter Johann Mahrhofer, geb. in Stepr 3. Nov. 1787, geft. 5. Febr. 1836.

698. Briefmechfel, G. 108.

699. Jahrbuch V, 187. Am 1. Rovember 1838 hatte Bauernfelb "Des Zweifels Löfung" (nach Beanmont und Fletcher) zur Rot fertiggebracht: Ebenda, S. 88. Später wurde ber Titel in "Der Talisman" geänbert. Am 8. Februar 1839 nahm Dein-hardstein das Manustript in Empfang. Zur Aufführung gelangte es nicht. Grillparzers Bemerkungen find im Jahrbuch V, 186 f. abgebruckt.

- 700. Jugenbbriefe von Robert Schumann. Rach ben Originalen mitgeteilt von Clara Schumann. Leibzig 1885, S. 294 f.
- 701. Ungebruckt. Sammlung Beilen, Archer Thombson Gurney, geb. ju Tregany in Cornwall 15. Juli 1820, geft. 21. Mary 1887 in Orford, englischer Dichter und Geiftlicher; ogl. Dictionary of National Biography XXIII, 854. Außer ben im Brief felbft ermahnten Dichtungen waren bis 1856 von ihm erschienen: King Charles the first, a dramatic poem 1846: Love's Legends, poems 1845; Poems, Spring 1853; March and April Ditties 1853; Songs of the Present 1854; The Ode of Peace 1855; Songs of Early Summer 1856, Gin Brief von Archer Gurney an Grillparger bom 18. Degember 1871 ift gebruckt: Rahrbuch I, 247. Grillpargers Briefe an ibn find leiber noch nicht bekannt geworben. Im Oftoberbeft 1866 von Macmillans Magazine machte Gurney über feinen Berfehr mit Grillbarger turge Mitteilungen, bie mir leiber im Original bisher nicht juganglich maren. Auch ber Ausjug, ben Auguste von Littrow nach Grillpargers 80. Geburtstage in einer Biener Reitung baraus gab, ift mir augenblicklich unerreichbar, so bak ich biefen Bericht für bie Rachtrage gurudlegen muß.
- 175, 30 Bon Gurnet erschien 1836 eine übersetzung ber Schillerschen Turanbot, 1842 eine von Goethes Fanft, II. Teil. Seine übersetzungen Grillparzerscher Dramen scheinen im Drud selbftanbig nicht erschienen zu sein.
  - 177, g lies: Sheriban Anowles
- 178, 7 Richard Gurney geb. 1790, gest. 1843 in Bonn; gleichfalls Schriftseller. 21 A Satire for the Age, The Transcendentalists. 1853, 2nd ed. 1855. 22 Iphigenia at Delphi a tragedy 1855.
- 184, 10 Joseph Ritter von Wertheimer, geb. in Wien, 15. März 1800, gab "Dramatische Beiträge" (Wien, 1838) heraus, worin auch enthalten ift "Der Buckelige", Schauspiel in 5 Alten nach bem Englischen bes Sheriban Knowses frei bearbeitet und im Wiener Burgtbeater 1833 aufgeführt.
- 702. Friedrich von Amerling. Ein Lebensbild von Ludwig August Frankl, Wien. Best. Leipzig. D. J. [1889], S. 82. Amerling hatte das Ritterkreuz vom heil. Michael 1889 erhalten.

703. Lenau und die Familie Löwenthal . . . . von Eduard Caftle. Leibzig 1906. I, 74 f.

704. Deutsche Aundschau 30. Jahrgang, 11. heft, August 1904, S. 285. Joulowsky, geb. 29. Januar 1783 auf dem Gute Mischenst im Gouvernement Joula, überseiger aus dem Englischen und Deutschen, Borleser und literarischer Berater der Kaiserin Mutter Maria Feodorowna, Lehrer der Größsürstin, späteren Kaiserin Alexandra Feodorowna, der Schwester Kaiser Bilhelm I., begleitete 1821 die Größsürstliche Familie nach Berlin und tam auch nach Beimar, Erzieher des nachmaligen Kaisers Alexander II., mit dem er 1889 nach Westeuropa reiste; gest. 14. April 1852 in Baden-Baden.

705. Jahrbuch V, 84. — Friedrich v. Raumers "Lebenserinnerungen und Briefwechsel" (Leipzig 1861) reicht nur bis 1831. Er war schon 1883 in Wien und schrieb "Briefe aus Wien an Frau von L-n (1883)", mit Bemerkungen über bas Burgtheater: Bermischte Schriften (Leipzig 1854) III, 280—285.

706. 707. Lenau und die Familie Löwenthal, I, 79, 80. 708.—710. L. Steub, Sängerkrieg in Tirol. Erinnerungen aus den Jahren 1842—1844, Stuttgart 1882, S. 108 bis 112. Zugrunde liegen Streiters Briefe an Fräulein Anna Capeller, die er nach der heimkehr als Reiseblätter überarbeitete. Der Besuch ist auf den 12. Juni zu strieren, Raupachs "Müller und seine Kind' wurde am 9., "Der Taum ein Leben" am 11. Juni im Burgtheater aufgeführt. — Bgl. Franz Grillparzer und Rosehh Streiter. Bon Abolph Bichler. "Wiener Reitung"

711. Jahrbuch I, 327.

12. Februar 1891. Nr. 84.

712. Briefwechfel, S. 121 f.

713. Jahrbuch V, 166. Rach bem Original ergangt.

714. Lenau und die Familie Löwenthal I, 106 f. — Bgl. den gleichzeitigen Auffat über Metternich: Berte 3 XIV, 149 ff.

715. Jahrbuch V, 86.

716. Foglar<sup>1</sup>, S. 5 f.

Abolf Foglar (pfeubonym Robert Schilb) wurbe als ber Sohn eines t. t. Staatsbeamten am 7. Marz 1822 in Wien geboren, ftubierte baselbst bie Rechte, wollte Schauspieler

werben, trat bann in ben bffentlichen Ruftigbienft. Den er von 1848 mit bem Militarbienft vertauschte. 1848/49 biente er im 3. Reiermartifden Schitzenfreibataillon, nahm 1860 Dienfte in der taiferlichen Armee, trat 1854 als Oberleutnant in ben Juftigbieuft gurlid, mar feit 1854 als Ratsfelretar beim Romitatsgerichte zu Trentschin in Ungarn tätig, wurde aber 1860 bei ber Bertreibung ber beutschen Beamten aus Ungarn zur Disposition gestellt und 1861 als Lanbesgerichtsrat in Rorneuburg wieber in ben Suftigbienft übernommen; 1878 tam er nach Stepr, trat 1887 als Oberfanbesgerichtsrat in ben Rubeftanb und ftarb in Ralau am 27. Juli 1900. Seine Schriften find nirgends vollftanbig verzeichnet. Er felbft gibt an (Foglar2): Balter von Raftelen. Traneriviel in 5 Aften. Beft 1847. Berlag von Guftab Sedenaft (Much in bem Sammelbanbe: Berworfene Schauspiele. Herausgegeben von Lubwig Foglar. Beft 1847, S. 198-297]; Erzählungen und Rovellen. Wien 1868. L. C. Bamarsti und E. Dietmarich; ferner als Manuftript im Gelbftverlag: Beter Tell. Trauerfpiel in 5 Aften. 1866. Der neue Ralenber, Luftsbiel in 5 Aften, Susama, Trauersbiel in 5 Alten. Memoiren aus bem Tagebuche eines Braktitanten. Sumoriftiche Rovelle, Außerbem gab er mit feinem Bruber Lubwig Stebban Roglar ein Rovellenbuch (2 Banbe 1868) beraus und fdrieb die Trauerspiele: Sophonisbe, Glut und Flut, Soratio Rile, Olympia. Seine hinterlaffenen Memoiren befinden fich in Bien in Bripatbefit.

Die erfle Auflage seiner Schrift (Bien 1872) versah Foglar mit folgenber Borrebe:

"Indem ich biese Aufzeichnungen ber Offentlichkeit übergebe, glaube ich ben zahlreichen Berehrern bes bahingeschiebenen Dichters und Patrioten, sowie einem kunftigen Biographen einen bankenswerten Dienst zu erweisen, einen Dienst, ber nicht ohne Opfer von meiner Seite ift, benn ich entaußere mich hiemit eines mir seit Jahren lieb geworbenen geheim gehlteten Privatbesites.

Seit bem ersten Tage, als ich (am 5. Dezember 1889) Grillparger kennen lernte, bis in die jüngste Zeit habe ich sein Zimmer stets mit weiheboller Ehrsuncht betreten und belehrt und erhoben verlassen. Eine solche Stimmung ift geeignet, bas in die Seele Aufgenommene zu bewahren.

Ich barf verbürgen, daß hier nicht nur ber Inhalt, sondern auch die Worte getren wiedergegeben sind. Wer Gelegenheit hatte, mit Grillparzer öfter zu verkehren, wird in diesen Aufzeichnungen seine eigentlimliche Redeweise, seine Anschauungen und Meinungen erkennen.

Die Luden in ben "Unterredungen" berühren teils noch lebende, teils unseren Zeitgenoffen befannte verstorbene Personen in einer Beise, daß ich mich verpstichtet fühle, solche mir zuweilen mit dem ausbrucklichen Beisate: "Das sag' ich nur zu Ihnen" von Grillparzer gemachte Außerungen zu unterdrücken, einmal um sein Bertrauen nicht zu misbrauchen, und dann um niemanden zu verleten. Doch gilt diese Ausnahme nur sür Mitteilungen über Personen; Urteile über die Werte und das Wirten von Männern der Öffentlichkeit fand ich nicht auszalschließen.

Doch behalte ich mir vor, zu glinftigerer Beit auch bas zu veröffentlichen, was jest aus mancherlei Rücklichten unterbrückt werben mußte.

Enblich blieb auch hinweg, was nur auf die Bestrebungen, Frrungen und Schickfale bes "öfterreichischen Wilhelm Meister" (wie Grillparzer mich scherzweise zu nennen pflegte) Beziehung hat. \*)

Als Beweis, mit welch liebenswürdiger Teilnahme Grillparzer strebende Talente belehrte und ermunterte, diene ber angeschlossene Brief an einen frühverstorbenen jungen Dichter.

Auch seine an mich gerichteten Briefe zeigen ben eblen Charafter bes seltenen Mannes, ber, oft verkannt und tief berlett, boch immer zur Entschuldigung anderer bereit war. Zugleich mögen biese Briefe mich, bem Publifum gegenüber, über mein Berbaltnis au Grillbarger legitimieren."

S. 64 folgte den Unterredungen die "Abschrift eines Briefes von Franz Grillparzer an N. Rachan [richtig: Rarhan], einen früh verstorbenen jungen Dichter." Beigegeben waren brei Briefe Grillparzers an Abolf Foglar in Faksmile.

<sup>\*)</sup> Bu biefem Ansbrud bgl. holtei, Bierzig Jahre (Breslau 1846) VI, 32: "Geisheim . . in einem ber Breslauer (ehemaligen Schalichen) Zeitung mitgeteilten Auffat . . . nannte mich, glaub' ich, ben folefischen "Bilhelm Weister", mit trgenbeiner gutmatig-scherzhasten Benbung."

Die zweite Auflage (Stuttgart 1891) entifielt folgenbe "Borrebe zur zweiten Auflage":

"Beinahe zwei Jahrzehnte sind verstoffen seit dem Erscheinen meiner Aufzeichnungen über Franz Grillparzer, und die erste Aussage ist im Buchhandel längst vergriffen. Bon vielen Berehrern des Dichters wiederholt und dringend ausgefordert, eine zweite Aussage zu veranstatten und diese mit jenen Zusätzen zu vermehren, die ich in der ersten in Aussicht gestellt hatte, komme ich diesem Bunsche hiemit nach — doch nicht im vollen Wase. Denn auch heute kann ich noch nicht alles bieten, was ich besitze. Die Schuld davon liegt nicht an mir, sondern an den Zeitverhältmissen. Noch immer hat die schönste Mutter das hästlichste Kind — das heißt: voritas odium parit. Was hier fehlt, mag einmal gedruckt werden, wenn ich außer dem Publikum und mir sonst keinem Richter darüber Rechenschaft zu geben haben werde.

Daß ich am Schluß eines meiner Gebichte anfilge, dafür wird sich, wenn auch nicht in seinem inneren Werte, boch vielslicht in meiner Berehrung für Grillparzer einige Entschuldigung finden.

Diese Aufzeichnungen find teine alabemische Schrift und wollen auch nicht als solche gelten, sondern bloß zur Kenntnis Grillparzers einiges beitragen. Und ihn tennen, beißt ihn verehren.

3m Frühjahr 1891.

Abolf Foglar."

Das Rachwort zur 2. Auflage, die im Text sonst teine Anderungen von der ersten ausweist, siehe Nr. 20. Die ungedruckten Erganzungen, die auch jetzt noch nicht alle mitteilbar sind, verdanke ich Foglar selbst.

717. Lenau und die Familie Löwenthal, I, 112.

718. Foglar 1, S. 7 ff.

719. Jahrbuch VIII, 282. — Joseph Freiherr v. Spann, geb. zu Linz 11. November 1788, gest. ebenda 25. November 1865, der Freund Schuberts; vgl. Wurzbach, XXXVI, 80 ff.

196, 27 Anton Ritter v. Spaun, geb. zu Linz 81. Mai 1790, gestarben zu Kremsmünster 26. Juni 1849; vgl. Wurzbach XXXVI, 71 ff. 720. Foglar 1, S. 9.

781. Briefe aus und nach Grafenort von Karl von Holtei. Altona, 1841. S. 286 ff. — Der Familienname ber Korrespondentin ift nicht bekannt.

722. Foglar 1, G. 9.

200, 3 Der Tob Albrecht I.: Werte 5 XII, 91. In Foglars Drama "Balter von Kaftelen" treten Glifabeth, bie Bitwe, und Agnes, die Tochter Kaifer Albrecht I., auf.

723. Jahrbuch, XV, 800 f.

724. "Neue Freie Breffe" 7. Mai 1890, Nr. 9282.

725. Friedrich Thierfchs Leben. herausgegeben von Beinrich 2B. J. Thierfch Leipzig und heibelberg 1966. II, 598.

726. Lenau und bie Familie Lowenthal I, 158.

727. I. Foglar 1, S. 11. — II. Ungebruckt.

728. "Dramnturgische Wochenschrift". Reformorgan und Archiv sur bas gesamte beutsche Bühnenwesen. Herausgegeben von J. Alang, Wien, 11., 18. und 25. Dezember 1869, Nr. 34, 35, 36 und 37: "Grillparzer". Mit ber Anmerkung: "Herr Friedrich Kaiser war so gütig, ums sur der "Dramaturgische Wochenschrift" einige höchst interessante Artisel in Aussicht zu stellen. Der vorstehende Aufsatz des bestreuommierten Autors, dessen Artisel "Unter fünfzehn Theaterdirektoren" Aussicht zu der "Presse" erregen, ist dem "Concordia-Kalender" entmonmen, den wir unseren Lesern hiermit bestens empfohlen haben wolken." Der 8. Jahrgang (1870) des bei Lechner in Wien erschienenen "Concordia-Kalenders" ist bisher unausstsubar.

206, 9 si. Diese Anekvote scheint Grillparzer oft zum Besten gegeben zu haben. Bgl. Rr. 20, oben, Banb I, G. 387. Auch L. A. Frankl gibt sie wieder: "Zur Biographie Ferdinand Raimunds. Wien, Pest, Leipzig 1984. G. 11: "Einmal erzschlte uns Grillparzer eine seiner Begegnungen mit Raimund. Er besuchte ihn auf bessen Bestigung bei Gntenstein und fand ihn nicht zu Hause. Man bedentete ihm, daß Raimund in der Rähe, im Balbe sei. Er ging dahin und tras ihn auch bald. Der Bollsbichter trug eine blaue, schlottrige Bluse, die da und dort von Harz trieste. Hinter zehem Dir stat ihm eine Feder, eine britte hielt er auch nehst einem Tintensasse und Papier in der Hand. "Aber Raimund!" rief ihm der Gast entgegen, wie

sehen benn Sie aus?" Fast ärgerlich erwiderte Raimund: "Ro, wie kann ich anders aussehen, wenn ich auf die Bamer (auf ben Bäumen) sitz' und dicht'?!"

208, 21 . 22 Bgl. Lubw. Aug. Frankl, Die vormargliche Concordia: ("Die Breffe" 81. Juli 1864. 17. Jahrg. Rr. 210): "Bier erflang Ritolaus Beders ,Rheinlieb', von Abolph Miller tomponiert, jum erften Male in Wien, und erregte großen Jubel, nicht eben feiner wenig poetischen Berfe wegen, als weil es - verboten war. Die beutiche Stimmung ber Biener fand bier nach langen Jahren wieber jum erften Dale einen, wenn auch erft zaghaften Musbrnd. Der Rombonift murbe, um bem Borgang noch mehr Anfeben au geben, bon ber Gefellicaft mit einem filbernen Botal ausgezeichnet. Bie bem Lichte ber Schatten, folgte die liebliche Bolizei biefen Berfammlungen. Der Brafibent ber Gefellicaft murbe von ihr \_vorgeladen", um über bas Abfingen bes Rheinliebes Austunft gu geben und fich "ftanbhaft" zu rechtfertigen. Es war auch benunziert worben, bag Lieber von Sofmann v. Fallersleben gefungen worben feien . . . . Bielleicht gab ber Bortrag bes Bederfchen Rheinweinliebes Anlag zum "Deflinationsratfel": Wertes III, 130.

209, 5 ff. Bgl. auch Caftelli, Memoiren meines Lebens. Wien 1861. III, 289 ff.: "Er [Alex. Baumann] ftubierte bie lateinischen Schulen und murbe bann bei bem Softammerarchiv. wo Grillparger Direttor mar, angeftellt . . . Außerbem wußte er auch burch bunbert andere Schnurren und Schmante eine Gefellichaft aufs befte zu unterhalten, er verftand und fprach weber ungarifch noch englisch, aber er wußte Borte, Tonfall und Sprachweise so nachquahmen und einige aufgefangene frembe Worte fo untereinander zu mischen, daß man wirklich glauben mußte, er fpreche biefe Sprachen und fogar ben Sinn feiner Reben erriet. Ich borte ibn einft eine ungarifche Rebe halten, welche er mit aller Beftigfeit eines ungarifden Rebners bortrug und woraus man nur aus ben Ramen Goethe. Schiller, Grillparger und Risfaludi erraten tonnte, bag er feinen gandsmann als Dichter bober als bie beutschen Beroen ber Dichtfunft ftellte. Unter ben Bubbrern befand fich auch ein Ungar, ber am Schluffe ber Rebe ju mir fagte: Terremtete! Der Mann fpricht ungarisch, aber ich berfteh' ihn nicht."

729. 8. A. Frank, Die vormärzliche Concordia: "Die Breffe", 31. Juli 1864, Rr. 210.

730. Foglar1, S. 11.

214, 20 3ch habe mir bei 24 Stoffe aufgeschrieben: Bertes XII, 211 f.

hier ware folgende Rotis einzufügen ("Allgemeine Beitung", Augsburg, 26. Februar 1841, Rr. 57, S. 455 f.):

## Öfterreich.

Bien, 11. Februar. Am 15. Januar b. J. feierte Grillparger, ber Sanger ber Sappho und bes Argonautenguges, fein fünfzigftes Geburtsfeft. Dies erregte bei ben Freunden, welche bem ausgezeichneten Manne naber fteben, ben Bunfch, bas Reft burch ein bleibenbes Dentmal zu verberrlichen, bas auch für bie entfernteren Berehrer, welche blog ben Dichter tennen und ichaten, ein wertes Erinnerungszeichen bleibe. Die Reglifterung biefes Bunfches bewerfftelligte Br. Rofef Schon burch bie Musführung einer Mebaille. Diefe zeigt auf ber Borberfeite bas Bortrat bes Dichters mit ber Umfdrift: FRANZ GRILLPARZER, GEB. DEN 15. JANNER 1791 IN WIEN. Auf ber Rehrseite beutet die Barbenharfe, von einem Gichentrange umichlungen, ben beutschen Sanger an, mabrent bie Umschrift bie Beran-Jaffung ausspricht, welche ber Debaille bas Entfteben gab: VON SEINEN VEREHRERN. ZUR FEIER DES 15. JÄNNER 1841.

Ahnliche "Anzeigen": Wiener Zeitschrift, Sonnabend, ben 16. Januar 1841, Nr. 9, S. 72; Nr. 117, S. 986.

731. Bierzig Jahre von Karl v. Holtei. Breslau 1846. VI, 337. Wo sich aus ber Darstellung ergibt, wann die einzelnen Bande oder Teile niedergeschrieben sind, führe ich dies an. Eine Untersuchung über die Glaubwürdigkeit des Werles sehlt bisher. Jur Kritik ware auf V, S. 67, zu verweisen: "Jedes schriftlichen Rachweises über jene Tage (in Leipzig 1888) entbehrend, bin ich nicht mehr imstande, wie ich mir auch den Kopf mit Rachsinnen zerbreche, anzugeben, ob ich in dem Schau-

spiele "Der Dumme Beter" die für Ludwig Devrient geschriebene Hauptrolle mahrend meines Leipziger Gastspieles wirllich gespielt habe? Mein Gedächtnis, welches soust lebhaft genug ist und sich wanche für mich viel unwichtigere Ereignisse treu auszumalen vermag, verläßt mich bier volltommen. Ein Beweis, daß ich, wenn es geschah, teinen großen Essett durch dieses schwierige Wagstild, dem ich damals nicht gewachsen war, zutage gesordert haben tann. Denn was uns gesingt und was als gesungen anersannt wird, das psiegen wir nicht so leicht zu vergessen."

Holtei war seit Oktober 1840 wieber in Wien. Freiherr v. Rizy plante einen Aufsat: Grillparzer und Holtei, woraus Jahrbuch I, 344, eine Stelle mitgeteilt ist: "Ich selbst habe beide, sowohl bei der Baronin Mint und wohl auch sonst in Gesellschaft getroffen, ohne daß sich eine besondere Freude Grillparzers an dem leichtlebigen Gesellen hätte wahrnehmen lassen." Sonst ist zu verweisen auf Grillparzers Gedicht: "Bekenntnisse eines Bagabunden", 1844 (Werke" II, 195), das sich auf die ersten Bände der "Bierzeig Jahre" bezieht, und auf das Epigramm "Holbein und Holtei", 1841: "Bein oder Tei, Einersei; Wie man sie scheide! Hohl sie beide." (Werke" III, 184.)

214, 30 Theater an der Wien, 80. Jamar 1841, zum erstennal: "Der stumme hirt", Schauspiel in drei Aufzügen mit einem Borspiel: "Die Schenke im alten Schloß" nach Bouchardy frei bearbeitet von Carl v. Holtei. Es wurde nur viermal gespiest. Die "Biener Zeitschrift" (1. Quartal, S. 150 f.) gibt das französische Greuelbrama aus der Geschichte der Medici und Pazzi preis, erklärt aber Holteis Bearbeitung für ausgegezichnet. Die Hauptrollen spielten die Herren Mayer, Fröhlich, Gämmerler, Börger, Werse und Mad. Kidy.

732. Foglar 1, S. 11.

738. Literaturblatt, herausgegeben von Anton Eblinger. Bien und Leipzig 1878. II. Ihrg., S. 283. — Abolf Berger, wohl ber bei Burgbach I, 801, verzeichnete Schriftfeller und Dichter, Abalf Franz Berger, geb. zu Bobnian in Böhmen 18. Nov. 1818.

216, 15 Dichtungen von Berengarins Jvo. Innsbrud 1848, S. 171 ff.: Dramatisches: "Himmel und Erbe. Ein Myfterium." Motto: Aus Walter Scotts Briefe au John Murray über Byrons Cain. 734. Soltei, Biergig Jahre VI (1846), 348.

217, 2 Sthe (Straube) in der "Biener Zeitschrift" 1841, Mr. 51 (I, 404): sagt dagegen: "Ich kam nicht umbin, das änsere Arrangement des Theaters als sehr zweichnäßig und ankändig zu rühmen." — 6 Am 8. Januar 1841 hatte Holtel im Saale der Musstreunde seine erste dramatische Borlesung gehalten, durch Bermittlung der Kalserin Mutter zugunsten der Barmherzigen Schwestern. Das Extraguis war 588 Gelden. "Diese Einnahme war, das hohe Legegeld im Auge, eine sehr sehr geringe. Auch war der Saal halb leer geblieben" (VI, 842).

735. Unwollftändig in Alfred Meifiners "Gefchickte meines Lebens", Wien und Teschen 1884, I, 68 ff. Jetzt bei Otto Wittner, Moritz Hartmanns Jugend. Wien 1903, S. 82 f. und in Moritz Hartmanns Gesammelten Werken, Prag 1906, I, 41 f.

218, 5 Talapoine (woster Meisner in seinem Abbrude "Alosterbruder" einsetzt) heißt eine Art Bettelmönche in Siam und Begu. Nach O. Wittners Beobachtung ein Lieblingswort des Prager Dichterfreises in den Bierziger Jahren. 18 Johann Umlaust, geb. in Prag 17. Mai 1807, damals Konzeptspraktisant bei dem Wiener Bücherrevisionsamte und Theaterreferent der Bürerseschen "Theater-Zeitung"; vgl. Wurzbach XLIX, 84.

hier mare einzuschieben: Grillpargeriana von &. Schlögl ("Deutsche Beitung", Wien, Dienstag-Mittwoch 28/24. Rov. 1880, Mr. 8193/4, wieberholt mit geringen Abweichungen, von benen wir nur einige in Rammern beifugen: Bienerifches. Rleine Rulturbilber aus bem Bollsleben ber Raiferftabt an ber Donau. Bon Friedrich Schlögl. Neue Folge von "Biener Blut" und "Biener Luft". 3meiter Abbrud. Bien und Teichen. 1883. S. 388 ff. "Ein lobideuer Boet"): "Soll ich fie ergablen? Es find ein paar Anetboten barunter, bie mir nicht gur Ehre gereichen, und es ware vielleicht flüger, wenn ich, ber ich allein um fie weiß, fie verschweigen murbe. Aber ba bore und lefe ich, baß eine ausführliche Biographie' famt Charafteriftit ber angeblich "wunderlichen" Berfonlichteit bes größten öfterreichischen Dichters von einigen bagu eigens befignierten Schriftftellern in "Arbeit" genommen fei und bag man endlich baran gehe, ein erschöpfendes Quellenwert jum genauern Berftandniffe, ein gemiffenhaft ausgeführtes Bild bes Wiener Pindar ,anzufertigen', und ba ift es benn möglich, daß die kleinen Sandkörnlein, die ich liefere, bei dem Ausbau dieses projektierten literargeschichtlichen Monumentes etwa doch verwendet werden könnten. Dieser Gedanke läßt mich die Rücksicht auf meine eigene Person vergessen und ich erzähle, was ich weiß und selbst erlebte, undekümmert darum, ob ich mich nun vor den Augen der streng denkenden "Weisen"— lächerlich mache oder nur ihr geheucheltes Mitseid mir erwerbe. Denn ich habe unter anderm auch von Masseurs zu berichten, die mir passeren, indem ich — allerdings in unschuldigker Weise — den Dichter der "Ahnfrau" und "Medec" aus zwei Wiener Gasthäusern — "vertrieben" habe, dagegen aber auch wieder bei anderer Gelegenheit die direkte Beransassung war, daß der seit Jahren schweigsam Gewordene plöglich und unerwartetst mit einem edochalen Boöm in die Össentlichseit trat.

Mein erfter Unfall' batiert in bas Sahr 1841 gurlid. Es war am 20. Juni, am Tage ber Eröffnung ber Subbabn, bie ich in jugenblichfter Ungebuld mitmachen zu milffen glaubte, obwohl meine Angehörigen, im Sinblid auf die brei Sabre vorher gefchehene Norbbahntataftrophe, bor foldem Bagftlick mich warnten. Aber ich mar nicht zu halten, verfprach jedoch, vorfichtig ju fein, beim Auf- und Abftieg die Erittbretter in Acht au nehmen und überhaubt in tollfühne Sbrunge 2c. mich nicht einzulaffen. Außerdem mußte ich boch und beilig fcmoren, weber ben Ropf noch die Sande bei ben Wenftern binauszufteden und was ber Reifekautelen in jener naiven Beit noch mehr maren. MIS es mir tatfachlich gludte, von Baben mit beiler Saut gurudgutommen, wollte ich meine Leute noch Rachts von bem munberbaren Ereigniffe vergemiffern und ich lief ftrads in bie Stabt, Simmelpfortgaffe, in bas Gafthaus "Bur ungarifden Rrone", wo ich wußte, bag fie nach ihrem beenbeten Dienft im Sofoperntheater ihr frugales Befperbrot einzunehmen pflegten. Rafch riß ich bie Ture auf und fagte: "Da bin ich! Meine Schwefter [Josephine, später verehelichte Swoboda] immer lebhaften Temperaments und zu Biteleien aufgelegt, rief in brolliger Rubrung: Ad, mein Bruber!', worauf ich in gebampftem Bathos erwiberte:

> "Ja, ich bin's, bu Unglückfel'ge, Ja, ich bin's, ben bu genannt!"

Bablen!' zirpte es aus bem hintergrunde der Gaftftube, bie nur vier Personen beherbergte, meine Eltern samt Schwester und einen in die letzte Ede verschückterten Gast. Mein Bater winkte mir, ich wendete den Kopf nach dem "Rufer in der Wisse", es war — Grillparzer. Er beglich seine Zeche, erhob sich eiligst, entfernte sich, ohne zu grüßen, und — tam nie wieder.

Mit einem harmlofen Scherze verscheuchte ich ihn und vertrieb bem bravem Birte einen ,anftanbigen' Gaft! Bas ärgerte ibn? Bas verlette ihn? Dag fein geliebter Jaromir, mit bem ihm noch in fpaten Tagen auch Lowe foviel Freude gemacht, wirklich ,popular' geworben, bag feine Trochaen im ,Mumbe bes Bolles' leben? ober bag fie an einem - unwürdigen Orte gesprochen murben, bag man ben gefeierten Dichter am Birtshaustische gitierte? Bei Apollo! Bas gabe mancher landläufige vaterlanbifche Bersmacher baffir, wenn nur eine einzige feiner vermeintlichen Effett- und Rraftftellen als "gefügeltes Wort' paradieren möchte, eine einzige sprische Sentenz in der "Offentlichfeit' fich bleibend erhalten tonnte? Und Frang Grillbarger murbe verftimmt, murbe ,bofe', weil bie ihm am meiften ans Berg gewachsene Dichtung tatfachlich volkstumlich geworben und bas bamalige, bas Theater besuchende Wien die melobisch klingenben Monologe und fonftige rhythmische Brachtftude berfelben faft ,auswendig' fannte! Denn bie fraffe ,Ahnfran' war einft ein gern gefebenes . . . . . Stud . . . . Bas ergablte mir mein Bater nicht alles von jenen Bunbervorftellungen ber Jahre 1817, 1818 uff.! Und nach 24 Jahren fcmerate es formlich ben Dichter, bag bas ,Bolf' mit feiner Schöpfung noch vertraut mar! Wie eine Mimofe bei ber leifeften Berfihrung, jog fich ber zaghafte Mann bei bem fleinften ihn ftorenben Ginbrude icheu gurud. - Und bas Intermesso ftorte ibn.

Ich war beschämt und tat bem Wirte fast Abbitte, als ich an ben nächsten Abenden sah, daß der Entstohene für ihn auf immer versoren sei. Aber Johann Kahla — der allezeit geachtete Mann lebt noch heute als Privatier in einem der westlichen Bororte [Wienerisches: "der brade Mann starb hochbetagt erst vor furzem"] — beruhigte mich selbst in seiner gewohnten Gitte und schüttelte nur lächelnd den Kopf und meinte: "Der Herr v. Grillparzer ist halt ein gar wunderlicher Herr!" Und nun gings

ans Erzählen. Grillbarrer, ber pormals in ber Dorotheergafie Rr. 1118 mobute, wechselte aufangs ber vierziger Jahre fein Domigil und bezog ein bescheibenes Stubchen bei einer Schneibermeifterin im oberften Stockwerte bes Fintigen Saufes Rr. 960 auf ber Seilerftatte. Die gute Frau tochte auch filr ihren foweigfamen Rimmerberrn an feiner bollen Rufriebenheit, nur als einmal ein Bafchtag und andere Bwifchenfalle eintraten, gab fie ihrem Roftzögling ben Rat in bas (um bie Ede) nebenan befindliche Birtsbaus (Bur ungarifden Krone') ju geben und bort bas Effen zu nehmen. Das tat benn auch ber alfo Beorberte. Er tam um bie Mittagszeit fill und geräuschlos, feste fich abseits, begehrte ein Glas Tischwein und beutete bem Rellner brei Gange' bes Tarifes mit bem Finger an: "Reisfuppe, Rindfleifch mit Sauce und Ralbsbraten.' Das Berlangte wurde gebracht und bem Gafte ferviert. Der aber faß, ohne etwas zu berühren, ftumm und ftarrte regungslos nach ber Dede. Rach einer Stunde entschwand er, ohne bag fein Abgeben im felben Augenblicke mare bemertt morben. Rur als ber Rellner fab, bag ibm ein Gaft abbanben getommen, ber nicht gezahlt habe, follig er garm und wollte, bag man ben Fluchtling verfolge. Berr Rabla frug: ,Wer ift abgefahren?" - ,Der bort im Bintel.' - ,Bas bat er verzehrt?' - "Rir hat er verzehrt, bat ja MIl's fteb'n laffen!' - "Run, wenn er nichts vergehrt bat, fo baben Sie feinen Schaben, bie Sachen werbenabgeschrieben. Bafta!' - Am nachften Morgen fam bie Schneibermeifterin und verlangte ben Birt au fprechen: \_So, bas is a icone G'fcicht, machen's nur la Auffeg'n! Der Berr v. Grillparger fcict mich ber und lagt um Entschuldigung bitten, bag er geftern Mittags aufs Bablen vergeffen bat. 3ch foll fein' Bech jest richtig machen!" - Ra, ber Berr - wenn es ber herr v. Grillparger mar - hat ja gar nichts gegeffen, uns ift er nichts ichulbig!' - ,Bas? Gar nir g'effen bat er? Jeffas, ber arme Manu! Unb ta Bort bat er g'fagt. Gin' gangen Tag fein' Biffen im Leib! 3 fag's ja, bie Dichter - wiffen's, mein Bimmerberr is a Dichter - leben rein nur von ber Luft! Ro, i bant' in fein' Ramen; ber wird fcau'n, wann i ihm's Gelb wieber bring'! Tun's nur nir bergleichen, wenn er vielleicht einmal wieder ju Ihnen hereintommt; er hat bas nit gern, wann m'r

von seine Eigenheiten red't; nit einmal sein' Nam' soll m'r öfsentlich laut enfen. Soviel g'schreckt is er! Wann er a Frau'n-zimmer wär', saget i, baß er g'schami is! Und die Plauderin lief kichernd und lachend davon, die daheim gewiß schweigsam zu sein verstand, sonst hätte es der "sonderbare Zimmerherr" nicht einen Halben Zag lang bei ihr ausgehalten.

Und in ber Cat besuchte ber wartfarge Gaft biefe Birtsfinbe - meift abends - nun baufiger, bie ihm burch ben . Tatt' bes Wirtes fumbathifd wurde, ber ibn infoferne .rudnichtspoll' behandelte und behandeln ließ, als man auf fein Tun umb Laffen (nach feinem Bunfche) eben - feine Rudficht nahm. Bie oft faß er ba, in feine Traume verfunten, und lieg ben Bein warm und ben Braten falt werben, und wie lächelte er fanft und milbe, wenn er aus feinem Sinbritten erwachte und er feine Berftrentheit' gewahr murbe, und er ben Garcon, ber ihn bereits verfteben gelernt, bat, ohne Auffeben abgurdumen und die Rechnung zu machen. Darauf bestand er allmählich. auch wenn er zeitweise bon bem Aufgetragenen nichts genoffen-An "Refpett' ließ man es nicht fehlen, aber auf Geheiß bes flugen und gebilbeten Birtes mußte jebe Oftentation und Aufbringlichteit vermieben werben, man ließ ben Ginfamen fein, wie er wollte, und beläftigte ibn weber burch Fragen, noch burch bas beliebte übliche begaffenbe Umfteben ber Rellnerjungen. Es grengte bies alles beinahe an ein völliges Nanorieren feiner Anwesenheit, aber es war bas filgemäße "Richterkennen" einer vornehmen Berfonlichkeit, welche - ,intognito' gu fein und gu bleiben ben Bunfc hatte. Diese Rucficht wurde ihm in vollstem Mage angetan, bas Zimmerchen wurde ihm baburch traulich und ihm bafelbft beimifch wie babeim, ba - mußte ich in meiner Ginfalt, allerdings abfichtslos, aber auch ohne überlegung ibn ,laut gitieren' und - aus war's mit feinem abenblichen Afple!

\* \*

Bar meine Tat benn wirklich so arg, baß ich nun wie ein Berwecher hernmichlich, ben Leuten nicht mehr ins Gesicht zu schauen wagte und ben ganzen Rapon der himmelpfortgasse auf Lebenszeit meiden zu mitsen glandte, weil — Franz Grillparzer meinetwegen aus einem Gasthause wegblieb? Aber meinet-

wegen! Da liegt's! Und nun brohte mir, falls die Sache ruchbar würde und in den Bereich der Biographen und Literarhistoriter tame, mich — allerdings unfreiwillig — unsterblich zu machen, mich mit dem geseierten Dichter auf die Rachwelt zu schleppen, aber (leider!) nur in beschämendem, wenn schon nicht in völlig herostratischem Lichte! Ein entsetzlicher Gedante, ein Bewußtsein, das mich fast zu Boden drückte . . . .

Die alles heilende Zeit ließ auch diese Wunden meines Gemutes vernarben, und ich glaube, daß ich nach einigen Jahren sogar wieder lachen tonnte, benn es lachte ja auch der gemutliche Kahla selbst, wenn ich ihm begegnete und er auf die tragi-komische Affaire zu sprechen kam. Ja, ich lachte wieder zeitweilig, wenn es zu lachen gab . . . . "

786. Lenau und bie Familie Löwenthal I, 190 f.

737. I. S. C. Anbersen. Das Märchen meines Lebens. Berlin 1880. I, 246. Mitte August traf Anbersen wieber in Kopenhagen ein.

II. Biener Grillparger-Album, G. 551.

738. Holtei, Bierzig Jahre VI (1846) S. 356 ff. — S. 862 ift im September 1845 geschrieben.

739. Nachlese. Ergählungen und Plaubereien von Karl von Holtei. Breslau 1871. III. 44 f.

740. Foglar 1, S. 12.

741. Literaturblatt, herausgegeben von Anton Eblinger, Wien und Leipzig 1878. II. Jahrgang, S. 234.

742. Jahrbuch V, 93.

743. Briefmechfel, G. 160.

744. Foglar', G. 12.

745. Ar. 52. Sp. 1188 f. — Bgl. auch Bauernfelds Tagebuch 7. Dezember 1841 (Jahrbuch V, 94): "Gestern Fest-Souper im Kasino zur Erinnerung an Mozart. Gedichte. Staudigs und andere sangen. Sogar Tastelli brachte ein freisinniges Gedicht. Über hundert Personen. Das Ganze hübsch und anregend. Ahnliche Zusammenkunste wären östers zu veranstalten. Geht's auch nur um die Kunst, es wedt den Gemeinsinn." Ferner Feuchterslebens Toast: Sämtliche Werke II, 149.

224, 5 Wolfgang Amabeus Mozart, geb. in Bien 26. Juli 1791, geft. zu Karlsbab 29. Juli 1844.

746. Jahrbuch V, 96.

747. Die Bagabunden. Roman in vier Banben von Karl von Holtei. Breslau 1862. IV, 208 ff.

748. Karl von Holtei, Simmelsammelsurium aus Briefen, gebruckten Büchern, aus dem Leben und aus ihm selbst. Breslau, 1872. I. 287 f. Rr. 100 [Raimund und Reftrob].

227, 7 Ignaz Schufter (1770—1885), Schauspieler und Sänger, vgl. Wurzbach XXXI, 240. — Johann Sartory (1738—1840) Schauspieler und technischer Direktor bes Leopoldskäbter Theaters; vgl. Wurzbach XXVIII, 257.

749. Lenau und die Familie Löwenthal I, 209.

750. Briefmechfel, S. 167.

751-752. Foglar 1, S. 18 f.

753. Briefmedfel, S. 174 f.

229, 9 Friedr. Bisch. Balentin Schmidt, Professor in Berlin, geb. daselbst 16. Sept. 1787, gest. 12. Oktober 1831. Ob Grillparzer mit Balentin Schmidt in Berkehr ober Briefwechsel stand, ist nicht bekannt. Ein Autograph von ihm konnte er durch den mit Schmidt befreundeten Holtei erhalten haben.

754. Lenau und die Familie Löwenthal, I, 217.

755-756. Briefwechfel, S. 175, 178.

757. Holtei, "hat ihm schon!" Eine Biener Erinnerung: Salon für Literatur, herausgegeben von Robenberg, Band 2, heft 7. Wiederholt: Rachlese, Breslau 1870. I, 169—195. "hat ihm schon!" aus ber durch Restroy aus dem Französischen übertragenen Posse: "Die beiden Nachtwandler", Freudenausruf, als die Pfeise endlich brennt. — Jur Datierung: Am 80. Juli war die Hochzeit von Holteis Tochter Marie in der Weingarten-Kapelle im Sausaler Gebirge, wobei Holtei anwesend war (Rachlese III, 50). Grillparzer scheint nach Nr. 758 und 759 seinen Urlaub, den er in Mödling verbrachte, im Juli gehabt zu haben.

Beilage zu ben "Sonntags-Blättern", Rr. 5, Wien, am 15. Mai 1842. Die biesjährige Kunstausstellung in Wien. Besprochen von X. Dusch, S. 866: "Hähnisch malt mit guten Farben. Daß er ben Charafter aufzusaffen weiß, sehen wir am Porträt unseres großen Grillparzer".

758. "Soumtags-Blütter", Wien, am 31. Juli 1842, Rr. 81, S. 547.

759-764. Foglar 1, S. 18-17.

286, 29 "Richard Savage" wurde vom 6. September 1842 bis 11. Februar 1843 im Burgtheater sechsmal aufgeführt.

287, 1 Bgl. Berfe 2 XVII, 117 (1841): "Sich... wüßte feinen jest lebenben Dichter, ber mit Metastafio in die Schranten treten konte." — 20 übersehung einiger Spenen aus Calberons "Leben ein Traum": Wertes XIII, 35 ff.

765. Erinnerungen an Gebanken, Taten und Erfuhrungen aus meinem Leben. Aus Dr. J. R. Bergers literarischem Rachlaß. Mitgeteilt und eingeleitet von Alfred Freiherrn von Berger: "Öfterreichtiche Runbschau", herausgegeben von Dr. Alfred Freiherrn von Berger und Dr. Carl Gloffy, 4. Janner 1906. Band V, Heft 62, S. 486 f. — Johann Rep. Berger, geb. 16. Sept. 1816 in Profinis, gest. 9. Dez. 1870 in Wien.

289, 20 bes Kronpringen von Bayern: ber fpattere Rönig Marimilian II.

Ins Jahr 1842 gehört eine Briefftelle von H. Laube an Fr. Halm bei seiner neuerlichen übernuhme ver Rebaktion ber "Zeitung sir die elegante Welt": "Helsen Sie, daß mir Österreich nicht zurückleibt, werben Sie mir Lenau, Grün, Grünparzer, sich selbst." Zitiert von A. Schlossar in Halms Ausgewählten Werten, Leipzig, o. J., I, S. 51 (wie dieser mir mitteilt, wahrscheinlich der Abschrift eines Aussach werten, Leipzig von Raab werten, Leipzig von Raab werten, Dalm entnommen).

**766.** Jahrbuch V, 199.

767. Jahrbuch XIV, 269 ff. Emil Biderhaufer, geb. 1828 in Wien, geft. 26. April 1900 in Agram. Am Schlusse seines Auffates fagt Widerhauser (S. 276): "Es war mir stets ein hoher Genuß, seinen geistvollen, kernigen Aussprüchen über Leben, Kunst und Wissenschaft zu lauschen. Daß ich von seinen Gesprächen mit mir nichts niederschen, war mein frühzeitig etwas schwaches Gehör Ursache; ich wollte nicht etwa für seine Worte ausgeben, was er vielleicht nicht so gesagt haben mochte."

240, 13 Josef Baul Király von Barcksa, geboren 20. Januar 1810 in Rhiregyhaza, Erzieher im Hause bes Grafen Forgach, später im ungarischen Schulbienste, gest. 26. April 1887 in Eisenstadt. — 22 Schaffer, lies: Schäffer.

768. Foglar1, S. 18 f.

769. Ungebrudt.

248, 10 Die Shakespeare-Ausgabe von Collier erschien London 1842—44 in 8 Banden.

770-772. Foglar1, S. 19 f.

244, 7 Die "fechfte, verbefferte Auflage" ber Ahnfrau ericien Bien 1844. — 2 bezieht fich auf Dingelftebt?

778. Morgenblatt für gebilbete Lefer, Nr. 55, Montag, ben 6. März 1848.

774. Foglar1, S. 20 ff.

775. Biener Grillbarger-Album, S. 497.

249, 3 heinrich Joseph Hölgl, t. f. n.-ö. Regierungssefretär und Amtsvorsteher bes f. f. Bucherrevisionsamtes in Wien, geb. zu Sügenbruun, 10. Rov. 1784, vgl. Burgbach IX, 119.

776. Jahrbuch V, 102.

777-778. Foglar', S. 22 ff. Bgl. Berte 5 XVI, 85.

779. Briefwechsel, S. 215. Am Tage seines Todes geschrieben.

780-782. Foglar 1, S. 25 f.

254, 4 f. Bonfarbs Lucrece, Paris 1884 erschienen, murbe in Seibls Übersetzung am 80. Marz 1844 am Burgtheater aufgeführt.

783. Jahrbuch XVI, 61.

784. Foglar 1, S. 26 f.

785. Geschichte meines Lebens. Bon Alfred Meißner. Wien und Teschen 1884. I, 121 f. — Zur Datierung: In ben Sommerferien 1843 tam Meißner nach Wien, ging bann nach Baben zu Hartmann; später reifte er über Laibach und Trieft nach Benedig, wo er am 18. August ankam.

Morih v. Schwind an Bauernfeld, Karlsruhe, 20. August 1848 (Jahrbuch VI, 246): "Wie geht es ber Mutter Binkler? Wie geht's Wittauer, Grillparzer?"

## Reise nach Griechenland.

## 27. August bis 7. November 1843.

## Dr. 786 bis 797.

786. "Sonntags-Blätter " 80. Juli 1843. 2. Jahrgang. Beilage zu Nr. 81, S. 746.

787. "Sonntags-Blätter" 8. September 1848. 2. Jahrgang. Beilage zu Rr. 36, S. 866.

788. "Neue Freie Presse", 7. Mai 1890. Nr. 9232.

258, 16 wie Grillparzerschreibt: vgl. Werkes XIX, 158.

259, 5 ebenba, S. 154: "Die Frau vom Haufe charmantes Beib, hilbsch, verftändig, eine Bienerin, die schon recht artig ungarisch plappert."

789. "Sonntags-Blätter" 24. September 1845. 2. Jahrgang, Beilage zu Rr. 39, S. 939. Nach seinem Tagebuch lernte Grillparzer die Gräfin Hahn-Hahn erst am 15. September in Konstantinopel lennen, als er Mr. Kathlit und herrn Craigher besuchte: "In demselben Hause die Gräfin Hahn-Hahn. Deren Bekanntschaft gemacht. Sie scheint natürlich, wenigstens spricht sie so. Gestel mir weit besser, als ich erwartete" (Werke XIX, 165). Auch die Gräfin sagt nichts von einer früheren Begegnung.

**790.** "Sonntags-Blätter" 1. Oftober 1843. 2. Jahrgang, Beilage zu Nr. 40, S. 960.

791. Jahrbuch I, 826.

260, 17 Bartholomaus Freiherr (fpater Graf) von Stürmer, geb. zu Konftantinopel 26. Dezember 1787, gest. im Juli 1868 in Wien, von 1832—1850 öfterreichischer Gesandter in Konstantinopel. Bgl. Wurzbach XL, 179 ff.

792. Orientalische Briefe. Bon 3ba Grafin Sahn-Sahn. Erfter Band. Berlin 1844, S. 208—226. Bgl. Berte \* XX, 165.

Das Diner bei Baron Stürmer am 21. September, bei bem bie Grafin gleichfalls zugegen war, Berle XX, 171, erwähnt sie in ihren Briefen nicht.

261, 5 ff. Bgl. Werke b XX, 167: "Nun war aber noch das Wichtigfte zu tun, nämlich nach Haufe zu kehren, während es in Strömen goß. Wagen gibt es bekanntlich in Konstantinopel nicht, und unsere Wohnung war leicht eine volle Wegstunde entfernt. Es blieb keine Wahl. Wir stürzten uns in den Platzegen, ließen uns in einem bereits tüchtig durchweichten Kalf übersehn und kamen endlich, durchnäßt wie nie in meinem Leben, in unserer Wohnung an."

268, 5 Der Bergleich ber Aja Sofia mit ber Martustirche auch in Grillparzers Tagebuch, S. 166.

264, 4 ff. Den blobfinnigen Derwifch ichilbert auch Grill= parger, S. 167: "ein wunderlicher Rerl, ein Berrudter, wie uns ber Lobnbediente fagte. Mit einem ungeheuern, wenn ich nicht irre, grunen Turban, scharlachrotes Rleib bis an bie nadten Rnie reichenb, ben Gurtel bestedt mit Dolden und Biftolen, eine Art Bellbarbe auf ber Schulter. Er ging wie ber Sahn auf bem Difte umber und mag uns mit zornigen Bliden. Auch unter ben arabifden Bilgern fdien fich eine erregte Stimmung zu verbreiten, und endlich riet uns ber Rawaß, ber uns begleitete, fortzugeben, ba es fonft zu einem Ausbruche tommen tonne. Bir folgten feinem Rate, und am Ausgange verabicbiebete uns ber verrudte rote Rerl, ober ein ihm abnlicher, ba ich nicht begreifen tann, wie ber anbere por uns aus ber Elle tommen tonnte. Auch trug er biesmal flatt bem Spieß eine Rabne. Er fah uns furchtbar an und fließ einen Schrei aus, ber amifchen bem Wiehern bes Pferbes und bem Rraben bes Bahnes bie richtige Mitte bielt. Es mochte mohl eine Drobung ober Befdimpfung fein."

793. Jahrbuch I, 326 f. Das bort angegebene Datum bes Briefes: 27. September, tann aber nicht richtig sein. Bahrscheinlich ist ber Brief tagebuchartig geschrieben und am 27. abgesandt. Unsere Stelle muß am 25. geschrieben sein. Bgl. Bertes XX, 172: 23. September: "Abends Abschiedsbesuch beim Gesandten." 24. September: "Schreibe Autographen für das Personale der Gesandtschaft. Eingepackt. Um 4 Uhr soll's fort.

Bu Schiffe von Schwarzhuber und Widerhauser begleitet." Biderhauser ist Emils ältester Bruber Morit (1815—1874), der von 1832 bis 1848 Dolmetschgehilfe, zulett Dolmetsch bei der Internuntlatur in Konstantinapel war; vgl. Wurzbach LV, 236, Jahrbuch XV, 282 f.

794. Orientalifche Briefe. Bon Grafin Sahn-Sahn, Berlin 1844, I, 822. Bgl. Berfes XX, 176, 28. September: "Gegen 10 Uhr morgens Ankunft in Smprna . . . Steigen in ber Pension du Levant aus, mo wir die Grafin Sahn vorfinben. Befehen uns ben Bafar, fteigen aufs alte Schlog, beffen Ausficht ju genießen uns ber immer fleigenbe Sturm binbert . . . Befuchen ben öfterreichifden Generaltonful . . . Effen ber Grafin Sahn zuliebe, die ich bisber ziemlich vernachläsfigt, fcon um 4 Uhr ju Mittag. Angenehme Unterhaltung. Schente ihr ein paar Maffifche Baumblatter, Die ich von Alion mitgebrach mas fie au freuen ichien ... Rach Tifche nehmen wir Abichieb von ber Grafin und ihrem Begleiter, Die nach Beirut geben." Ihren Aufenthalt in Smprna ichilbert die Grafin Sabu ausführlicher im Briefe an ihre Mutter vom 29. September 1843; banach tam fie in ber Nacht bom 27. auf ben 28. Sebtember in Smyrna an, ging am Morgen bes 28. ans Lanb (alfo an bemielben Tage wie Grillbarger, aber einige Stunden bor ibm) und madite, nachbem fie durch Frühftlid und Toilette ben letten Reft bes bampfichifflichen Unbehagens abgeschüttelt batte, einen zweiftunbigen Spazierritt nach Burnabab, von wo fie "gegen 5 Ubr heimtam". "Langen Bilgen von Ramelen begegneten wir bei ber fogenammten Rarawanenbrude auf bem Beimritt, bie ins Innere bes Landes gingen. Sie fdreiten alle langfam und leife hintereinander ber und folgen feinem anderen Rührer als einem Efel, ber mit einem Glödchen um ben Sals ben Marich eröffnet. Die braun gebrannten Befichter ber Subrer, die obenbrauf fagen ober nebenber gingen, batten viel bestimmtere, icharfere Rlige, als die welfen turlifden Gefichter baben. Bei einem großen. alten Brunnen am Wege murben bie gentigfamen, haglichen Tiere getrankt und jedes wartete gebulbig, bis bie Reihe an ihn tam. Begegnet man in ben außerft engen Gaffen von Smyrna foldem bepadten Ruge, fo muß man entweber umtehren ober in ein haus treten, benn jum Ausweichen ift fein Blat."

Den Ausstug machte Grillparzer offenbar nicht mit; die Kamelzüge aber erwähnt er auch. "Gegen 5 Uhr war es lieblich kühl geworden. Da standen in der Frankenstadt all die wunderhübsigen Smhrniotinnen vor ihren Hausturen und plauderten nachbarlich miteinander oder saßen bei geöffneter Haustur in dem Borsaal ihrer Wohnung en samille beisammen." Sie fühlt sich von diesem Anblick ganz heiter gestimmt. Auch Grillparzer schlendert dis abends in den Straßen umber, "wo wir Gelegenheit hatten, die beste Meinung von der Wohlgestalt der smhrnaischen Damen zu sassen. — Den Gang aufs Schloß machte sie erst am 29.; auch sie hebt hervor: "Es war zu sührmisch da oben, um sich lange aufzuhalten."

795. I. "Beitung für die elegante Welt." Leipzig, 29. November 1843. Rr. 48, S. 1108.

II. Bgl. oben Band I, G. 386 ff.

**796.** "Sonntags-Blätter", 12. November 1848, 2. Jahrg., Rr. 46, S. 1099.

797. "Die Grenzboten" . . . redigiert von J. Luranda. Leipzig 1848. 2. Jahrgang, II. Semester, 2. Band, S. 1418 f.

798. Foglar 1, G. 27.

799. Jahrbuch V, 102 f.

273, 20 Ferdinand Freiherr Maherhofer von Grunbühel, geb. zu Wien 16. März 1798, geft. 26. März 1869, Grillparzers Reifebegleiter, war damals Major und öfterreichischer Konful in Belgrad; vgl. Burzbach XVII, 174.

800-802. Foglar 1, S. 27 ff.

274, 13 Bgl. Berte 5 XVIII, 68 (1885).

808. Bien und die Biener, in Bilbern aus dem Leben. Pesth, 1844. Mit Beiträgen von Abalb. Stifter. — C. E. Langer. — C. F. Langer. — Nordmann. — A. Ritter von Berger. — D. F. Reiberstorsfer. — Ludw. Scheprer. — Franz Stelzhammer. — Sylv. Bagner u. a., S. 438—454: Biener Salonszenen. Unterzeichnet: Abalbert Stifter. S. 447. Gemeint ist wohl der Salon von Kenriette v. Bereira.

276, 2 Deinharbftein ober Bauernfeld?

804. Holtei, Bierzig Jahre, Breslau 1844. IV, S. 97.
805. Die Efelsfresser. Roman in brei Banben von Karl von Holtei. Dritter Banb. Breslau 1860. S. 185—187. Der Helb bes Romans ift ein Abbild von Holtei selbst. Über bas Literargeschichtliche barin vgl. B. Landau, Karl von Holteis Romane (Breslauer Beiträge zur Literaturgeschichte I) Leipzig 1904, S. 127.

806. Bu Lenaus Biographie von Ludw. Aug. Frankl. Wien 1854, S. 71 f. In der "Neuen Junkrierten Beitung" 1888, Nr. 18 gibt Frankl den Ausspruch Lenaus in anderer Fassung wieder: "Nikolaus Lenau, der nebenbei gesagt, eifersuchtig auf den Ruhm Grillparzers war, hätte gewiß, wenn er die inneren Bustande besselben gekannt hätte, nicht den herben Ausspruch getan, als er die obigen Berse las: "Irre Schritte! irre Schritte! Der Mensch, der das vierzigste Lebensjahr überschritten hat, muß

wissen, wohin er seine Schritte lenten muß, wenn er auch lebensmatt ift." (Die Stelle sehlt Frankl' und Frankl' S. 28.) Zur Datierung: Lenau tann die Berse auch vor dem Druck gefannt haben, da viele Gedichte Grillparzers abschriftlich in Wien verbreitet waren.

807. "Banberer", 11. Juni 1851. Rr. 256. hier wiebergegeben nach Schurg, Lenau II, 189 f.

808. Foglar 1, S. 80 f.

281, 26 ff. Bgl. Rr. 782.

809. I. Jahrbuch V, 108.

282, 16 Bauernfelds Gebicht ohne überschrift mit bem Motto: "Rein Augustisch Alter blühte, Reines Medicaers Güte Lächelte ber beutschen Kunst. (Schiller)", beginnend: "Und also, nach bes Dichters Bort": "Wiener Zeitschrift" 22. Januar 1844. Rr. 16.

II. Die Beilage gehört ju Rr. 8 ber "Sonntags-Blätter", S. 66-67.

"Die Wiener Zeitschrift" 22. Januar 1844, Rr. 16, beantlate fich mit bem Abbrud ber Gebichte von Salm, Bauernfelb, Bithauer und Reuchtersleben mit folgender Ginleitung: "Grillpargers Geburtsfeft. Am 15. b. D. trat unfer Grillparger in fein 58. Lebensjahr. Gine Gefellichaft von Runftlern aus allen Kächern batte fich auf einen von Dr. L. A. Frankl ausgegangenen Borfclag vereinigt, um ben Tag feierlich zu begeben und bem verehrten Mann bie Sulbigungen barzubringen, auf die er als Dichter und als Menich jo gerechten Anspruch hat. Es war im eigentlichen Sinne bes Bortes ein Feft ber "Gintracht"; benn bie Boefie, bie Dufit und bie bilbenbe Runft traten, wie in ihrem Urfprung Eins, fo auch beute in ber Ericheimung, bereint bem geliebten Reifter entgegen, um ihm ben mobiberbienten Rrang gu reichen. Bon ben bargebrachten Gaben legen wir, naturlich auf den poetischen Teil beschränft, vorberhand bie nachftebenben unferen Lefern bor."

Bu bem Gebicht von Fenchtersleben "Ein Bort Grillparzers", beginnend: ",Richt scheinen, sonbern sein! Du sprachst es aus" macht die "Biener Zeitschrift" folgende Anmertung: "Als Rachtrag, gleichsam als Schluftwort zu dem Borftehenden reihen sich die hier folgenden Berse an, welche zwar nicht zu den Gaben bes Jeftabends gehörten, aber boch burch ben letteren veranlaft wurden. Sie bilben eine Paraphrase ber schinen, traftigen Worte, welche Grillparzer in Erwiberung auf bie ihm bargebrachten Glidwunsche aussprach, indem er auf bas Wohl aller berer trant, bie Freunde ber Dichtlunft und bes Baterlandes nicht schienen, sondern sind."

Beim Bieberabbrud des Gebichtes in Fenchterslebens fämtlichen Berten, Bien 1851, II, 127, erscheint die Aumertung in folgender Form:

"Grillparzer brachte bei einer Feier seines Geburtsfeftes (wo ftets mancher hole Schall mit einklingt) ben Toaft: "Denen, welche Freunde bes Baterlandes und der Dichtkunft nicht scheinen, sondern sind."

Der Bericht in A. Bauerles "Allgemeiner Theaterszeitung" 18. Januar 1844, 87. Jahrgang, Rr. 16, G. 61, lautet: "Ein Dichterfest. (Am 15. Januar 1844.)

Die ihr bie Belt burch bie Runft vertlart, ehrt Euch einauber! Bant, mit bem Abel bes Ginns, nennet bie Beften von Ench!

Des öfterreichischen Dichterchorpphäen, unferes hochverehrten Frang Grillbargers Geburtsfest murbe in ben Mauern ber Refibeng nach Dr. Lubwig August Frantis Anregung auf eine ebenso wurdige, als finnige und bergliche Beise gefeiert. Ein betorierter Saal umichloß eine abenbliche Berfammlung von Dichtern, Mufitern, Malern und Soffchaufpielern (,,Farbe, Bort und Rlang"), nabe an nennzig Mitglieber gablend, welche fich in Liebe und Berehrung gegen ben eblen Dichter vereinigt hatten. Bei bem Beginne ber Feier murbe Grillparger burch bie Enthillung feines Bilbniffes von Prof. Balbmuller, mit Prolog von Fr. Raifer, vorgetragen von Caftelli, freundlich fiberrascht, und bon ber gangen Berfammlung mit ber Stimme mabrer Beneifterung begrüßt. Sierauf folgte ein Reftlieb, Text von Raltenbrunner, tomboniert und mit Chorbegleitung vorgetragen von unferem Gefangsberoen Staubigl, ber burch bas boppelte Runftintereffe und bie unwiberfiehliche Racht feiner Zone bie borer feffelte und entaudte.

Den nachsten Bortrag, die eigentliche Bointe bes festlichen Abends hielt Lubwig Lowe mit den nachftebenden fconen Stangen Otto Prechtlers, worin ein von der geiftigen Bedeutung bes Tages tief ergriffenes, echtes Dichtergemitt die Empfindungen Aller warm und weihevoll aussprach, badurch eben so den Gefeierten, als sich selbst und die ganze Bersammslung ehrend.

Ein Bort ber Liebe.

Ber ba lebt, wirft natürlich, Bunber tut bas Grab bes Beffen. Grillparger.

Den Toten Gre! - Den Bebenb'gen Biebe! ufm.

Die eble Dichtung und lowes meifterhafter, glutbefeelter Bortrag, riffen die Berfammelten gu fturmifdem Belfallsjubel, gur bochften poetifden Begeifterung bin, beren Schwung fich burch bie Gegenwart und liebenswurdige Beicheibenbeit bes ruhmgefrönten Tragoben natürlich noch erhöhen mußte. Balb erklangen bonnernde Logfte und man überreichte bem tiefgerührten Dichter gum Anbenten an biefen Abend ein prachtvolles, auf Beranlaffung Raltenbrunners veranftaltetes Feft-Mbum, in welches fich bie nachfolgenben in Bien lebenben Dichter und Literaten mit finnigen Poefien einzeichneten: Bauernfelb zc. . . . . . . Mit Bebauern vermißte man Ofterreichs erften Lyriter - Ritolaus Lenau . . . . Rach Überreichung des Albums brängten fich in rafcher Aufeinanderfolge intereffante mufitalifche und poetische Bortrage, welche bie feftliche Stimmung auf ihrer Bobe erbielten . . . Ermabnen . . . muffen wir meniaftens eines berfelben, und amar bes mahrhaft bezaubernben Sornfpieles von borichet, einem ber ansgezeichnetften Dilettanten Biens, ber burch ben Bortrag bes "Abe Maria' von Schubert, bie innerften Seiten bes Bergens berfibrte. - Im Genuffe bes geiftig und flinklerifd Schonen verflogen bie Stimben bes Abends, und fpat erft treunte fich bie große Berjemmlung, fuß befriedigt burch ben Gebanten, ben Beften bes gangen Rreifes auf eine eble Beife gefeiert zu haben.

Es war ein Fest geistigen Ernstes, herzlicher Liebe und wahrer Berehrung, verschönert durch den Ausdernd des gemitvollsten Frohsunes, wie es dem Ökerreicher zu eigen ift.

Schlichers Meifterhand hatte bas Dichterfest durch die Aufftellung und Widmung eines neuen Gemaldes, die Eintracht ber Runfe barftellend, verberrlicht."

Auch Feuchtersleben hatte einen Toaft vorbereitet (Samtliche Berte II, 144 f.), beginnend: "Da wir nun eben guter Dinge", ben er aber nach ber poetischen "Rachschrift, als Gr. fich munbliche Bortrage verbat" (beginnend: "Gewifiheit war auch hier nur Schein") nicht gesprochen hat.

III. Rach Otto Prechtters Bericht 1850. Bgl. oben, Band I. G. 75.

IV. 2. A. Frankl, Die vormärzliche Concordia: "Die Preffe", 81. Juli 1864, 17. Jahrgang, Nr. 210.

V. Schließt an Dr. 728 an.

287, 17 Abam Müller zu Guttenbrunn teilt bas Wort nach Prechtlers Bericht in folgender Fassung mit: "Der Dichter betrachtete es aufmerksam, sagte aber kein Wort. Er lächelte nur. Als man ihn schließlich direkt frug, ob er es anerkenne, hrach er: "Ja und nein. Das ist Herr Grillparzer, ja; der Dichter Franz Grillparzer ist es nicht." Beilage zur "Allgem. Beitung", 6. August 1882, Ar. 218; "Im Jahrhundert Grillparzers", S. 71.

288, 28. 29 "Richt zu scheinen, sonbern zu sein; Non haberi, sod osse" war ber Bahlspruch Tycho be Brabes, ber oft unter seinen Bilbniffen vorlommt. Bon Goethe in "Handwurft's Hochzeit" in ironischer Benbung Kilian Bruftsted in ben Mund gelegt:

"Der Beise jagt — ber Beise war nicht Mein — Richts scheinen, aber alles fein."

Bgl. M. Morris, Euphorion VIII, 860; A. Abfter, Goethes famtliche Berte, Jubilaumsausgabe VII, 868. Mit Thos de Brahe beschäftigte fich Grillparger bei ben Borarbeiten gum "Brubergwift".

VI. "Reue Auftrierte Zeitung" 1888, Rr. 12: Frankl¹, S. 15 f., mit einigen Kurzungen (3. B. 291, 8—12) und Umftellungen. Zu 291, 7 in ber "Juftrierten Zeitung" noch die Anmerkung (die sachlichen Änderungen von Frankl¹, die im wesentlichen schon ein "Rachtrag" der "Justrierten Zeitung" Nr. 28 enthält, in Klammern): "Es sind uns 14 lithographierte und in Stahl gestochene Borträts des Dichters, die einzeln oder in Taschenbüchern und Zeitschriften erschienen sind, bekannt; ihre Zahl mag noch größer sein. Sin Ölbild in Lebensgröße malte Aigner, der den Dichter bat, ihm zu sitzen. Der Hofschauspieler Ludwig Löwe kaufte es an. Wir wissen Der Hofschauspieler Ludwig Löwe kaufte es an. Wir wissen kaube soll eine Kopie des Kopfes besitzen. [Statt "Wir — besitzen" Frankl¹: Nach dessen Tode akquirterte es der

Reichsratsabgeorbnete Nicolaus Dumba. Friedrich Amerling malte ben Dichter im Jahre 1856, worauf diefer mit folgenden Berfen erwiderte: Ich malte einft Menfchen wie bu 2c. (Berte III, 65). Der Befiber besfelben ift bermalen ber Golbrahmenfabritant Bublmeber.] Die Buchbanblung Ballishauffer befaß ein von Daffinger meifterhaft gemaltes Aquarellportrat [bas fich ebenfalls im Befite Dumbas befindet, nebft ber Abbilbung ber Bohnung Grillparzers von Rubolf Alt], Otto Brechtler ein abnliches fein bom Tiroler Maler Scharmer gemaltes Aquarellbilb] aus ber Jugenbzeit bes Dichters, bas jest im Befige ber Dichterin Marie Ebner-Efchenbach ift. Ein abnliches Bortrat zeigt auch die von I. Schon gebragte Redaille . . . Es icheint uns bier ber geeignete Blat au fein, um bie außere Ericheinung Grillpargers mit Borten au fcilbern: Er war mittlerer Grofe, nicht beleibt, bas Saupt, wie binbordenb, etwas jur Seite geneigt. Die Saltung nicht ftramm, ber Gang faft trage, langfam, wie ber eines Menfchen, ber fein bestimmtes Riel verfolgt und nachzufinnen fcheint. Das Antlis war unschon, die Rase berb und ber Mund finnlich breit und wulftig. All bies aber wurde von großen bellblauen Augen verflart. Sie mahnten baran, bag ber Mann, bem fie eigen waren, ein phantafievoller Denter fei. Sein Aufblid hatte einen begaubernden Ausbrud und war bas Entguden mancher Frauen. benen ber Dichter gerne und bantbar entgegentam. Das Saupthaar war reich, ,fcmarzbraun'. Es verdient, weil es physiologisch intereffant ift, bemertt gu werben, bag es bis gum breißigften Lebensiahre bes Dichters blond gewesen fein foll." Bal. Dr. 880.

290, 22 Sei's! Gebicht jum 14. Januar 1871: "Neue Freie Preffe", 14. Januar 1871, Nr. 2293 (Abendblatt).

810—811. Jahrbuch II, 103, 285.

812. Foglar1, S. 31 f.

813. Die Grenzboten. Leipzig. 5. Jahrg. 1. Sem. 1. Bb. 1846. Rr. 7. S. 809 ff.

308, 19 unabligierte Or. 305, 16 bestegen] besingen Or. 306, 22 haben] hat Or.

Bur Datierung: Der Hoffchauspieler Heinrich Marr (1797 bis 1871) war nur von 1887—1844 in Wien. Das Gebicht "Euripibes an die Berliner" ist 1848 entstanden, 1844 gedruckt. Die "Sappho" wurde Ende 1848 und Anfang 1844 am Burgtheater

nur zweimal gespielt, und zwar an keinem Freitag: Sonnabend ben 16. Dezember 1848 und Dienstag ben 27. Februar 1844. Ich wehme an, daß der Fremde von seinem Freunde noch am Tage seiner Ankunft ins Burgtheater und dann in die Concordia gestihrt wurde. Die Einstührung der Tantieme erfolgte am 10. Februar 1844, den ich sitt das Gespräch als Terminus a quo non angenommen habe. Doch berichtet Frankl "Die Presse" (81. Insti 1964, 17. Jahrg., Rr. 210), daß Holbein eines Abends in der Concordia erschienen sei und die Einstührung der Tantieme verkindigt habe, bevor diese noch amtlich verlautbart war.

302, 30 Frankt berichtet zwar "Bu Lenaus Biographie" (Bien 1854) S. 4 in der Schilderung des filbernen Kaffee-hauses: "Hier versammelten sich nach Dische regelmäßig die Schriftsteller Biens: Grillparzer und Deinhardstein sahen, ohne seibst sich zu beteiligen, den Schachspielern zu." Aber vielleicht ift dies nur für die dreißiger Jahre richtig.

305, 23 Gesammelte Schriften von Lubwig Borne, Bien 1968, V, 8; mit einigen Anberungen, aus bem Gedachtniffe, wie es scheint, gitiert.

306, 24 Geschichte der Literatur der Gegenwart. Borlefungen von Theodor Mundt. Berlin 1842, S. 498 am Schlusse des Abschnittes über das Drama: "Anch Grillparzer, obwohl als Dramatiser einer früheren Zeit und zum Teil manirierten Geschmackrichtungen angehörend, verdient doch durch sein allgemeines poetisches Talent, das von der schönsten Bedeutung ift, seine Stelle zu behaupten."

814. Foglar 1, S. 82.

815. Literaturblatt. Herausgegeben von Anton Edlinger. 2. Nabraang. S. 284.

816-817. Foglar 1, S. 33 f.

818-819. "Die Grenzboten." 1844. I. Sem. II. Band. S. 570, f. 655.

820. Roglar 1, S. 84. Bgl. Berte 5 XIII, 177.

821—822. Ungebrudt. Diese Briefe wurden mir mit ben übrigen Fröhlichschen Familienbriefen von Frau Berta v. Prepft überlaffen und befinden fich jetzt durch meine Bermittlung in der Wiener Stadtbibliothel. Bon der krausen Orthogruphie habe ich nur wenige Beispiele beibehalten. 319, 25 Leopold Aupelwieser, Sistorienmaler, geb. zu Biefting in Riederöfterreich 17. Oktober 1796, gest. zu Wien 17. November 1862; vgl. Burzbach XIII, 392.

823. Franklis "Somntags-Blätter", 6. Juni 1844, Nr. 24, S. 560.

824-827. Ungebrudt.

321, 8 Großroßbach, Anspielung auf Ramilles damaligen Aufenthalt Großrußbach in Oberöfterreich; vgl. Werke XI, 209.

— 15 Don Pasquale, Oper von Gastano Donizetti (1843).

32 Dr. med. Franz Ser. Güntner, f. f. n. 5. wirk. Regierungstat und zweiter Leibarzt Sr. Majestät: Hof- und Staatshandbuch bes öfterr. Kaisertums, Wien 1844, I, 131.

824, 8.9 Die. Jagebe fang im Kärntertortheater die Elvira in Bellinis Puritanern. —  $_{15}$  Die Nachtwandlerin, Oper von Bellini.

828. I. Meine Lebenserinnerungen. Ein Rachlaß von Abam Dehlenschläger. Deutsche Originalausgabe. Leipzig 1850 (Borrebe im März 1851), IV. Band, S. 161 f. Die Briefe sind wohl au die Familie gerichtet; der Heransgeber Johann Dehlenschläger sagt, sie befänden sich in seinem Besthe. Dehlenschläger reiste mit seinem jüngsten Sohne William. Nach Bien kam er am 20. Juni; der vorausgehende Brief ist vom 4. Just datiert; zwischen 4. und 12. Just fand also die Begegnung mit Grillparzer statt. S. 165 folgt der Stammbucheintrag: Wertes III. 57.

II. "Biener Zeitschrift", 15. Juli 1844, Nr. 141, S. 1125 f. Aus dem Berichte in Bäuerles "Augem. Theaterzeitung", 15. Juli 1844, Nr. 169, S. 696 (unterzeichnet: Dr. ub. u.), wäre folgendes hervorzuheben: "dessen (Ochsenschlagers) Werke gleich jenen unseres großen Meisters Grillparzer, wie Denkmale einer bewegteren, frischern, pochereicheren Zeit in das kalte, begeisterungslose, muwirtliche Steppenland unserer Tage herüberragen!... Reiner aber hat des Dichters poetischen Charalter und literarische Bedeutsamkeit treffender und kürzer bezeichnet wie Grillparzer in den sinnigen Worten: "Dem großen Dichter in zwei Sprachen zu einer Zeit, wo gute Dichter selbst nur einer Zunge so selben sind!"... Gegen Mitternacht endlich erhob sich und leiber zum setzenmal der gekrönte Dichterlönig Dänemarts.

bem Bohl unserer gastlichen und prächtigen Hauptstabt, ihren poetischen, kunstlerischen und wissenschaftlichen Sympathien noch einen Toast zu bringen, der sich mit einer überraschenden, vollgemutlichen Bendung an unseren großen Grillparzer, seinen Frennd und ebenbürtigen Genossen endigte, und nahm dann allgemeinen rührenden und gerührten Abschied." — Auf Grillparzer bezog sich auch eine Strophe in Feuchterslebens Toast auf Dehlenschläger:

"Dem Begriff soll fich bequemen Wie bas herz, so bas Gebicht, Borbeern werben zu Tautidmen, Wenn es laut zur Menge spricht. Und ein fritisches Gewimmel Schwirrt um sie, und flicht und summt — Kunft, wo ift bein heit'rer himmel? Unser Bester — er verstummt."

III. Friedrich von Amerling. Ein Lebensbild von & A. Frankl, Wien, Beft, Leipzig [1889], S. 78 f.

327, 12 Anderfen war nicht anwesend.

IV. hermann Rollett, Begegnungen, Bien 1903, S. 56 f. Schließt an Nr. 686 an.

829., Jahrbuch XV, 271.

830. Foglar 1, S. 85.

831. Ungebrudt.

832. Foglar1, S. 35.

838. S. Rollett, Begegnungen, S. 57. Schließt an Rr. 828 IV an.

880, 12 Dieselben Berse schrieb Grillparzer auch hermann v. hermannsthal ins Stammbuch; ebenso ber mutwilligen, schönen, schwarzaugigen Auguste v. Roret, geb. v. Schäffer, Boslau, 10. Mai 1848 "nachbem sie in jungen Jahren schon Bitwe geworden." Bgl. Erinnerungen von Louise Gräfin Schönfeld-Reumann: Öfterr. Rundschau, Band V, heft 57, 30. Rovember 1905. S. 218.

834. Ungebrudt.

835. Abolf Bichler, "Zu meiner Zeit" (Gefammelte Berte I, Munchen 1905), S. 256.

836. Ungebrudt. Bgl. Ar. 816. In feinem Auffat "Frang Grillparzer und Jofe Streiter" ("Wiener Zeitung", 12. Februar

1891) fagt A. Bichler nach Zitierung biefer Briefftelle: "Streiter beauftragte auch mich, bei Grillparzer Nachfrage zu halten; wenn auch etwas kurzer, sagte mir biefer fast wortlich dasselbe wie Berger."

837-838. Foglar1, S. 35 ff.

382, 10 Ein Jahr hindurch] Man wilrde erwarten: "im Jahr hindurch".

- 839-840. Anton Bettelheim, Lubwig Angengruber. Dresben 1891. S. 28 f.
- 385, 18 Berthold Schwarz: Über bieses Drama Anzengrubers haben sich im Nachlaß des hissamterofstzials im Justizministerium Joseph v. Herrl Bemertungen Grillparzers vorgestunden, die bisher in die Werte teine Aufnahme gefunden haben (Briefe von Ludwig Anzengruber, herausgegeben von Anton Bettelheim, Stuttgart und Berlin 1902, II, 388 f.):
- "1. Ift es natürlich, daß Bertholb auf ber Canbftrage im hain, im Angesichte ber Stabt, aus ber er verbannt ift, laboriert? Chemifche Abbarate bei fich führt und ausbreitet?
- 2. An brei Orten jum Scheiterhaufen verurteilt, breimal entfommen, Ginmal icon mare genug.

Daß Bertholb, taum baß ihm Gunther ben vernünftigen Rat gegeben, bis Abend vor der Stadt zu harren und er es versprochen, unmittelbar barauf doch hineingeht, nichts weniger als motiviert.

- 3. Die aftrologische Prophezeiung boch etwas zu nacht als wirksam angenommen.
- 7. [so!] Wie kommt's, daß die Bürger nicht gleich merken, daß der Fremde Berthold Schwarz ift, nachdem er die Mutter, fie ihn als Sohn angeredet?
- 8. Der Apotheler follte öffentlich im Rat fich ju feinen eigennutzigen Motiven bekannt haben und ber Bater ihm die hand abgehauen haben, ohne unmittelbar gefangen ober verfolgt worben ju fein?"
- 841. Aus Moscheles Leben II, 124 f. Konzerte gab Moscheles am 23. November, 3. mb 17. Dezember.
- 386, , François Prume, Geiger, geb. 1816 in Stavelot (Belgien), Schüler von Habened, reifte von 1889 an und ftarb 1849 in seiner Baterfladt; vgl. Hanslid, Geschichte bes Wiener Konzertwesens, S. 840.

842. Foglar 1, G. 89.

843. "Hilbigung ben Frauen." Taschenbuch für bas Jahr 1845. Herausgegeben von J. F. Castelli, 28. Jahrgang, Wien, S. 820.

844. Emil Ruh, Bwei Dichter Ofterreiche, S. 147 f. 845. "Die Grengboten" 1845, I, 142 f.

Die Rotiz in der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" vom 26. Dez. 1844, Rr. 361, S. 2886 f., nennt Grillparzers Ramen zwar nicht, mußte ihn aber in ihrer Fassung doch verletzen: "\*\* Wien, 23. Dezember. An die Stelle des verkorbenen ersten Austos der t. t. hofbibliothet, des berühmten Slavisten Kopitar, ist von Sr. Maj. der niederöfterreichische Regierungsrat Aligius Freih. v. Minch (Deutschland tennt seine auf allen Bühnen einheimischen dramatischen Poesten unter dem Ramen Halm) ernannt und zugleich zum wirklichen Hofrat befördert worden. So ist der Geistesrichtung des jugendträstigen Dichters ein homogener Wirtungstreis gegeben."

846. "Banderer" 24. März 1850, Morgenblatt Rr. 142. Biederholt: Jahrbuch X. 189. — Bachmapr war 1819 geboren.

In einer "Rachträglichen Erklärung" vom 81. März 1850 ("Banberer" 2. April 1850, Nr. 155, Jahrbuch X, 146) kommt Bachmahr auf die Richtigkeit seiner Behauptung zurück: "Soll es gegen das Urteil des herrn Dr. Laube, namentlich in dem Falle, wo es dem Urteile der geachtetsten und kompetentesten Schriftsteller (welche mich der Unwahrheit meiner Aussage öffentlich zeihen mögen) als ein vereinzeltes gegenübersteht, in Ermanglung eines dramaturgischen Comités keine Berufung aufeinen höheren und höchsten Richtergeben durfen?"

847. Jahrbuch XV, 272 f., wo 1848 Drudfehler ift. — Cefare Cantu, geb. 8. Dezember 1807 zu Brivio im Mailanbischen, gestorben zu Florenz 21. November 1869. Sein Roman: "Margherita Pusterla" war Mailand 1838 erschienen.

848. Jahrbuch V, 106 f.

849. Foglar 1, 6. 39 f.

850. "Bfterreichifche Rundichau". Wien 1883 I, S. 890.

851. I. g. A. Frank, Aus halbvergangener Beit. X. Schriftsteller-Demonstration im Jahre 1845: "Die Preffe", 17. Mai 1862. 15. Jahrgang, Nr. 135. Bgl. Werke XX, 192 ff.

848, 9 Krafft: Der Orientalist Albrecht Krafft, ber Sohn bes Malers Beter Krafft; vgl. Wurzbach XIII, 99.

II. Bauernfelbs Gesammelte Schriften. 1878. XII, 214/16. 852. Ungebrudt.

853. "Augemeine Zeitung", 27. Februar 1845. Nr. 58. S. 464.

854. "Ofterreichische Rundschau", I. 891 f.

855. Ungebrudt,

856-857. "Ofterreichische Runbichau" I, 892.

849, 27 fegen] feben Or.

351, 2 holger] zweifellos entftellt; bei hammer-Burgftalls bekannt ichlechter Schrift ift bas Richtige nicht zu erraten.

858. "Allgemeine Zeitung", 31. März 1845. Rr. 90. S. 719.

351, 28 A. Grun, Spaziergange eines Wiener Poeten: An ben Raifer (Gef. Werke, Berlin 1877, II, 396).

859. "Bfterreichifche Munbichau", I, 882.

860. "Allgemeine Zeitung", 4. April 1845. Rr. 94. S. 751.

861. "Ofterreichische Munbichau", I, 893.

Aus ber Augsburger "Allgemeinen Beitung" feien noch folgende Korrespondenzen erwähnt. Nr. 102. 12. April 1845, S. 815 f .: Dfterreich. Bien, 5. April. Die Betition ber ofterreichischen Autoren, welche fo großes Aufsehen im Bublitum gemacht, ift bereits feit geraumer Reit eingereicht, und bunbert mehr oder minder erhebliche Namen haben fich vereinigt, um burch ihren unumwundenen Beitritt bas Reitgemäße einer Umgeftaltung ber hiefigen Benfurverhaltniffe gu bewähren. Es war anfänglich bavon die Rebe, bag mehrere ber aufgeforberten Autoren fich weigerten, ber Bitte fich anguschließen. Allein quverläsfigem Bernehmen nach baben folde Erzeptionsfälle nicht ftattgefunden, fonbern es muß ber Babrbeit gur Steuer bemertt werben, bag Freiherr v. Beblit, Freiherr v. Münch-Bellinghausen (Salm), Graf Auersperg (Anastafius Grin), in betreff beren gegenseitige Zeitungsberichte fich verbreitet hatten, teinen Anftand genommen haben, bem gemeinsamen Beginnen fich anzureihen. Unter ben Reichnern bemerkt man auch ben Ramen

des Rirchenfürften Byrter. Geftern hatte ber leitenbe Ausschuß eine Audienz bei Gr. Durchlaucht bem Surften Detternich. Bereits ift ein allerbochftes Sanbbillet berabgelangt, worin bie Polizeihofftelle aufgeforbert wirb, binnen vier Bochen geeignete Borfchlage jur Regelung ber Benfurverhaltniffe und jur Abftellung ber biesfälligen Befcwerben am Fuße bes Thrones zu unterbreiten. (Rürnb. C.)" - Rr. 114. 24. April 1845, S. 910: Bien, 18. April. Gine furge Rotig über ben Inhalt eines angeblichen Sanbichreibens bes Raifers jur Reorganifierung bes Bensurwesens. (Schw. M.). — Rr. 115. 25. April 1845, S. 919: "BRerreich, Bien . . . Die Schriftfteller find febr rubrig; fie batten burch eine Deputation Aubieng bei Gr. taiferl. Sobeit bem Erzbergog Lubwig; auch ber Staatstangler ließ ihnen auf bie Bitte um Bebor fagen, bag er ihnen eine Stunde bagu beftimme nwerbe. (Allg. Breug. Rtg.)" - Rr. 121, 1. Mai 1845, S. 967: "Wien, 27. April. . . . Bon bem neuesten Schritt ber hiefigen Literaten jum 3med einer teilweifen Umgeftaltung unserer Zensurverhältniffe barf man mit Grund als Erfolg wenigstens größere Schnelligfeit in Erlebigung von Benfurgegenftanben erwarten." Die Dentidrift felbft mit allen Unterfdriften ift abgebruckt in ber Beilage zu Rr. 278 und 279; auch in ben Diterreichischen Blattern für Literatur Dr. 72-74 (bort auch Bauernfelbs Brief an Rolowrat vom 16. Marg 1845) und Schriften bes Literarifden Bereines in Bien IV, 1-27; vgl. 849.

862. Gesammelte Werke von Karl Gutztow. Frankfurt a. M. 1845. III, S. 312. Die Datierung (24. April bis ungefähr 20. Mai) nach H. H. Houben, Eine Wiensahrt Karl Gutztows im Jahre 1845: "Die Zeit", Wien 1. Mai 1903, Rr. 211.

863. Foglar 1, S. 40 f.

864. Ungebrudt.

865. "Die Gegenwart". Wien, 20. Ottober 1845. Nr. 17. 866—867. Tagebücher von R. A. Barnhagen von Ense. Leipzig 1862, III, 167, 174. Die Ramen ergänzt nach Houbens Register (Beröffentlichungen der Deutschen Bibliographischen Gesellschaft, 8. Bb. Berlin 1905). 868. Foglar 1, S. 41.

358, 20 Der Stuttgarter Buchhändler ift Krappe (Krabbe). Der Brief, Wien am . . September 1845, ist soeben teilweise bekannt geworden (C. G. Boerners Autographen-Auktion LXXXVII, 19/20. Februar 1907, S. 40): "Der Wiederabbruck meiner bramatischen Arbeiten interessetzt mich nicht, weil sie bereits gedruckt sind. Wem sie in dieser Bereinzelung zu teuer oder zu unbequem sind, mag sie eben ungelesen lassen. Ich din zu wenig einverstanden mit dem gegenwärtigen literarischen Treiben, als daß mir an dem Beisalle einer Zeit, welche die praktischen Dinge ästhetisch und dafür die ästhetischen praktisch beurteilt, gar so viel liegen sollte."

359, 3 Halms Berke Band III (Bien 1856), S. 151 ff: "König Bamba." Bruchstüd einer freien Bearbeitung von: Lope de Bega's Vida y muerte del rey Bamba; Bb. X (1872), S. 263 ff.: eine Fortsetzung dazu aus dem Jahre 1869. Über Lope's Stüd: Berke KVII, 51 f.

869. Ungebrudt.

In ber "Biener Beitidrift" 18. Oftober 1845, Dr. 208 beißt es in bem Auffat "Tobte und Lebende. Erinnerungen von 3. B. 2. [Johann Beter Lyfer] X. Rarl 3mmermann": "Immermann gehörte auch mit zu ben Berbienten unter ben Deutschen, benen Deutschland mabrend ihres Lebens und Strebens bie verdiente Anertennung ichuldig blieb. Bielleicht erleben wir's noch, bag bie Magbeburger ihrem Landsmann ober bie Duffel= borfer ihrem großen Theaterbichter Immermann ein Dentmal feten. D über diese Anerfennung großer Genien, wenn fie ihnen nichts mehr nutt! wobei naturlich bie noch lebenben immer aufs neue überfeben werben. Belch ein Spettatel wird es in gang Deutschland geben, wenn nufer Grillbarger einmal fterben wird und wie fteht es jett, ba er noch lebt und in voller Rraft schaffen tonnte, um feine gerechte Burbigung? Als bor wenigen Jahren bie Sucht, unferen großen Toten Dentfteine gu errichten, in allen Gauen Deutschlands rege murbe und alle Beitungen und Mäuler boll bavon maren, rief einmal ber arme, fcon halbtote Grabbe ganeinirichenb: "Recht fo! Steine

anstatt Brot, aber ich wußte es noch beffer: um ichnell recht viel Dentmaler zu bringen, follten fie nicht warten, bis ibre Dichter und Runftler langfam verfummert find, fonbern ihnen gleich tuchtige Dubliteine an ben Sals binben und fie erfäufen wie junge hunde! Bollt' ich boch, bag all biefe Dentmalserrichter an einem toloffalen Raffermeffer in bie Bobe flettern mußten.' Das ift freilich ein barbarifder Bunich, aber ift es minder barbarifc, baf gar nichts fur bie Lebenben geschiebt. was in irgend einem Berhaltnis ju bem fteht, mas unfere Standbilber für Mogart, Goethe, Schiller und andere Totenfefte toften? Berfucht's einmal! forbert Deutschland auf: filr einen lebenden Dichter, Confunftler, Maler, Bilbhauer eine Summe gufammengubringen, wie fie gur Errichtung eines Stanbbilbes notig ift! - fagt's bem beutichen Bolle: "Der Mann, von beffen Talent ihr Beweife habt, braucht bas Gelb, um forglos und ruftig ichaffen zu konnen, um nicht mehr bon einem ichmutigen Berleger ober einem albernen Runftmacen abbangig gu fein!' ober fagt: "Er braucht bas Belb, um bas Dabden, welches er liebt, beiraten gu tonnen und fo fein Lebensglud gu gewinnen,' man wird euch antworten: ,Warum nicht gar. Er tann, wenn er Gelb braucht, fich mas verbienen wie anbere ehrliche Leute!' - Stirbt er aber und es gibt ein Dentmal ja da brangt fich alles herzu, um mit beigusteuern und einer predigt's bem andern: bag es Ehrenfache bes Bolles fei, bem großen Toten ein toftbares Dentmal ju fegen." - Der "Biener Rufchauer" von 3. S. Chersberg wiederholt biefe Stelle (24. Oftober 1845, Beilage gu Rr. 128) unter ber Überfdrift: "Friichte aus bem Bebiete ber Journaliftit" als ein treffendes \_Bort über bie Monumentenwut".

- 870. Erfter Drud: Fr. Debbels Briefwechsel, herausgegeben von F. Bamberg, Berlin 1890, I, 389 f. Hier wiebergegeben nach hebbels Sämtl. Werken, besorgt von R. M. Werner, 3. Abteilung, Berlin 1905, III, 286 f. hebbel war am 4. November in Wien angesommen.
- 871. I. Tagebücher. Bambergs Ausgabe, Berlin 1887, II, 499. Berners Ausgabe IV, 202. Ebuard Kulle (Erinnerungen an Friedrich Hebbel, Wien 1878, S. 11) gibt die Worte in folgender Weise wieder (nach mündlicher Mitteilung Hebbels?)

"Als Sebbel nach Wien tam und Grillparzer ihn zuerst tennen lernte, äußerte sich biefer gegen Otto Prechtler über Sebbel: "Das ist ein Mensch, auf ben nur Einer noch Einfluß haben tönnte, ber eine aber ist tot!" Grillparzer dachte an Goethe. Als Grillparzer aber ein Jahr später mit Prechtler wieder über Sebbel sprach, da fagte er: "Ich habe mich damals geirrt! Goethe hätte auf ihn auch teinen Einfluß gehabt!"

II. Denkülrbiges von Franz Grillparzer. Nach mündlichen Mitteilungen Otto Prechtlers von Abam Müller zu Guttenbrunn: Beilage zur "Allgemeinen Zeitung", 5. August 1882, Nr. 217. Wiederholt: Aus dem Jahrhundert Grillparzers, S. 65 f.

862, 24 Daß Prechtler Debbel zu Grillparzer gebracht habe, scheint nach Dr. 870 nicht richtig zu fein.

Hebbels Tagebuch, 80. und 31. Dezember 1846, wo er einen Überblick über die beiben Jahre 1845 und 1846 gibt (Berner III, 147 ff.), erwähnt Grillparzer bei der Rekapitulierung der ersten Biener Eindrücke und Besuche nicht, sondern verzeichnet nur gegen Schluß (S. 151) unter dem Schlagworte "Bekanntschaften": "Engländer, Fritsch, Grillparzer, Halm, Fürst Schwarzenderg, Hammer-Purgstall."

Was die Abrigen personlich gefärbten Außerungen von Hebbel über Grillparzer und von Grillparzer über Hebbel betrifft, so sind sie chronologisch schwer unterzubringen. Was E. Ruh aus eigener Wahrnehmung berichtet, ist einerseits in die Zeit zwischen 1849 und 1859, in der er mit Hebbel verkehrte, zu verlegen, anderseits in die Zeit nach 1862. Rultes Mitteilungen werden gleichfalls in die Zeit von dessen personlichem Berkehr mit Hebbel zu verlegen sein.

In dem Artikel von Karl Werner "Grillparzer und Hebbel" ("Wiener Abendpoft", 20. bis 22. August 1889, Nr. 190—192) ist alles aus Ruhs Hebbelbiographie genommen, nur die rein literarische Stelle über "Beh dem, der lügt!" im dritten Artikel habe ich sonst nirgends gefunden: "Wie oft sagte er, wenn von Luftspielen die Rede war: "Wir Deutschen haben doch eigentlich nur zwei Komödien, nämlich Kleists "Zerbrochenen Krug" und Grillparzers "Beh dem, der lügt!", alles übrige reiht, wenn es hoch kommt, nur unter die Rudrik: Luftspiel."

Bas 2. A. Frantl "Bur Biographie Friedrich Bebbels" (Bien, Beft, Leipzig 1884) S. 41 unter bem Schlagwort "Frang Grillbarger" als munbliche Außerungen Sebbels berichtet, gebt burch bie Bermittlung ber Biographie Rubs II, 215 und 219 auf Sebbels Briefe und Tagebucher gurud, eine Contamination von Nr. 870 und 873. Bas Frankl ebenbort S. 5 f. aus Bebbels erfter Biener Reit über feine Berftimmung gegen bie öfterreichifden Boeten berichtet, brauchen wir nicht auf Grillbarger gu begieben, wie Frankl es tut: "Die Berftimmung gegen bie öfterreichischen Boeten . . . borte niemals vollig auf . . . Es ift barum begreiflich, daß fich bas ftarte Gelbftbewuftfein bes Dichters, bas ben Ruhm feiner fünftigen, in ihm noch rubenben Werte antigipierte, fich aufbaumte und in beftigen Bornegreben, in unmäßigen Spberbeln fich aukerte: .Benn ich fite, rage ich um Ropfeslange über alle bie ftebenben. ftramm fich emporredenben Beftalten.' - ,Alpenboch ftebe ich unter biefen Maulmurfshaufen.' - Mit bem Fuße ftampfenb: ,So gertrete ich biefe Ameifenhaufen'."

872. Fogiar 1, S. 42.

873. Emil Ruh, Biographie Friedrich hebbels II, 219; Bamberg I, 892; Berner III, 290.

865, 7 Ruh ergangt: "Rraft"; Bamberg: "Schonheit".

874. Foglar 1, S. 42 ff.

366, 1 heltor Berlioz (1808—1869) tam im Rovember 1845 nach Wien und gab vier Konzerte im Theater an ber Wien, benen ein fünftes und sechstes (Januar 1846) im großen Redoutensaal folgte. E. handlick, Geschichte bes Konzertwesens in Wien, S. 358. Bgl. "Thor ber Wiener Muster beim Berlioz-Keste". (Am 10. Dezember 1845): Werte 5 II, 196.

875. Mitteilung A. von Beilens. Der Ausspruch klingt echt Grillparzerisch. "Genialität ohne Talent ift eines seiner Schlagworte, z. B. Berke XV, 49 f. Prechtler gab er sein Porträt mit der Unterschrift: ""Ber mich ein Genie nennt, den schlag ich hinter die Ohren, fagt Lessing; und ich sag' es auch. Genialität ohne Talent ist der Teufel der neueren Runft." (Adam Müller-Guttenbrunn, Im Jahrhundert Grillparzers, S. 72.)

366, 21 Fésicien César David (1810—1876), französischer Komponist aus Berlioz' Schule, kam im Dezember 1846 nach

Wien und führte einigemal im Theater an der Wien und im Rärntnertortheater seine "Bufte" auf: E. Hanslid, Geschichte des Kongertwesens in Wien, S. 868.

876. Ungebruckt. Sammlung Beilen. — Die Schriftsftellerin Iba v. Diringsfelb (1815—1876) hatte sich 1845 mit Otto v. Reinsberg verheiratet.

877. S. 252 f.

878. Jahrbuch XVI, 274. Widerhauser fährt fort: "Im Frühjahr 1848, als ich bereits von Jass nach Beterwardein transferiert war, schrieb sie mir dahin einen sehr freundlichen, gemittlichen Brief, der mich außerordentlich freute. Ich habe diesen Brief nachmals an Herrn Baron Theodald Righ... zediert, der ihn bei seinen Grillparzer-Papieren in Ausbewahrung nahm." Ferner ein Nachtrag S. 276:

"Bum Ramen Seloife.

In einem alten frangösischen Büchlein: "Abelard ot Hololso" las ich einst, ber Rame Helolse sein Bariante bes Ramens:

Louise.

Frau v. Coftinesco feierte ihren namenstag am Annentage, 26ten Juli.

Grillparzer fagte im Scherze:

Sanct Unua fist im Reft, Und brütet Beloffen."

Dieses Zitat ift ber Schluß eines Epigramms "Annentag 1884":

Ein Gudutsei wie je fich ein's erwiefen! Sanct Anna figt im Rest und brütet helossen.

Bgl. das Parifer Tagebuch 19. April 1886: Berte's XX, 54; ferner zu Nr. 689. Widerhaufer gab nach Grillparzers Tod Theobald v. Righ und hippolyt v. Sonnleithner über Frau v. Coftinesco nähere Auskünfte, die diese aber setretierten. Sonnleithner schreibt ihm am 20 April 1882: "Es scheint, daß Grillparzer zu einer Zeit ernstlich daran gedacht hat, die genannte Dame zu heiraten." Jahrbuch XV, 804. — hier dürfen Frankls Mitteilungen über diese Dame angereiht werden ("Neue Fluskrierte Zeitung" 1888, Nr. 22. Frankl', S. 82 st.:

"Der kunftige Biograph Grillparzers wird in beffen Rachlaffe zwei sich reimende-, fast wie ein Epigramm kachelnde Berfe sinden, deren Sinn ihm völlig unverkändlich bleiben mußte. wenn wir nicht durch eine besondere [Frankl: zufällige] gesellschaftliche Beziehung in der Lage wären, vollen Aufschluß zu geben. Eigentlich enthalten die Berse nur einen Scherz, der und aber auf eine interessante weibliche Persönlichkeit, zu der Grillparzer in einem Berhältnisse, von dem in seiner Selbstbiographie keinersei Andeutung sich sindet, sand, hinweist, das leidenschaftlich begonnen, sich in wohlwollende Freundschaft auslösse.

Der Ruhm, unserem Dichter teuer gewesen zu sein, soll einem Mädchen nicht vorenthalten bleiben, das durch körperliche und geiftige Schönheit ausgezeichnet war. Sie war schlanker und boch plastischer Gestalt, das hellbraune Haar umlocke nach damaliger Wode, ein blastrotes Angesicht, das von blauen Augen, benen lange Wimpern einen schwärmerischen Glanz verlieben, wie verklärt erschien. Die schön geschwellten Lippen, welche mit tiefer Empfindung Berse zu sprechen verstanden, mußten den Gedanken erweden, daß sie auch zärtlich kuffen könnten.

Bir burfen, bamit ihr ihr poetisches Recht werbe, ihren Ramen nennen, benn fie ruht lange ichon in ber Erbe, und niemand von ihren Berwandten lebt mehr.

Heloise Hechner hieß fie, sie war die Tochter eines in einem Banthause in Wien angestellten Mannes und einer Frangösin, die frühzeitig ftarb. Heloise und ihre beiden jüngeren Schwestern führten die Wirtschaft des Baters. Sie sprachen, wiewohl geborene Wienerinnen, vollendet schon deutsch und frangösisch.

Heloise schwärmte für den Dichter der "Sappho' und der "Medea" und es war ihre Schusucht, ihn kennen zu kernen. Ein Freund des Hauses, Eugen von Stubenrauch [geft. 1856], der Bater jenes Professors Dr. Moriz von Studenrauch [geb. in Wien 22. Sept. 1811, gest. in der Billa Rath in Ober-St. Beit 31. Aug. 1865; vgl. Wurzbach XL, 147], der mit seiner Gattin so tragisch endete, sührte ihn in dasselbe ein. Grillparzer stand damals im vollen Mannesalter, als ihm die jugendlich Begeisterte entgegenstog. Sie mag selbst darüber erschrocken sein,

als sie merke, daß die Begeisterung für den Dichter von Liebe zu ihm schwer auseinander zu scheiden sei. Der stets leicht zündliche Dichter konnte trot aller Besonnenheit, die ihm sein Berhältnis zu Katharina Fröhlich auferlegte, dem phantasiereichen, bildschönen Mädchen nicht widersiehen. Sie las und beklamierte ihm die weiblichen Rollen aus Racine und Molière in der Ursprache vor, sie sprach ihm aber zumeist die Reden der Sappho und der Medea vor, spielte sie auch wohl, und er mußte sich es lächelnd gefallen lassen. Sie sind', pflegte sie ihn zu necken, ,der in eine Andere verliebte Jason,' oder: "Sie sind der grausame Jason, der so schrecklich eisersüchtig machen kann."

In diesem Kreise war es auch, wo eines Abends geistige Spiele, Frage und Antwort gespielt wurde, wo Grillparzer auf die Frage: "Bas ist Eisersucht für eine Leidenschaft?" improvisierend hinschried: "Die mit Eiser sucht, was Leiden schafft." Dieses geistreiche Bortspiel ging bald in Wien von Mund zu Munde und wurde Saphir zugeschrieden; der edle Mann ließ sich das gefallen. [Dieser Absatz sehlt Frankl'; der Ausspruch wird nach Büchmanns "Gestügelten Worten" 21. Aussage, Berlin 1908, S. 244, in Berlin auch auf Schleiermacher zurückgesührt.]

Buweisen wurden an Spätabenden Spaziergänge in Begleitung einer jüngeren, noch kindlichen Schwester — Leonore hieß sie und ift ebenfalls schon tot — unternommen, wohl auch auf das Rahlengebirge, um den Sonnenuntergang zu sehen. hier war es, wo sie angesichts der herrlich aufgerollten Landschaft die unsterdlich schwes Rede sprach, die der Dichter in seinem "Ottokar" dem Reimchronisten Ottokar von Horneck in den Mund legt.

Heloise mochte wohl baran gebacht haben, sich bem Dichter fürs Leben zu verbinden; er mag auch vielleicht zu biesem Glauben unwillfürlich Anlaß gegeben haben. Sie erzählte ihm, daß ein junger Mann sich um ihre Hand bewerbe. Grillparzer hielt, mißtrauisch, diese Mitteilung für erfunden, etwa um ihn zu einem Geständniffe zu veranlassen. Nachdem er sich um die Berhältnisse des Bewerbers erfundigte und ihm diese in jeder Beziehung als günftig dargestellt wurden, riet er dem Mädchen,

sich ihm anzutranen. Sie war tief erschroden in ihrem Herzen und folgte, entiduscht, dem Rate. Sie heiratete nach langem, vielleicht nicht völlig überwundenem Liebesgrame den jungen, gebildeten Mann, der einer wissenschaftlichen Richtung angehörte. Sie folgte ihm, wir glauben, tief nach Ungarn, wo er eine Stelle sand. Sie starb jung, ohne Kinder zu hinterlassen.

Der zweite Bers, von dem wir eingangs der Erzählung biefer bis jett völlig unbefannten Episobe in bes Dichters Leben sprachen, lautet:

## St. Anna legt ein Gi und bratet Beloffen.

Heloise ift kein Kalenbername und so wird er, wo nach katholischer Sitte die Namenstage gefeiert werden, einen Tag nach dem Namensseste der heiligen Anna begangen. So gab dieser Umstand Anlaß zu den Scherzversen. Ob der Dichter Heloisen besungen hat? Wir wissen es nicht. Die jüngere Schwester Eleonore glaubte es.

Gewiß ist es aber, daß das Bild des poetischen schönen Mädchens in der Frauengalerie des Dichters nicht fehlen dars." Einiges Falsche in diesen Mitteilungen ift durch Widerhausers verläßlichere Erinnerungen bereits berichtigt. Ein Sohn Helolsens war längere Zeit rumänischer Minister.

879. Briefe von Abalbert Stifter, herausgegeben von Apprent, I, 84; Samtliche Berte XVII, 146. Bgl. Rr. 888.

880-881. Foglar 1, S. 44-48.

882. "Ofterreichische Runbichau", herausgegeben von Eblinger I, 897.

883. Foglar 1, G. 48.

884. "Ofterreichifche Munbicau" I, 898.

In ben weiteren Briefen hammer Burgstalls, die diese Angelegenheit betreffen, wird Grillparzers Name ausdriktlich nicht genannt. 21. Februar 1846: "Morgen sind es sechs Wochen, daß Graf Kolowrat der an ihn deputierten Trias des szientivischen Bereines gesagt, daß die Regierung sich selbst mit solchem Projekte beschäftige, mehr hat seitdem nicht davon verlautet." (I, 899) — 19. März 1846: "Die akademischen Ideen sind durch die polnischen Angelegenheiten wieder ganz in den hintergrund getreten und verschollen" (I, 899). Bgl. Werkes III, 159: "Die Stifter unserer Alademie sind denn doch die galizischen Bauern." —

17. April 1846: "Ihr zweiter Brief mahnt mich ernftlich an bie noch auf den porbergebenden fouldige Antwort; ich batte Ihnen aber nichts neues zu berichten, weber ..., als von literarifchen Angelegenbeiten, inbem feit ber am 25. Ränner vom Grafen Rolowrat ben abgeordneten Brobonenten eines wiffenschaftlichen Bereines gegebenen Berficherung, bag bie Regierung fich felbft mit ber Ginrichtung einer Atabemie beschäftigt, bermalen nichts weiter bavon befannt ift . . . Unter bem Titel ber galigifden Unruben ichlafen nun wieber alle anderen Geschäfte und Berbeigungen, besonders bie literarischen ein . . . " (I, 900). - 20. Dai 1846: "Tros ber am 28., 24. und 25. Janner vom Ergbergog Lubwig, bem Allrften Metternich und bem Grafen Polowrat ben brei Abgeordneten (Endlicher. Ettingshaufen und Arneth) gegebenen offigiellen Berficherung, baß bie Regierung fich mit ber Errichtung einer Mabemie ber Biffenschaften beschäftige, bat seitbem nicht bas geringfte babon verlautet. Man hoffte auf bie Beröffentlichung Allerhöchfter Entfcliefung am Geburtstage bes Raifers [19. April], und nun auf ben Ramenstag besfelben [30. Mai], an bem wohl ebenfowenig etwas gefcheben burfte als an jenem. Die größte Schanbe für Ofterreich wird es fein, wenn uns fogar bie Sachfen mit ibrer am 8. Ruli (als bem Geburtstage Leibnitens) ju Leibzig ju gründenden Alabemie zuvorlommen werben, wodurch bann die Wiener Alabemie in jebem Ralle in ber Geschichte für immer bie lette ber in Deutschland gegrundeten Mabemien fein wirb. Die trot fo feierlicher Berficherungen nun auch nach Beenbigung ber galigifden Unruben fortbauernbe Lethargie bes Fürften Metternich in diefem Buntte ift nicht nur benen, welchen bas Berfprechen gemacht warb, fondern auch ber Sache wohlwollenden Gefcaftsmammern, wie Baron Ribed und Baron Billersborf, gang unbegreiflich, hingegen febr begreiflich Ihrem burch 10 Jahre mit leeren Beriprechungen bes Rürften getäuschten ergebenften Freunde Sammer-Burgftall" (I, 901). - 1. Juni 1846: ..... Die Atabemie ber Biffenschaften ift soviel als gewiß, bie Benennung ber Mitglieber wirb von ber Regierung, b. i. von Fürft Metternich, ausgeben, ben ich nun icon feit anberthalb Jahren mit feinem Auge gesehen, und burch bies Fernesteben, wie ich glaube, ben Durchbruch ber Sache beichleunigt habe. Borichlage bierzu barf ibm foviel ich weiß, bochftens bie Softanglei, b. i. Billersborf,

machen . . . . Ich habe die innere Überzeugung, daß die Alademie bis jum 16. Runi (bem Tage ber Entbillung bes Dentmals für Raifer Frang) ins Leben treten wird . . . " (I. 902.) - 18. Juni 1846: .... Es ware falfde Befdeibenbeit von mir, nicht ju glauben, bag tein biefiger öfterreichifder Schriftfteller grokere Berbienfte um bie Brafibentens. ftelle babe als ich, bennoch erwarte ich feineswegs, bag mir biefe Gerechtigleit werbe. Es mag aber Brafibent werben, wer ba wolle, fo wird mich bies nicht hinbern, in ber Stelle eines Atabemiters nach meinen Rraften zu wirten, was ich vermag, wenn ich irgend etwas vermag. Das meifte mirb mobl von ben Statuten abbangen. benn wenn bierin teine Baritat ber Rlaffen beobachtet wirb und bie naturbiftorifche bei weitem bie porwiegenbe fein follte, fo werben bie philologifden und biftorifden Biffenfchaften ebenfowenig burch bie Atabemie als bisber burch ben Stubienplan gebeiben tonnen. Sie werben aus bem Artitel eines wohlunterrichteten Rorrefpondenten ber "Augsburger Allgemeinen Beitung" erfeben baben, bag Baumgartner, Ettingshaufen, Endlicher und ich einmal (nur einmal) jur Beforechung mit Billersborf gezogen worben. Diese unverhältnismäßige Rusammensetung, worin ich allein bie hiftorifc-philologifchen Intereffen gegen brei einfeitige Raturforfcher (benn auch Endlicher ichlug fich einseitig zu ihnen) vertreten mußte, zeigt Ihnen icon von felbft, bag ich burchaus überftimmt warb und alfo mit allen meinen wohlgemeinten Borfchlägen ber einzige meiner Stimme blieb. 3mar fcrieb ich nachften Morgen an Billereborf, ihm gu Gemute führenb, bag in Brag und Mailand volltommene Baritat und in München Die Naturbiftorifer bei weitem von den Bbilologen und Historifern überwogen werben, ba ich aber keine Antwort erhielt und feitbem nichts gebort, befürchte ich bas folimmfte, namlich ein gangliches Difeverbaltnis ber beiben Rlaffen ber Afabemie gum größten Nachteile ber historisch-philologischen." (I, 902 f.)

885. Nach Anberfen "Das Märchen meines Lebens" überfett von Mathilbe v. Leinburg: "Öfterreichische Rumbschau", Bb. II, heft 22, 30. März 1905, S. 415 ff. In E. Jonas' Ausgabe I, 892.

886. Foglar<sup>1</sup>, S. 49.

879, 1 Bgl. Tagebuch, Brefiburg, 28. Auguft 1848 (Berte 8 XX, 150): "Man fprach ohne Stottern, wobei bie meiften jedoch einen geschriebenen Entwurf in ber Sand hielten. Der Ton war gesteigert, aber anständig. Längere Reben kamen nicht vor . . . Ich ging jedoch um 11 Uhr, wegen Unkunde der Sprache umd daher des Gesprochenen ermüdet. Im Jahre 1886 hatte ich in Stuttgart einer württembergschen Kammer beigewohnt; sie stand, was die Form betrifft, sehr im Rachteil gegen diese ungarische. Dier sprach jedermann besser als dort unser mit Recht geptiesener Dichter Ubland."

887. "Allgemeine Theaterzeitung", 39. Jahrgang, 19. Mai 1846, Kr. 119, S. 476, unter dem Schlagwort: "Geschwind, was gibt's in Wien Reues?" — Jenny Lind tam am 18. April 1846 nach Wien, wohnte bei Bivenot, am 22. April trat sie in der "Norma" im Theater an der Wien auf; am 23. Mai reiste sab. Bgl. Hans Freib. v. Jaden: "Alt-Wien", 1896, Kr. 4. Der erste Druck des Gedichtes "Jenny Lind" (Werke II, 68). Unterzeichnet: 2. Mai 1846; "Austria", Österreichischer Universallalender, 8. Jahrgang für Wien 1847, S. 243.

888. "Ofterreichische Buchhandler-Korrespondenz", 1889, Rr. 40. Zur Datierung: Am 8. Juni 1846 erwartet Stifter Hedenafts Antunft mit Schmerzen, Briefe I, 158.

889. Jahrbuch V, 126.

890. Ungebruckt. Mir von Dr. Ernst Anchnovsty in Prag mitgeteilt. — Franz Ebler von Hilleprandt war Sekretär des Mozarteums in Salzburg, Josef Fischhof (1804—1857) Professor am Konservatorium in Wien.

881, 10 Ru Beethovens Egmont-Mufit: Berles III, 17.

891. Stifters Briefe I, 100; Samtliche Berte XVII,

892. Jahrbuch V, 181.

893. Ungebrudt. Bgl. Mr. 890.

Bon Ende Rovember 1846 bis 21. Februar 1847 waren Clara und Robert Schumann in Wien; außer den vier öffentlichen Konzerten am 19. und 15. Dezember, 1. und 10. Januar veranstalteten sie auch zwei Matineen am 26. Dezember und am 16. Januar, in denen sich "viele interessante Beute" zussammenfanden, bei der zweiten war auch Josef v. Eichendorssmit seinen Kindern zugegen. "Grillparzer frischte alte Beziehungen auf und ließ angenehmste Eindrücke zurück — "ein geistreicher

Mann, ber heute über Wien besonders sehr treffend sprach'." Aus dem Tagebuch der Schumanns, leider ohne genaueres Datum, mitgeteilt von B. Litmann, Clara Schumann II, 150. Schumann traf am 12. Dezember 1846 in der Concordia, wie es scheint zufällig, mit Meherbeer und Flotow zusammen, von denen thm der erstere den unangenehmsten Eindruck machte. Ebenda, S. 149, vgl. Nr. 900.

894. "Dramaturgische Bochenschrift", 1869, S. 549. — 884, 24 welche ] welcher Or.

883, 19 ff. Derfelbe Bortlaut auch in Fr. Raifers Buch: "Unter fünfzehn Theaterbirektoren." Bunte Bilber aus ber Biener Buhnenwelt, Bien 1870, S. 168.

884, 13 Bohl bas Gebicht "An die Überdeutschen": Berte II, S. 190 ff.

895. Bgl. Berte XX, 196 f. Anton Freih. v. Dobihoff-Dier, geb. 1800 gu Bien, geft. baselbft 1872.

I. 2. A. Frantl, Aus halbvergangener Beit VI. Bor ben brei Märztagen 1848: "Die Preffe", 13. März 1862. 15. Jahrgang, Nr. 71.

II. E. v. Bauernfeld, Die Gefelligleit und die neue Zeit: Concordia-Kalender für das Jahr 1868, S. 55 ff. Unterzeichnet: Wien, im März 1867, S. 59. — Bauernfelds Gesammelte Schriften 1878, XII, 817 f.

III. "Neue Muftrierte Zeitung" 1888, Rr. 20; Franti, S. 57 f., wo aber 888, 25 bis 889, 2 fehlt.

896. Jahrbuch V, 131.

897. Jahrbuch XIV, 291. — Theodor Biderhauser (1821—92) lebte als Sparkaffebeamter in Bien.

889, 30 Diefer Brief ift bisher nicht befannt geworben.

898. I. Jahrbuch V, 181; bas genauere Datum nach einer anderen Abschrift bes Tagebuches erganzt.

II. Concordia-Ralender für bas Jahr 1868, S. 61.

899. Foglar<sup>1</sup>, S. 49.

900. "Dentiche Aundichau", April 1898, S. 14; E. hanslid, Aus meinem Leben, I. Band, 8. Auflage, Berlin 1894, S. 109 f. 891, 28 ohne Shumann: vgl. oben S. 589.

901. Tagebücher, ed. Berner III, 204.

902. Foglar1, S. 50.

908. Eblingers "Ofterreichische Runbichau" I, 980.

904. "Nord und Süb" II6, S. 385.

905. Aus bem Tagebuche eines alten Schaufpielers von Ebnard Genaft, Leipzig 1866, IV, 29 ff. Genaft reifte anfangs Mai nach Wien. Werte 5 XX, 26 eine abfällige Bemertung über Genaft als Schauspieler.

895, 29 Bgl. Berfes XV, 104.

906. I. "Die Grenzboten", 6. Jahrg., I. Sem., 2. Band, 1847, S. 360 ff.

II. E. v. Feuchtersleben, Werke, Wien 1853, VII, 276 f.
898, 2 Die Gesellschaft ber Freunde der Raturwissenschaften wurde im Herbst 1845 von Franz v. Hauer, Abolf Patera und Moriz Hörnes angeregt; der eigentliche Begründer war Wilhelm Ritter v. Haidinger, vgl. dessen Erinnerungen: "Das tail. ton. Montanistische Museum und die Freunde der Raturwissenschaften in Wien", Wien 1869, S. 72 f.

III. L. A. Frankl, Aus halbvergangener Zeit XII. Gründung ber Atademie der Wiffenschaften in Wien: "Die Preffe", 5. Juni 1862, 15. Jahrgang, Nr. 154.

Mus Sammer = Burgftalls Briefen an Matthias Roch feien bie folgenden Stellen bervorgehoben: 19. Ranuar 1847. "Dem Erzbergog Johann, ber erft vorgestern angetommen, habe ich gestern aufgewartet und ibn in ber besten Stimmung gefunden, fein Amt als Rurator chrlich und eifrig zu handeln und bie Alabemie, beren Intereffen er als Rurator am Throne vertreten foll, wirklich ins Leben ju rufen. Ich fann bermalen nichts anderes tun, als feinen Bemühungen ben beften Erfolg au wünschen . . . " ("Biterreichische Runbschau" I, 979.) - 15. Marg 1847. "Deinhardftein als Redatteur ber Sahrbucher' ift unter aller Pritit und wirticaftet in benfelben um fo grauslicher, feitbem er über bas Aufhören berfelben burch bas Richtzuftanbetommen ber Atabemie volltommen beruhiget ift . . . . Er unb Schmidl, fagt man, find mit Gefuchen um Aufnahme gu Alabemitern eingetommen; ba aber bie Atabemie bochft mabricheinlich bei Lebzeiten bes Surften Metternich nicht auftanbe tommt, fo werben ihre Bittfdriften, wie bie gange Atabemie ad acta gelegt merben. Das traurigfte in betreff ber

Alabemic ift, bag Erzherzog Johann, auf welchem unfere beften Soffnungen ftanben, burch einen gang unfinnigen Boridiag bas größte hemmnis bes Ruftanbelommens berfelben geworben ift. 36 fage gang unfinnig, benn wie verbient eine Begntachtung anbers genannt ju merben, welche bie Mitalieber nicht auf beständig, fondern mur auf brei Jahre, und ohne alle Benfion ernannt wiffen will und enblich ju einem ber Sauptftatute macht, daß ber Brafibent ein Bochgeborner von altem Abel fei, wenn er auch nicht bas Geringfte von wiffenschaftlichen Dingen verfteht. Er bat mir bei Belegenheit ber Begenvorftellungen, bie ich ihm wider folden Unfinn machte, offen erflärt, daß er bie Alabemie als etwas bochft Überfiliffiges betrachte: baf fie ibm verhaft und bag er fich ber Ruratel, wenn bie Afabemie auftanbe tame, alsbalb entlebigen wurde. Ich entgegnete ibm, bak es für ihn ehrenvoller fein murbe, bie Ruratel fogleich gu refignieren, als noch langer ber Rurator eines non ons zu fein. In biefem Sinne hat ihm auch Ettingshaufen gefprochen, Baumgartner und Endlicher aber find fo entruftet und mit Etel an ber gangen Sache überlaben, bag fie gar nicht zu bewegen maren, jum Erzbergog und noch weniger jum Fürften Metternich, bei bem bie gange Sache liegt, ju geben. (I, 979 f.)

Die Grundung ber taiferl. Atabemie ber Biffenschaften erzählen attenmäßig Abalbert R. v. Schrötter im Almanach ber Alabemie 22. Jahrgang 1872, S. 99 ff. und A. Buber, Geichichte ber Grundung und ber Birtfamteit ber faiferl. Afabemie ber Biffenschaften mabrent ber erften Sabre ihres Beftanbes. Bien, Gerold 1897, Dem Majeftatsgefuch vom 18. Mara 1887 (Schrötter S. 184), bas von 12 Belehrten unterzeichnet ift, fiebt Grillvarger fern, bas pom 16. Nanuar 1846 bat er mitunterichrieben, Inamischen mar aber ber Blan im Schofe ber Regierung bereits felbftanbig erwogen worben. Am 31. Dezember 1845 batte Frb. b. Ribed auf Metternichs Aufforderung feine "Bemerfungen" über biefe Ibee vorgelegt; banach follten aus ber neuen Atademie alle ibeologischen Zweige bes Wiffens, bann bie fogenannten iconen Biffenichaften ausgeschloffen bleiben. Auch in Metternichs Bortrag an ben Raifer vom 18. Sanuar 1846 (Aus Metternichs nachgelaffenen Bapieren VII, 175) beißt es, "Literatur, Boefie, Legislation, Moral bilben naturgemäß feine

Gegenstände für eine Atademie ber Biffenschaften. Sie mögen in eigene Geftaltungen paffen, in die in Rede ftebenbe paffen fie nicht, und wenn Danner auf bem literarifden Bebiete ftebend, und auf bemfelben ehrenvolle Blage einnehmend, auf bie verfonliche Ginreihung in eine Mabemie ber Biffenschaften einen unbestreitbaren Anspruch haben, fo bietet ihnen nur bas Bebiet ber Bhilologie ober ber biftorifden Wiffenschaften biegu bie Stelle." Am 5. Rebruar 1846 murbe die Angelegenheit einer von Metternich vorgeschlagenen Rommission überwiesen. Am 22. Februar 1846 übermittelte ber Rangler Freiherr v. Billersborff einen Entwurf fur bie Errichtung an Metternich. Dit bem Allerh. Rabinettsschreiben vom 80. Mai 1846 erfolgte tatfächlich bie Errichtung ber Atabemie. Am 2. Juli 1846 murbe Ergbergog Johann gum Rurator ernannt. In einem Entwurf bes Freih. v. Billersborf vom 8. Juli 1846 befand fich Grillpargers Name unter ben zu ernennenden 26 Mitgliebern, nicht aber ber Balms ober Byrters. Rach mannigfachen Anberungen und hemmniffen erfolgte bie enbgiltige Grindung burch taiferliches Sanbichreiben bom 14. Mai 1847, bas in ber "Wiener Zeitung" vom 17. Dai veröffentlicht murbe: bafelbft auch bie Ramen ber 40 Mitglieber, barunter Grillparger, Gligius Freih. v. Munch und Burter. Das Ablehnungsichreiben, bas Grillbarger entwarf (Briefe und Tagebucher I, 151) fandte er mohl nicht ab; bie Beteiligung an einer privaten Berfammlung in Bablangelegenbeiten bei Bammer lehnte er bagegen wirklich ab und warnte por ihrer Abhaltung: ebenba I, 152 f. Die erfte Bablfitung fand am 27. Juni 1847 ftatt, wobei Grillparger anwesend mar, bie erfte Situng ber philosophifch-hiftorifchen Rlaffe am 24. Rovember 1847; bie erfte Gefamtfitung am 27. Rovember.

- 907—908. Joh. Friedr. Böhmers Leben. Briefe und Kleinere Schriften. Durch Johannes Jannsen. Freiburg im Breisgau 1868. II, 493, 496.
- 909. Stifters Briefe I, 188. Samtliche Berte XVII, 217 ff. In unserem Abbrud mit bem später aufgefundenen Original verglichen.
- 910. Stifters samtliche Berte XVII, 225 ff. 404,5—406 15 abgebrudt in ber Beilage gur "Migemeinen Zeitung", 6. September 1847: "Runft- und Literaturbriefe aus Wien. I."

911. Foglar1, S. 51 f.

407, 30 Joseph Johann v. Littrow (geb. zu Bischofteinit, 13. Marg 1781, gest. in Wien, 30. Nov. 1840), Bermischte Schriften, herausgegeben von C. L. v. Littrow, 8 Bande, Stuttgart 1846.
408, 10—14 vgl. Nr. 725.

912. Jahrgang 6, Rr. 87, S. 808.

2. bis 28. September 1847.

Dr. 913 bis 922.

**913.** Jahrgang 6, Nr. 35, S. 290.

914-915. Ungebruckt. Bilhelm Bogners Tagebuch wurde mir seinerzeit von Frau Bertha v. Prepf gur Berfügung gestellt. Das Original liegt jest in ber Biener Stadtbibliothet, Inventar Rr. 33.228.

410, 1 Maria Freiin Brenner v. Felfach, geb. 12. April 1812, vermählt 4. Juni 1885 mit Morit von Dürfelb, ber 1847 Einreichungsbirektionsabjunkt beim Hanbelsministerium war.

411, 11 Der spätere Unterrichtsminister Graf Leo Thun; vgl. Werke XX, 196: "Mit letzterem bin ich ein Jahr später (1847) auf bem Linger Dampsschiffe wieder zusammengekommen. Ich erinnere mich, ihm damals gesagt zu haben, daß er mir ganz zu einem Deputierten auf einem Reichstage gemacht schiene, wobei wir beibe keine Ahnung hatten, daß ein Reichstag uns so nahe bevorstand."

415, 26 Bigblattfiguren ber vierziger Jahre. Bgl. 426, 11.
417, 7 ber bide Baron Refgern: vielleicht Freiherr Frang Mexanber v. Reffger.

916. I-II. Ungebrudt.

III. "Neue Freie Preffe", 3. Februar 1872, Rr. 2674 (Morgenblatt). Etwas anders erzählt: Grillparzer-Anekboten, mitgeteilt von F. L. [Lentner?], "Innsbruder Rachrichten", 28. Januar 1891, Rr. 18.

917-918. Ungebrudt.

424, 39 Ratenftabel hieß im Bollsmunde ein Teil ber am Bienfluffe gelegenen Biener Borftabte.

-

426, 9 · 10 ber Sohn ber Henriette v. Bereira, Lous Freiherr v. Pereira-Arnstein (1803—1858), war seit 14. April 1844 vermählt mit Henriette Gräfin Larisch -Mönnich (1817—1861).

426, 11 bgl. 415, 25.

428, 29 . 30 bgl. oben, Bb. I, S. 852, 9.

**919.** Nr. 39, S. 313.

920. Ungebrudt.

481, 22 Ein Carl Spina ift ber Überfeter von "Maß für Maß" in Sollingers Shatespeareausgabe Bien 1826 Bb. 34.

482, 25 Bubelramer - Publramer, ein biebifcher Raufmannsbiener, bgl. Schmeller's I, 382.

485, 28 Bilhelm fett hier irrtfimlich: "21. September Mittwoch" und bleibt von ba ab im Datum um einen Tag gurlid, während die Bezeichnung der Bochentage richtig ift.

921. Tageblicher von R. A. Barnhagen von Enfe. 2. Auflage, 4. Band, Leibzig 1863, S. 141.

922. Ungebrudt.

488, 14 Therese Gosmar, eine Freundin der Fröhlich, war in Trieft mit einem Rosenkart verheiratet. Bgl. Werke's III, 47, 75. Ein Berwandter von ihr ift dieser Wilhelm. Hängen die später (486, 488, 19) erwähnten Trieftiner mit ihm zusammen?

489, 15. 16 Die Liden ausgefüllt nach Fled, Studien zur Geschichte des preußischen Eisenbahnwesens (Archiv für Eisenbahnwesen 1899 ff.), Geschichte des Eisenbahnwesens der öfterreichischungarischen Monarchie und gleichzeitigen Karten durch Herrn Brosessor Alfred Birt in Brag.

440, 14 Die Fahrzeit von Berlin nach Wien betrug 1847 88 Stunden. Die Ankunft erfolgte also am Morgen bes 28. September. Zwischen 27. und 29. hatte Grillparzer schon von Hamburg aus seine Ankunft angestündigt: Briefe und Tagebücher I, 156 f. 923. Foglar', S. 52: vom 26. September 1847 batiert, was zweifellos falfc ift.

924. Jahrbuch XIV, 274 f.

対象を

. 3

۸.

- fr

بلسية

1 1

ż

Ŀ

15

3

Ċ

٢

2

925. Abalbert Stifters Sämtliche Werke XVII, 245.

926. Jahrbuch V, 137. Klemens Freiherr v. Higel. über Dent-, Rede-, Schrift- und Preßfreiheit, Wien 1847. Dagegen Bauernfelds anonyme Broschüre: "Sendschreiben eines Privilegierten in Öfterreich zur Beleuchtung der merkwürdigen Broschüre: Über Dent-, Rede-, Schrift- und Preßfreiheit. Wien, [Ende Oktober] 1847. Wiederholt: Schriften des Literarischen Bereines in Wien, Band IV, S. 28—53.

448, 5 Franz Schufelta, geb. 15, August 1811 in Budweis, gest. 1. September 1886 in Beiligentreuz.

Bur Entflehung bes Gebichtes "Cola Montez" 1847 (Werke's II, 108) vgl. L. A. Frankt "Die Preffe" 31. Juli 1864: "Im Winter 1848 las ein höhergestellter Beamter aus ber Kanzlei bes Staatsministers in der Concordia die Gedichte eines Königs an Lola Montez vor, und erzählte, daß eine hohe Dame "für einen verirrten Greis" Gebete in den Kirchen abhalten lasse."

**927.** Foglar 1, S. 53 f.

928. Auch: Sitzungsberichte ber faiferl. Atabemie ber Biffenschaften. Erftes Heft. Wien 1848, S. 21 und "Ofterreichische Blätter für Literatur". V. Jahrgang, Rr. 32 ff. — Dagegen sagte ber Generalsetretär Prof. v. Ettingshausen in seinem Retrolog auf Pyrker (Sitzungsberichte S. 32): "Die Atabemie hat es nur mit den Leistungen des Schriftstellers zu

tun, und zwar nur in den ihrer Obhut und Pflege zugewiesenen Wiffenschaften. Der Sprachforscher, nicht der Dichter als solcher findet in ihr die gehörige Würdigung." Grillparzer war dabei anwesend.

In der Sitzung der philosophisch-historischen Klasse der Mademie vom 28. Januar 1848 war Grillparzer gleichfalls anwesend und stimmte für Bolfs Borschlag, als erste philosogische Preisaufgabe die teilweise Bearbeitung einer historisch-vergleichenden Grammatit der slawischen Sprachen zu wählen gegen Hammers Borschlag, dazu die Ausarbeitung einer tabellarischen Grammatit der deutschen Hauptsprachen und Mundarten zu wählen. Sitzungsberichte I, 97.

929. Foglar1 S. 54 f.

#### März 1838 bis März 1848.

## Unbeftimmtes.

- 930. Briefwechsel zwischen R. Wagner und Liszt, Leipzig 1887, II, 193. Liszt tomzertierte Frühjahr 1838, Rov. 1839 bis Febr. 1840 und Frühjahr 1846 in Wien; vgl. Hanslid, Geschichte bes Konzertwesens, S. 334.
- 981. Ungebruckt. Sammlung Weilen. Ariehubers befanntes Grillparzer-Bortrat ftammt aus bem Jahre 1841. Jeboch ift bie Anrebe "Hofrat" für bieses Jahr immerhin auffällig.
  - 932. Ungebrudt. Das Original in meinem Befite.
- 447, 7 Das Buch bes Apoftaten läßt fich nicht nach- weilen.
  - 933. Jahrbuch X, 198.
  - 447, 17 Dagegen bgl. 449, 31.
- 984. I. Ein Wiener Stammbuch... Dr. Carl Gloffty gewibmet. Wien 1898, S. 817. Luise Neumann, geb. 1817 in Karlsruhe, bebutierte am Burgtheater am 28. Mai 1889 und vermählte sich am 14. Januar 1857 mit dem Grafen Carl Schönfelb.
- II. "Dfterreichifche Runbicau", Banb V, Beft 56, 28. Rob. 1905. S. 169.
- 449, 31 Die Melitta wurde von Louise Neumann 3mm lettenmal am 17. Februar 1841, von Auguste Anschütz (später verehlichte Koberwein, 7. Juli 1819 bis 81. März 1895), die seit 1841 am Burgtheater wirfte, zum erstenmal am 16. Dez. 1848 gespielt.
- 935. "Reue Freie Breffe", 81. Januar 1891, Rr. 9495, mit ber Einleitung: "Ein Freund unferes Blattes fchreibt uns".

936. Karl v. Holtei, Bierzig Jahre, Breslau 1845, V, 60. Zur Sache vgl. Georg Büchmann, Gefügelte Worte, 21. Aufl., Berlin 1903, S. 579 f.

987. Rainer, Zenforen und Zenfur in Öfterreich, unterzeichnet November: "Die Grenzboten", 5. Jahrgang, II. Sem., IV. Band, Leipzig 1846, Rr. 47, S. 889.

## Berichtigungen.

6, 16 lies: ihm statt: ihn
48, 8 lies: Grillparzer
94, 10 - 12 lies: III. IV.
116, 7 lies: Kaltenbaecks
117, 9 ift ber Beiftrich zu streichen
155, 8 lies: Biographischem
187, 11 lies: 12. Juni
286, 5 lies: für
240, 22 lies: Schäffer

274, 17 lies: Bettina 286, 20 lies: Otto Prechtlers 881, 18 lies: August

# Literarischer Verein in Wien.

## **P.** T.

Der geschäftsführende Ausschuß des Literarischen Bereines in Wien beehrt sich eine vorläufige Zusammenstellung aller Anregungen, die bisher mündlich ober schriftlich erwogen wurden, vorzulegen. In den Detailvorschlägen ist debei aus praktischen Gründen vorläufig über die Zeit Maria Theresias nicht zurückgegangen worden, obgleich der Berein, um der Geschichte der deutschen Literatur in Österreich eine feste Grundlage zu schaffen, sich seiner in den Statuten enthaltenen Ausgabe nicht entziehen wird, die wichtigen Zeiträume des 16. und 17. Jahrhunderts mit derselben Energie zu durchforschen, wie die glänzenderen Epochen des 18. und 19. Jahrhunderts.

Es empfiehlt sich in den "Schriften des Literarischen Bereines" verschiedene Formen der Bublikation, Neudrucke oder Erstedruck, kritische Sesamtansgaden, Brief- und Altenpublikationen 2c. nebeneinander hergehen zu lassen und auch in bezug aufschwerere, rein wissenschaftliche Arbeiten und leichtere Beröffentlichungen etwa heiterer Art eine gewisse Abwechslung zu besolgen, ebenso das 18. wie das 19. Jahrhundert möglichst gleichmäßig zu bebenken.

Am bringenbsten bebarf ber Fürsorge bie Geschichte ber Wiener Bolksbühne, weil es hier an brauchbaren Borarbeiten und bequem zugänglichem Material fast vollständig sehlt. Zum Ausgangspunkt wäre bas Manustript ber Kurz-Bernardonsichen Arien im Besitz ber Wiener Hofbibliothet zu nehmen, beren mit ben nötigen Quellennachweisen bersehene Ausgabe ein unabweisliches wissenschaftliches Bedürsnis ist. Gine Reuausgabe ber längst bergriffenen Dramen Philipp Hafners hätte sich anzuschließen. Die durch Prof. Werner in den "Wiener Reubruchen" seinerzeit begonnene Ausgabe von Stranitzths Werken wäre fortzususchen und zu ergänzen. Lon der vorraimundischen

Wiener Bolksbramatik wäre eine nicht zu kärglich bemessene Auswahl zu geben, die alles literarhistorisch und kulturhistorisch Bedeutsame zu enthalten hätte; besonders wäre darauf zu achten, daß die auf der Beimarer Bühne gespielten und für Goethe vielleicht wichtigen Stüde, die von Grillparzer in seiner Selbstbiographie genannten darin ebensowenig sehlen, wie diesenigen Stüde, in denen Raimund selbst noch aufgetreten ist. Zu beachten ist, daß vieles Wichtige disher nur im Manuskript bekannt ist. Auch die spätere Zeit der Biener Bolksdühne von Restrons Auftreten dis zu dem Anzengrubers verdient Berücksichtigung.

Für bie bebeutenberen Dichter bes 18. und 19. Jahrhunberts wird burch fritische Gesamtausgaben ober burch Sammlung ihrer zerftreuten Schriften Borforge zu treffen fein. Am bringenbften ift eine Sammlung ber Schriften Schrepbogels. Die Ausgabe wird in Rritische Schriften, Ergablungen, Dramen, Überfepungen aus bem Spanifchen und Bearbeitungen Shatespeares zu gliebern fein. Friebrich Schlegel, Bacharia& Berner, Abam Muller und Friedrich b. Gent burfen, obgleich fie nicht in Ofterreich geboren find, in unfer Brogramm ficherlich Aufnahme finden. Bon Bacharias Berner mare am nötigften eine fritifche Ausgabe ber Gebichte, wofür wertvolles Material im Goethe- und Schiller-Archiv au Beimar erhalten ift (val. Schriften ber Goethe-Gesellichaft Bb. XIV). Die Dramen hatten fich fpater anzuschließen. Die alten Ausgaben ber Berte bon Gent burch Beid und Schleffer find burch eine neue gu erfeten. Der Berein tonnte ferner bie Fortfetung ber bor Sahren abgebrochenen Ausgabe ber Schriften Friedrich Schlegels burch Brof. Minor anregen und baburch bie Geschichte ber neuen Romantit wejentlich förbern. Gin lang vernachläffigter toftbarer Schat ift in ben Berten Dichael Ents bon ber Burg gu heben. Gine Reuausgabe verlangen ferner bie Berte bon G. b. Reuchtereleben, ba bie alte bon Bebbel beforgte Befamtausgabe beute nicht mehr genügt. Belange es, bie noch borhandenen Manuffripte Lenaus gur Benutung gu erhalten, fo mare es Aufgabe bes Bereines, fowie er bas höhere Biel einer fritischen Ausgabe ber Werte Grillpargers nicht aus ben Augen verlieren wirb, die noch immer fehlende fritische Ausgabe von Lenaus Werten zu verauftalten. Bon Beblit find wenigstens

bie Sebichte in einer kritischen Ansgabe vorzulegen; daneben würde sich eine Auswahl aus seinen Berichten an die Angsburger Allgemeine Zeitung empfehlen. Für Friedrich Halm ist, wo möglich unverzüglich, an die Hebung seines in der Hosbibliothet verwahrten bramatischen Nachlasses zu schreien. Die alte Gesamtausgabe von Bauernfelds Werten wird mit der Zeit durch eine andere Auswahl zu ersehen sein.

Ahnliche Aufgaben wie bie hier flizzierten werben mit ber Beit für bie Berte von A. Grun, Leitner, Bed, Gilm, Seibl, Rurnberger, Anzengruber, Bichler, Hamerling u. a. erwachsen.

Aus ber großen Rahl berjenigen Schriftsteller, von benen meniaftens bas eine ober anbere Bert zu erneuern mare, feien bier gunachft berborgehoben: Schenb, Aprenhoff mit bem Boftaug und bem (von Bernans, Schriften 1, 251 gum Reubrud empfohlenen) Reuen Theater ber Deutschen in seinen Drei neuen Originallustsvielen 1807, Gebler, Steigentesch, Matth. Collin mit seinen zerstreuten Aritiken und Abhandlungen, sowie mit feinem ungebrudten Drama: "Agnes von Meran", ber von Bettner und Gottfried Reller geforberte Bachmanr, ber bon Sebbel hochgeschätte Landeinecht Friedr. b. Somargenberg, beffen als Sanbidrift gebructe Berte ebenfo boch im Breis fteben, wie die bes Raifers Dar bon Megito, Friedrich Bitthauer mit feinen Rovellen. Der Maffe ber weniger bebeutenben öfterreichischen Dichter, bie aber boch eine Berücksichtigung erheischen, mukte man in Sammelbanben gerecht werben, wie fie oben für bas Bollsbrama vorgeichlagen murben.

Drei literarische Gattungen verdienen besondere Berücksichtigung, weil sich die österreichische Literatur in ihnen hervorragend ausgezeichnet hat, oder weil sich darin ein allzugroßer Mangel bei uns geltend macht: die Parodie, die Aritit und die Memoirenliteratur. Man wird die Parodien auf unsere Alassiter, auf Shakespeare, auf Grillparzer, auf Raimund zu sammeln haben; desgleichen auf die Schickslastragödien, auf einzelne Moderichtungen und Modestilde, auf berühmte Opern. Die Fortsetzungen, Nachahmungen und Parodien der Zauberflöte ergäben z. B. einen interessanten Band. — Bas die Aritit betrisst, so liegt darin seit langem die Stärke des österreichischen Schrifttums. Schon in Schrenvogel, Ent und Feuchtersleben

werben berborragende Arititer auferfteben. Die Biener Beitforiften und Reitungen seit 120 Jahren enthalten vieles wichtige literarifde Material. Die Zeitschriften Schints, Bedherlins, Clemens Brentanos geniale Beitrage au Bernarbs bramaturgifchem Beobachter (bgl. Cuphorion, Ergangungsheft gum 2. Bb., S. 64 ff.) ober an ben Friedensblättern (nach Beilens Bermutung) berbienen Berudfichtigung; bie neben bem Sonntagsblatt bebeutfamfte Biener Reitfdrift aus bem Unfange bes 18. Jahrhunderts: Brometheus (herausgegeben bon Stoll und Sedendorf) foll burch Brof. Minor herausgegeben werben. Bon neueren Aritikern, beren bebeutenbste Leistungen in Broben vorzulegen maren, feien Betty Baoli, Balbet, &. Speibel herborgehoben; für G. Ruhs gerftreute fritifche Auffage bat Bächtold in seiner Reller-Biographie eine solche Sammlung längft verlangt; Dr. Alfred Schaer in Burich wird fie bemnachft vorlegen. Rarl Berners Auffage (befonbers feine grundlegenben Bebbel-Artifel) wären gleichfalls zu fammeln, Czartoristos "Regensionen" nicht au überfeben. Gine fritische Anthos logie aus Ofterreich mare eine ebenfo bantbare Aufgabe, wie eine Blumenlese aus ben berühmteften Bredigten, Barlamentereben, atabemifchen und forenfifchen Reben im Umtreife ber Monarcie. Die bestehenben Sammlungen bon Arititen über Leffing. Goethe und Schiller maren in bezug auf Österreich zu erganzen. Ein abnliches Sammelwert, wie wir es für Grillparger bereits begonnen baben, mare für Sebbel gu wünschen, ba literarbiftorifc enticheibenbe Rrititen über seine Berte, wie die bon Rötscher, Fr. Bischer, Bamberg u. a. faum aufautreiben finb.

Bas österreichische Memoirenwerke betrifft, so wäre freilich die Auffindung ungebrucken Materiales aufs sehnlichste zu wünschen, nachzusorschen wäre besonders den von Frankl gelegentlich erwähnten Memoiren Hammer-Purgstalls, den von Guhrauer (Dentsches Museum von Brut 1852, 2, 15 ff.) benutzten Memoiren von Peter und Josef Frank (früher im Besit des Karlsdader Arzies De Caro). Aber auch die bereits gedruckten Berke von Bäuerle, Castelli, Schönholz, der Karoline Pichler verdienten eine Neuausgabe mit guten Registern. Literarhistorisch und kulturgeschichtlich wichtige Tagebücher, Quellenschriften zur Geschichte einzelner Theater, besonders des Burg-

theaters, Selbstbiographien hervorragender Schaufpieler reihen fich hier zwanglos an.

Dies leitet aur Sammlung brieflichen und attenmäßigen Rateriales gur öfterreichifden Literatur- und Beiftesgeschichte über, wofür bem Berein ein weites Arbeitsfelb offen liegt. Für fast alle ber oben namhaft gemachten Schriftsteller und für viele andere, für Megern, Schregbogel, Beng, 2. Werner, Fr. Schlegel, Lenau, Grun, Bed, Duller, Sormanr, Beblit, Sammer-Burgftall, Bauernfelb, Halm, Raimund, Sealsfield, Lanbe, Hieronymus Lorm, Morit Sartmann, Meigner werben fich Brieffammlungen anlegen laffen. Da bie alte Schurzische Ausgabe ber Briefe Lenaus bergriffen ift und feit beren Erfcheinen reiche Erganaungen bagu beröffentlicht worben find, ware am beften mit Benau an beginnen. Sier empfiehlt fich aber eine fpftematifche Ausforidung und Sammlung bes in Bibliotheten und Ardiben weitzerftreuten Materiales. Runachft ware festzustellen, mas bie Bibliotheten und Archive Ofterreich-Ungarns an Dichternachläffen und insbefondere an Briefen befigen, und beren Ansnugung bewährten Händen angubertrauen. So hat fich 3. B. in Beft ber Rachlaf Rarl v. Rumis mit 3916 Briefen an biefen Schriftfteller erhalten, ber eine Durchforschung gewiß lohnte. (Bal. Ungar. Revue 1881, 1, 356/8; Goebetes Grunbrig 7, 105.) Es maren bann alle Bibliotheten und Archibe bes Auslandes, welche Brieffammlungen aus unferem Zeitraum befigen, au bereifen, und es waren alle barin enthaltenen Briefe bon ofterreicifchen Dichtern, Schriftftellern und Gelehrten au fammeln: unter anberem tame in Betracht: ber Rachlag Gottidebs in Leipzig, Sallers in Bern und Mailand, Joh. v. Müllers in Schaffhaufen, A. Müllners in Gotha, Bobmers, Labaters, Bottfried Rellers in Rurid. Gleims in Salberftabt, Bottigers und A. B. Schlegels in Dresben, Ricolais, Barnhagens, Tieds, Jean Banls auf ber toniglichen Bibliothet in Berlin, Beerens, Bennes, Raftners, Dicaelis' Schlögers in Göttingen, Rerners, Uhlands in Marbach, Morites in Stuttgart und Weimar, 3mmermanns in Beimar, ber Rachlag bon Selmine b. Cheap, Mengel unb vielen anderen im Literaturarchiv in Berlin: eine Lifte, Die fich bei spftematischer Rachforschung leicht bervollständigen laffen wirb. Dit ber gewiß Jahre in Anspruch nehmenben Sammelarbeit tann aber nicht fruh genug begonnen werben. Chenfo werben bie staatlichen Archive Ofterreichs fustematisch fur bie Beiftesgeschichte unferes Beitraumes zu burchforichen fein, mobei an bie auf Degennien gurudreichenben Borarbeiten bon Gloffp angutnüpfen fein wirb. Much bas Rriegsarchiv mare nicht gu überfeben, wo fich Material für Frh. b. Steigentesch und (nach Barnhagens Mitteilung) auch für Depern finden burfte. Sehr groken Gewinn murbe uns bie Erichlieftung einzelner öfterreichifder Abelsardibe bringen. Auf bas Sammer - Burgftalliche Archiv in Sainfeld, auf bas Barracice, bas Dietrichfteiniche und Lanctoroustifche Ardib (für bie Geidichte bes Buratheaters), auf bas Clarnice Familenarchip in Teplit (für Goethe) fei beispielsweise bingewiefen.

Für bie österreichische Theatergeschichte könnte unser Berein auch baburch wesentliche Borarbeiten liefern, baß er kritisch bearbeitete Berzeichnisse ber gespielten Stüde — nach Bühnen geordnet — herausgabe.

Der geschäftsführende Ausschuß

des .

Literarischen Vereines in Wien.

Bisher find ericienen und ben Mitgliebern gugegangen:

# Für 1904.

- I. Grillparzers Gespräche und die Charakteristiken seiner Persönlichkeit durch die Zeitgenossen. Gesammelt und herausgegeben von August Sauer. Erste Abteilung. Biographien und allgemeine Charatteristiken. (1841—1894.) XXIII + 437 S.
- ll. Aus meinem Leben. Von Fr. M. Felder. Heransgegeben und eingeleitet von Anton E. Schönbach. XXXIV + 428 S.

# für 1905.

III. Grillparzers Gespräche und die Charakteristiken seiner Persönlichkeit durch die Zeitgenossen.

Sesammelt und herausgegeben von August Sauer. Zweite Abteilung. Gespräche und Charafteristiken (1791 bis 1881). LXIII + 496 S.

IV. Eduard von Bauernfelds Gesammelte Aufsähe. In Auswahl herausgegeben und eingeseitet von Stephan Hod. XXIV + 892 S.

## Für 1906.

V. Anastasius Grüns politische Reden und Denkschriften.

Gesammelt und herausgegeben von Dr. Stephan Hod. XXXV + 588 S.

VI. Grillparzers Gespräche und die Charakteristiken seiner Persönlichkeit durch die Zeitgenossen.

Besammelt und herausgegeben von August Sauer, Zweite Abteilung. Gespräche und Charafteristiken. (April 1881 bis März 1848). XXXIII + 548 S.

## In Vorbereitung:

- Prometheus. Eine Zeitschrift, herausgegeben von Leo von Sedendorff und Jos. Andw. Stoll. Wien 1908. Herausgegeben von J. Minor.
- Hermann von Gilms Briefe. Gefammelt und herausgegeben von Moris Reder.
- Emil Kuh's kritische Auffatze. Gefammelt und herausgegeben von Alfred Schaer.
- 1809. Politische Dichtungen. Gesammelt und herausgegeben von Robert Franz Arnold.
- Kant in Österreich. Briefe und Attenstüde. Gesammelt und herausgegeben von Max Oriner.

# Statuten

# des literarischen Vereines in Wien.

## § 1.

Der literarische Berein in Wien bezweckt:

- a) bie Herausgabe von Hanbidriften und felten vortommenden Drudwerten beuticher, insbesondere beutich-öfterreichilder Dichter und Schriftfteller:
- b) bie Errichtung eines Literaturarchibes gur Aufnahme und Benutang bon Hanbichriften, Briefen und Dokumenten beuticher, insbesonbere beutich-österreichischer Dichter und Schriftfteller.

## § 2.

Die von bem literarischen Bereine als Gigentum erworbenen ober ihm zur Berwahrung übergebenen Hanbschriften, Briefe und Dokumente werden vorläufig bis zur Errichtung eines eigenen Gebäudes im Einvernehmen mit dem t. t. Ministerium für Kultus und Unterricht an einem zuverlässigen Orte ausbewahrt.

§ 3.

Der Sit bes literarifden Bereines ift Wien.

#### § 4.

Die Mittel bes Bereines werben aufgebracht:

- a) burch Stiftungsbeitrage;
- b) burch Mitglieberbeitrage;
- c) burch freiwillige Spenben.

#### § 5.

Die Mitglieber bes literarticen Bereines find entweber Chrenmitglieber, Stiffter, Mitglieber auf Lebenszeit ober orbent-liche Mitglieber.

#### § 6.

In Sprenmitgliebern, die von allen Beiträgen befreit find, tönnen durch die Generalversammlung Personen ernannt werden, die den Zweck des Bereines in hervorragender Beise gefördert haben.

#### § 7.

Stifter wirb, wer einen Beitrag von 5000 K auf einmal ober fünf Jahre hindurch je 1000 K, Mitglied auf Lebenszeit, wer minbestens 400 K bezahlt. Orbentliche Mitglieder haben einen Jahresbeitrag von mindestens 20 K zu entrichten, der in ber ersten Hälfte jedes Bereinsjahres zu bezahlen ist.

## § 8.

Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt nach Anmelbung bei dem Obmanne ober bem Schatzmeister durch ben geschäftsführenden Ausschuß, (§ 19.)

## **§** 9.

Gin Mitglieb, bas mit ber Zahlung über bie im § 7 festgesetze Frist im Rücktanbe bleibt, tann vom Ausschusse ber Mitgliebschaft verlustig erklärt werben.

## § 10.

Die Mitglieber haben bas Recht zur Abstimmung in der Generalversammlung, zur Wählbarkeit in den Borstand, beziehungsweise in das Schiedsgericht und zu Rechnungsrevisoren. Jedes Mitglied hat das Recht auf den unentgeltlichen Bezug der im Laufe des Jahres von dem Bereine ausgehenden Beröffentlichungen. Es ist übrigens jedes Mitglied berechtigt, mehrere auf seinen Namen lautende Bezugscheine gegen Erlag des Mindesteitrages von 20 K jährlich und für jeden Schein zu lösen, doch muß die Zahlung im ersten Monate des Bereinsjahres ersolaen.

## § 11.

Die Publikationen bes Bereines erscheinen nicht im Buchhanbel.

## § 12.

Die Geschäfte bes Bereines werben burch bie Generalversammlung und burch ben Borftand besorgt.

## § 18.

Der Generalversammlung, die alljährlich im Monate März statzusinden hat, find zur Beschluftaffung vorbehalten:

- a) die Berichterftattung über Bereinsangelegenheiten;
- b) die Ablegung ber Jahresrechnung;
- c) bie Bahl bes Chrenprafibenten;
- d) bie Bahl von 5 Schiebsrichtern und 5 Erfamannern für biefelben unb
  - e) jene ber Rechnungsrevisoren, sowie
  - f) bie Bahl bes Borftanbes:
  - g) die Ernennung von Chrenmitaliebern.

Die Generalversammlung beschießt außerdem über Anträge bes Borstandes ober einzelner Bereinsmitglieber. Anträge von einzelnen Bereinsmitgliebern mussen mindestens 14 Tage vor ber Generalversammlung beim Borstande angemelbet werden.

Eine außerorbentliche Generalversammlung kann ber Borftanb jederzeit einberufen; er ist aber hierzu verpstichtet, falls minbestens 50 Mitglieder einen darauf bezüglichen schriftlichen Antrag stellen. Im letzteren Falle ist die Generalversammlung längstens in 4 Wochen einzuberufen.

## § 14.

Die Beschlüffe ber Generalversammlung erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit, ansgenommen bie Anbernng ber Statuten, die Ernenunng von Chrenmitgliedern und die Auflöfung des Bereines, wofür die Zweidrittel-Mehrheit erfordert wird. Die Bersammlung ist beschlüßfähig, ohne Rücksich auf die Anzahl der erschienen Mitglieder. Das Stimmrecht kann persönlich ober durch Bollmacht ausgeübt werden, nur nuß der Bollmachtträger Mitglied des Bereines sein.

Rorporationen find berechtigt, einen Bertreter gu entfenben.

## § 15.

Tag, Stunde, Ort und Gegenstand der Generalbersamms lung sind längstens 8 Tage vorher bekannt zu geben. Die Art' und Beise der Benachrichtigung bestimmt der geschäftsführende Unsschuß.

## § 16.

Der Borstand wird von der Generalversammlung auf 3 Jahre gewählt. Die Borstandsmitglieder sind wieder wählbar. Im Falle ein Mitglied vor Ablauf der Wahlperiode ausscheibet, steht es dem Borstande frei, sich durch Kooptation zu ergänzen. Der Borstand besteht aus 20 Bereinsmitgliedern (§ 5), von denen mindestens die Hälte in Wien oder in dessen Umgebung wohnhaft sein muß. Der Obmann und zwei Obmann-Stellvertreter werden von der Generalversammlung gewählt. Die übrigen Berwaltungsämter bestimmt und erteilt der Borstand.

### \$ 17.

Der Obmann bertritt ben Berein nach außen; alle Berlautbarungen, Berträge zc. find von ihm und bem Schriftsthrer zu unterzeichnen. Im Falle ber Berhinderung tritt für den Obmann einer ber Stellbertreter ein.

#### 8 18.

Der Vorstand wird von dem Obmanne zu den Sitzungen einberusen. Allährlich vor der Generalversammlung mussen die Mitglieder des Borstandes zu einer Sitzung eingeladen werden, in welcher die für die Generalversammlung bestimmten Anträge und Gegenstände zu beraten sind. Zur Beschlußfähigkeit des Borstandes ist die Anwesenheit von mindestens sieden Mitgliedern, zur Beschlußfassung die einsache Stimmenmehrheit ersforderlich. Bei Stimmengleichheit hat der Borsthende zu entsichen. Das Stimmrecht in dieser Sitzung kann seitens der auswärtigen Borstandsmitglieder auch durch Bollmacht ausgesibt werden. Der Bollmachträger muß Borstandsmitglied sein.

## § 19.

Der Borftand wählt aus feiner Mitte einen aus 9 Mitgliebern bestehenben geschäftsführenben Ausschuß, ber alle Angelegenheiten bes Bereines, die nicht anderen Organen borbehalten sind, zu erledigen hat. Dem geschäftssührenden Ausschuffe müssen der Obmann des Borstandes, dessen Stellvertreter, der Schriftsührer und der Schahmeister angehören. Zur Beschlußfähigkeit ist die Anwesenheit von mindestens 5 Mitgliedern, zur Beschlußfassung die einfache Stimmenmehrheit erforderlich. Bei Stimmengleichheit entscheit der Borsitzende.

Insbefondere obliegt dem geschäftsführenden Ausschuffe die Bahl der von dem Bereine zu veranstaltenden Publikationen, sowie die Entscheidung über die Benutzung der Archivalien.

Bei wichtigen Fragen tann berfelbe Experten einberufen ober fcriftliche Gutachten einholen.

## § 20.

Das Geschäftsjahr bes Bereines ift bas Ralenberjahr.

## § 21.

Streitigleiten aus bem Bereinsverhältniffe entscheibet bas Schiebsgericht, bas aus ben 5 von ber Generalversammlung gewählten Mitgliebern, eventuell beren Ersamannern besteht, mit absoluter Stimmenmehrheit.

## § 22.

Die Generalversammlung wählt 2 Rechnungsrevisoren und einen Ersabmann.

## § 23.

Im Falle ber Auflösung bes Bereines sind vorerst alle Berbindlichkeiten zu tilgen und die dem Bereine zur Berwahrung anvertrauten Handschriften oder sonstigen Dokumente dem rechtmäßigen Sigentümer zu übergeben. Die übrigen frei eigentümslichen Bestände des Bereines fallen dem k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht zu.





